

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







j

828

B 481

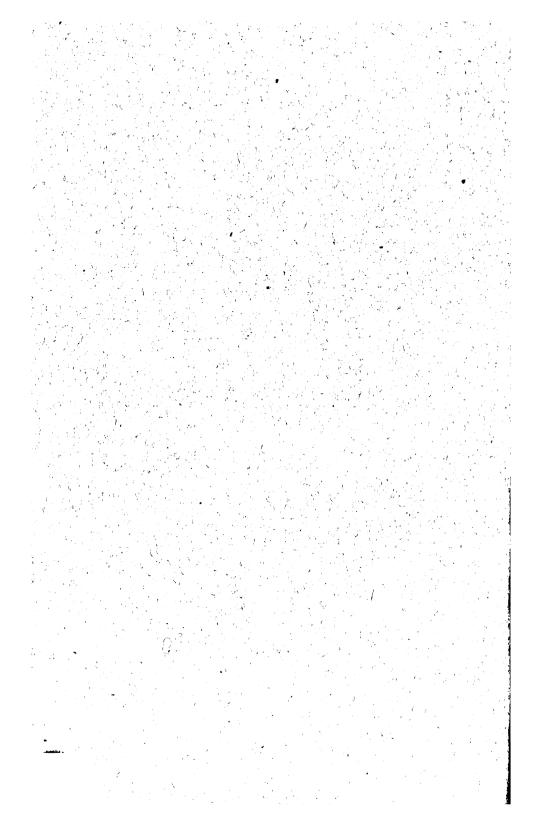

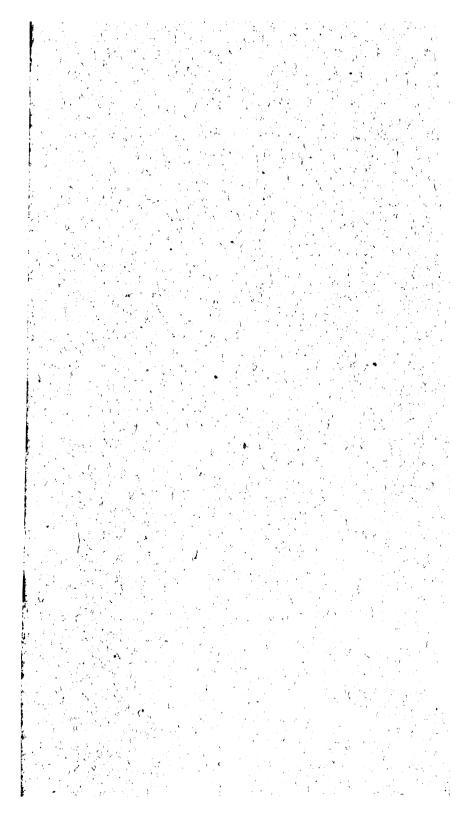



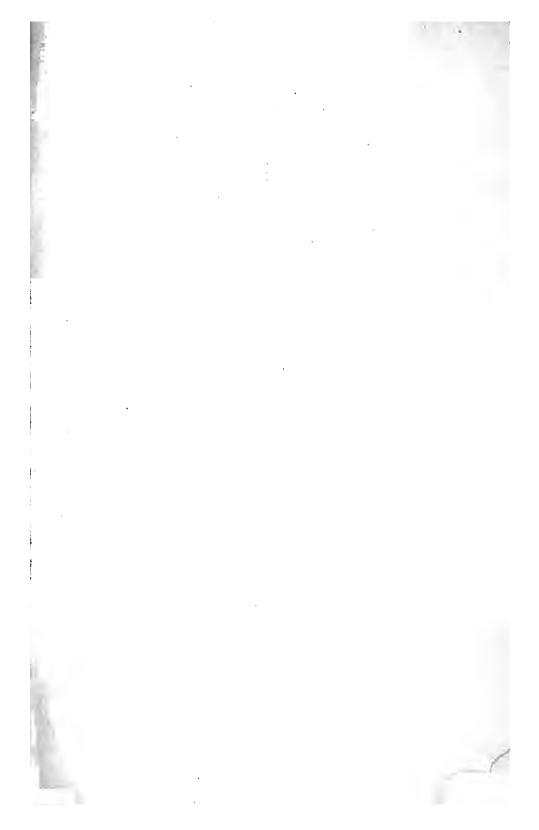

# **Bibliothek**

der ältesten

# deutschen Litteratur - Denkmäler.

III. Band.

Angelsächsische Denkmäler. I. Teil.

Paderborn und Münster.

Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh.

1888.

# Beówulf.

98059

Mit ausführlichem Glossar herausgegeben

von

Moritz Heyne.

Fünfte Auflage,

besorgt von Adolf Socin.

Paderborn und Münster.

Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh.

1883.

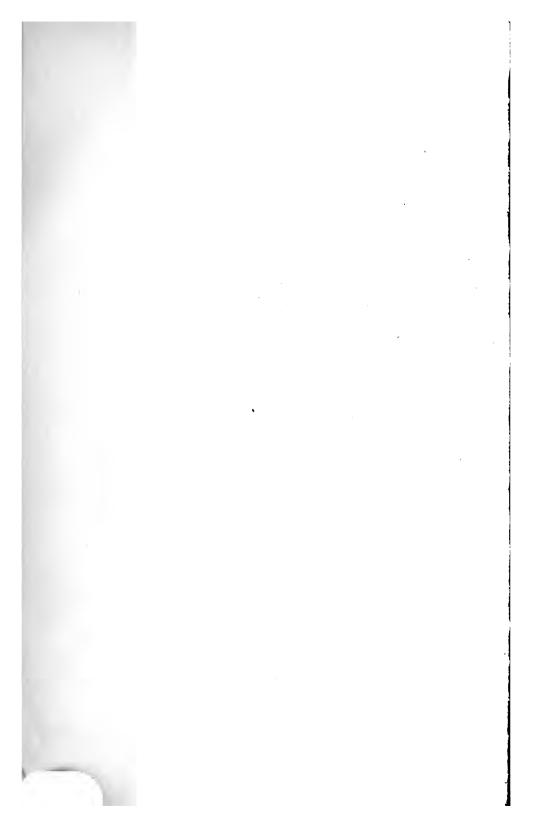

Dem Andenken

Heinrich Leos.

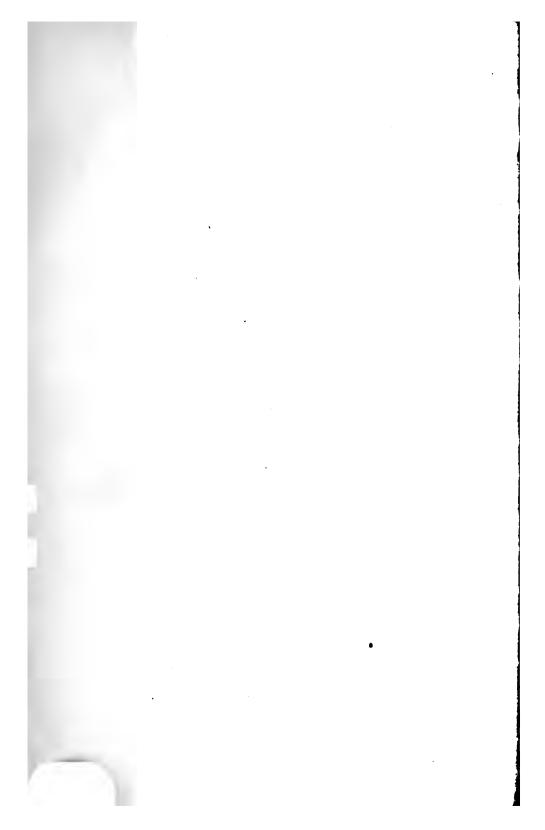

# Aus dem Vorwort zur vierten Auflage.

... Die erste Ausgabe war 1863, auf Veranlassung und unter Beihilfe meines verewigten Lehrers Heinrich Leo erschienen. Die zwei folgenden Auflagen, 1867 und 1873, hatten im wesentlichen dieselbe Gestalt wie jene; sie brachten keinen Fortschritt in der Textesbehandlung, da meine Kräfte mittlerweile auf einem ganz anderen Gebiete völlig in Anspruch genommen waren. In den letzten zehn Jahren ist nun für den Beówulf so viel geschehen, dasz eine unveränderte vierte Ausgabe des Buches geradezu eine Untreue gegen das Publicum gewesen wäre

So blieb nichts übrig, als zu lange hintangesetzten Studien zurückzukehren, den Text einer Revision zu unterwerfen, und ihn dabei mit auf die Forschungen Neuerer zu stützen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in den dem Texte folgenden Anmerkungen niedergelegt, welche gröstenteils neu ausgearbeitet wurden. Da die Collation der Beówulf-Handschrift, die Eugen Kölbing in Herrigs Archiv veröffentlichte, ein getreues Bild von dem jetzigen Zustande der Handschrift gibt und für die Textkritik von der höchsten Wichtigkeit ist, so habe ich sie im wesentlichen ganz aufgenommen. Über die Forschungen zu einzelnen Stellen, von denen die Bugges und Riegers obenan stehen, wird Bericht erstattet; ich erwähne die Auffassungen der beiden genannten Gelehrten auch dann, wenn ich mich von ihrer Richtigkeit nicht überzeugen konnte.

Die sogenannte innere Geschichte der Beówulf-Dichtung hat auf meine Textbehandlung keinen Einflusz geübt. Die Frage selbst ist ganz flüssig. Nachdem schon vor beinahe vierzig Jahren Ettmüller behauptet hatte, dasz der Beówulf aus einzelnen ältern Heldenliedern zusammengeschweiszt sei, wendete sich ein Aufsatz von Müllenhoff im XIV. Bande von Haupts Zeitschrift dieser Frage eindringlich zu, zerlegte das Gedicht in mehrere alte Lieder, Fortsetzungen davon, Interpolationen und brachte damit die Untersuchung wieder in Flusz, die einige Jahre später durch Ettmüllers Programm: Carmen de Beovulfi Gautarum regis rebus

praeclare gestis atque interitu, quale fuerit antequam in manus interpolatoris, monachi Vestsaxonici, inciderat. Turici 1875, in einer von Müllenhoff abweichenden, recht mechanischen Art weiter geführt wurde. Rieger hat sich für, Bugge im allgemeinen gegen die Müllenhoffsche Theorie ausgesprochen. Eine Ausgabe, die, wie die vorliegende, wesentlich academischen Zwecken dient, thut wohl am besten, wenn sie der Meinung des über den Beówulf vortragenden Lehrers in keiner Weise vorgreift und den Text eng an die handschriftliche Ueberlieferung angeschlossen gibt.

Basel, den 26. Januar 1879.

M. Heyne.

# Vorwort zur fünften Auflage.

Da Herrn Professor Heyne die intensive Arbeit am Deutschen Wörterbuche eine Unterbrechung dieser Thätigkeit nicht gestattete, hat der Unterzeichnete die Bearbeitung der

neuen Ausgabe übernommen.

Seit 1879, dem Jahre des Erscheinens der vierten Auflage, hat die angelsächsische Forschung einen bedeutenden Aufschwung genommen, nicht nur im Allgemeinen durch grammatische Arbeiten, unter denen diejenigen von Sievers und Kluge wohl an erster Stelle zu nennen sein werden, sondern gerade auch in Hinsicht auf den Beówulf. Neben den Publicationen von R. Wülcker, Holder und Zupitza gehen zahlreiche textkritische und exegetische Leistungen her in Paul und Braunes Beiträgen (von Kluge, Cosijn, Sievers und namentlich Bugge), Kölbings Englischen Studien und Wülckers Anglia. — Müllenhoffs Liedertheorie hat eine Erweiterung erfahren durch das scharfsinnige, von der Kritik indes im Ganzen abgelehnte Buch von Hermann Möller über das altenglische Volksepos (Kiel 1883), worin der Plan durchgeführt ist, die ursprünglichen Bestandteile des Beówulf nach vierzeiligen Strophen zu gliedern - vgl. dazu die Gegenäuszerungen von Richard Heinzel im X. Bande des Anzeigers für deutsches Altertum.

Diese Arbeiten, sowie die Recensionen von Hugo Gering im XII. Bande von Zachers Zeitschrift, von Oscar Brenner im IX. Bande der Englischen Studien und briefliche Mitteilungen der Herren O. Böhme in Reichenbach i. V. und L. Contzen in Köln sind für die neue Auflage gewissenhaft berücksichtigt worden, soweit sich diese Verwertung mit dem nach wie vor festgehaltenen Princip eines möglichst engen Anschlusses an die Ueberlieferung vertrug. Beachtenswerte Vorschläge, die aus diesem Grunde keine Aufnahme in den Text finden konnten,

sind wenigstens in den Anmerkungen aufgeführt.

Am meisten Veränderungen wird man in Bezug auf die Quantitätsverhältnisse erkennen. Die Ausführungen von Sweet, Sievers, ten Brink (Anz. f. dtsch. Altert. V.), Kluge (Beitr. XI.) sind hier maszgebend gewesen. Es ist also angesetzt mê, wê, þû, þê (pron. pers.), gê, hê, nû. Doch sind solche Stammsilben,

deren Länge sich nur aus der Rhythmik des Verses, nicht aber aus der Etymologie oder Orthographie erschlieszen läszt, nicht mit dem Dehnungszeichen versehen worden. Wir müssen, seien wir nun Anhänger der Vierhebungs- oder der Zweihebungstheorie, ohnehin annehmen, dasz bereits im zehnten Jahrhundert dæge, dæges gesprochen wurde, d. h. offene Stammsilbe gedehnt war (Trautmann, Anglia VIII, Anz. S. 215). — Das Pronomen se, die Negation ne, die Relativpartikel be sind als lang angesetzt, sofern die beiden erstern nicht proklitisch, die letztere nicht enklitisch stehen.

Die Conjunction "und" ist durch ond wiedergegeben. In dieser Form findet sie sich nämlich dreimal ausgeschrieben (vgl. das Glossar), nie and. Die Vorsilbe and- (andswaru etc.) dagegen ist, wo sie nicht ebenfalls wie die Conjunction durch das Zeichen 7 ausgedrückt wird, in der Handschrift viermal durch and- (v. 1060. 1288. 1797. 2696) und nur einmal durch ond- (2939) wiedergegeben. Die Abkürzung ist also hier in and- aufgelöst worden. Innerhalb des Stammes, wie im Subst. land, im Prät. fand halten sich die Schreibungen and und ond durchaus das Gleichgewicht, und nie ist hier die Abkürzung angewendet. Aus diesen Fällen kann also keine Regel abstrahiert werden. — Den gleichen Dualismus zwischen Conjunction und Vorsilbe hat Zupitza für Cynewulfs Elene (vgl. Vorwort und Glossar zur zweiten Auflage seiner Ausgabe) beobachtet.

Noch seien hier einige Druckfehler berichtigt, die sich in

den Text der neuen Auflage eingeschlichen haben:

```
V.
    323 statt hie
                            lies:
                                  hîе.
    503
              óðer
                                   ôŏer.
    507
              sidne
                                   sîdne.
                             ,,
              searo grim
                                   searo-grim.
    595
                             ••
    687
              hwädere
                                   hwätere.
                             ٠.
    733
              ânre
                                   ânra.
                             77
              sŷððan
                                   svőőan.
   1199
  1823
              bonne eorðan
                                   bonne on eoroan.
                             ,,
,, 1917
              farôðe
                                  faroðe.
  1939
              -grîpe
                                   -gripe.
                             ••
  2078
                                   feorh-.
              feor-
                             77
., 2124
              feorhúðgenge
                                  feorh ûðgenge.
          ,,
,, 2131
              langebegeâte
                                   lange begeâte.
          ••
  2799
              ærswylt-
                                   ær swylt-.
          ••
                                   gêtan.
  2941
              getan
,, 2405
                                   2405.
              5405
```

Möge nun auch in dem neuen Gewande unsere Ausgabe der gleichen freundlichen Aufnahme begegnen wie ihre Vorgängerinnen, und möge sie den Zweck, dem Lernenden wie dem Forscher ein brauchbares Hilfsmittel zu sein, abermals erfüllen!

Basel, im September 1887.

Ĺ.

Adolf Socin.

# Beówulf.

Heyne, Beówulf. 5. Aufl.

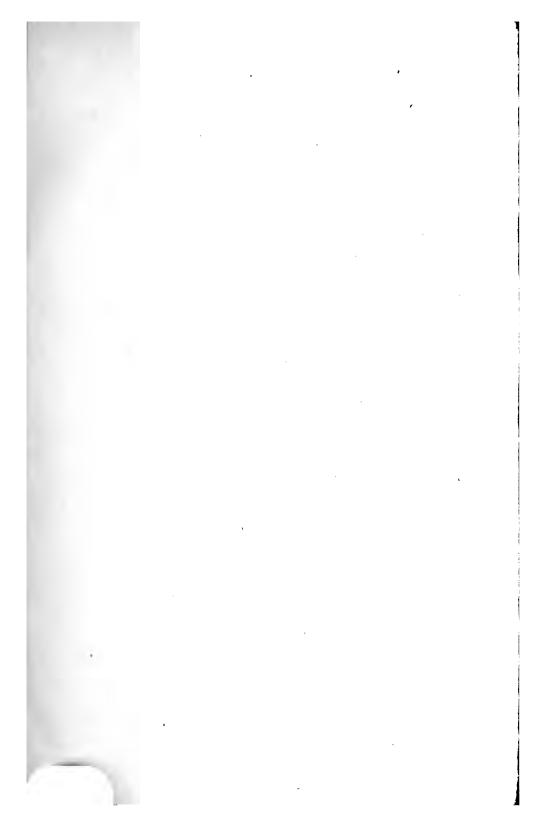

Hwät! wê Gâr-Dena in geâr-dagum beód-cyninga brym gefrûnon, hû bâ äðelingas ellen fremedon. Oft Scyld Scefing sceadena breatum. 5 monegum mægðum meodo-setla ofteáh. syddan ærest weard Egsode eorl, feá-sceaft funden: hê bas frôfre gebâd, weóx under wolcnum, weorð-myndum bâh. bâra ymb-sittendra oð þät him æghwylc hŷran scolde. 10 ofer hron-råde gomban gyldan: bät wäs gôd cyning! äfter cenned bæm eafera wäs bone god sende geong in geardum, folce tô frôfre; fyren-bearfe ongeat, 15 bät hie ær drugon aldor-leáse lange hwîle. Him bäs lîf-freá, wuldres wealdend. worold-âre forgeaf; Beówulf wäs brême, blæd wide sprang Scede-landum in. Scyldes eaferan 20 Swâ sceal geong guma gôde gewyrcean, fromum feoh-giftum on fäder wine, bät hine on ylde eft gewunigen wil-gesiðas, bonne wîg cume, leóde gelæsten: lof-dædum sceal 25 in mægða gehwære man geþeón. Him þå Scyld gewåt tô gescäp-hwîle tela-hrôr fêran on freán wære: hî hyne bâ ätbæron tô brimes faroðe. swâ hê selfa bad, swæse gesíðas, 30 benden wordum weóld wine Scyldinga, leóf land-fruma lange ahte. Pær ät h<del>ŷ</del>ðe stôd hringed-stefna, îsig ond ût-fûs, äðelinges fär; leófne þeóden, â-lêdon bâ

on bearm scipes,

mærne be mäste. Pær wäs mådma fela,

35 beága bryttan

of feor-wegum frätwa gelæded: ne hŷrde ic cymlîcor ceól gegyrwan hilde-wæpnum ond heaðo-wædum,

40 billum ond byrnum; him on bearme läg mådma mänigo, þå him mid scoldon on flödes æht feor gewîtan. Naläs hî hine læssan låcum teódan, beód-gestreónum, bonne bå dydon.

45 pê hine ät frumsceafte forð onsendon ænne ofer ýðe umbor wesende:
på gyt hie him åsetton segen gyldenne heáh ofer heáfod, lêton holm beran, geâfon on gâr-secg: him wäs geômor sefa.

50 murnende môd. Men ne cunnon secgan tô sôðe sele-rædende, häleð under heofenum, hwâ þæm hläste onfêng.

#### II.

Pâ wäs on burgum Beówulf Scyldinga, leóf leód-cyning, longe þrâge

folcum gefræge (fäder ellor hwearf, aldor of earde), oð þät him eft onwôc heáh Healfdene; heóld þenden lifde, gamol ond gûð-reów, gläde Scyldingas. Þæm feówer bearn forð-gerîmed

60 in worold wôcun, weoroda ræswa
Heorogâr, ond Hrôðgâr ond Hâlga til;
hŷrde ic, þät Elan cwên Ongenþeowes wäs
Heaðoscilfingas heals-gebedda.
På wäs Hrôðgâre here-spêd gyfen.

65 wîges weorð mynd, þät him his wine-mâgas georne hŷrdon, oðð þät seó geogoð geweóx, mago-driht micel. Him on môd bearn, þät heal-reced hâtan wolde, medo-ärn micel men gewyrcean,

70 þone yldo bearn æfre gefrúnon, ond þær on innan eall gedælan geongum ond ealdum, swylc him god sealde, bûton folc-scare ond feórum gumena. På ic wide gefrägn weorc gebannan

75 manigre mægðe geond þisne middan-geard, folc-stede frätwan. Him on fyrste gelomp bät hit wearð eal gearo, scôp him Heort naman,

sê be his wordes geweald wide häfde. 80 Hê beót ne âlêh. beágas dælde. sinc at symle. Sele hlifade heáh ond horn-geáp: heaðo-wylma bâd, lâðan lîges: ne wäs hit lenge bâ gên. bät se ecg-hete âðum-swerian 85 äfter wäl-niðe wäcnan scolde På se ellen-gæst earfoðlice brâge gebolode, sê be in bŷstrum bâd. bät hệ độgora gehwâm dreám gehtrde hlûdne in healle; bær wäs hearpan swêg, 90 swutol sang scopes. Sägde sê be cûðe frum-sceaft fira feorran reccan. cwäð bät se älmihtiga eorðan worhte. wlite-beorhtne wang, swâ wäter bebûgeð. sunnan ond mônan gesette sige-hrêðig 95 leóman tô leóhte land-bûendum. ond gefrätwade foldan sceátas leomum ond leáfum; lif eác gesceôn cynna gehwylcum, bâra be cwice hwyrfað. Swâ bâ driht-guman dreámum lifdon 100 eádiglice. oð þät ân ongan fyrene fremman feond on healle: wäs se grimma gäst Grendel håten, mære mearc-stapa, sê be môras heóld. fen ond fästen; fîfel-cynnes eard 105 won-sælig wer weardode hwîle, siððan him scyppend forscrifen häfde. In Caines cynne bone cwealm gewräc þäs þe hê Abel slôg; êce drihten, ne gefeah hê bære fæhde, ac hê hine feor forwräc, 110 metod for by mane man-cynne fram. Panon untôdras ealle onwôcon. eotenas ond ylfe ond orcnêas, swylce gîgantas, bâ wið gode wunnon lange brâge; hê him bas leán forgeald.

## III.

115 Gewât pâ neósian, syððan niht becôm, heán hûses, hû hit Hring-Dene äfter beór-þege gebûn häfdon.
Fand pâ pær inne äðelinga gedriht swefan äfter symble; sorge ne cûðon, 120 won-sceaft weras. Wiht unhælo

grim ond grædig gearo sôna wäs, reóc ond rêðe, ond on räste genam þrîtig þegna: þanon eft gewât hûðe hrêmig tô hâm faran,

på wäs after wiste micel morgen-swêg.

pin mid bære wäl-fylle wîca neósan.

mid ær-däge gumum undyrne:

wôp up âhafen,

Mære þeóden,

130 äðeling ær-gôd, unbliðe sät, þolode þrýð-swyð, þegn-sorge dreáh, syððan hie þäs låðan låst sceáwedon, wergan gåstes; wäs þät gewin tô strang, låð ond longsum. Näs hit lengra fyrst.

135 ac ymb âne niht morð-beala mâre ond nô mearn fore fæhðe ond fyrene; wäs tô fäst on þâm. Pâ wäs eáð-fynde, pê him elles hwær gerûmlîcor räste sôhte,

140 bed äfter bûrum. På him gebeácnod wäs, gesägd sôðlice sweotolan tâcne heal-þegnes hete: heóld hyne syððan fyr ond fästor, sê þäm feónde ätwand. Swâ rîxode ond wið rihte wan

145 âna wið eallum, oð þät îdel stôd hûsa sêlest. Wäs seó hwîl micel: twelf wintra tîd torn geþolode wine Scyldinga, weána gehwelcne, sîdra sorga; forþam syððan wearð

150 ylda bearnum undyrne cûð, gyddum geômore, þätte Grendel wan hwîle wið Hrôðgâr; — hete-nîðas wäg, fyrene ond fæhðe fela missera, singale säce, sibbe ne wolde

155 wið manna hwone mägenes Deniga feorh-bealo feorran, feó þingian, nê þær nænig witena wênan þorfte beorhtre bôte tô banan folmum; atol æglæca êhtende wäs,

160 deorc deáð-scûa duguðe ond geogoðe, seomade ond syrede. Sin-nihte heóld mistige môras; men ne cunnon, hwyder hel-rûnan hwyrftum scriðað. Swâ fela fyrena feónd man-cynnes,

165 atol ân-gengea, oft gefremede, heardra hŷnŏa; Heorot eardode,

sinc-fâge sel sweartum nihtum (nô hệ bone gif-stôl grétan môste. måððum for metode. nê his myne wisse): 170 bät wäs wræc micel wine Scyldinga, môdes brecða. Monig-oft gesät rîce tô rûne: ræd eahtedon. hwät swið-ferhöum sêlest wære wið fær-gryrum tô gefremmanne. 175 Hwîlum hîe gehêton ät härg-trafum wig-weordunga. wordum bædon. bät him gåst-bona geóce gefremede wið beód-breáum. Swylc wäs beáw hyra. hæðenra hvht: helle gemundon 180 in môd-sefan. metod hîe ne cûðon. dæda dêmend. ne wiston hie drihten god, nê hîe hûru heofena helm herian ne cûðon. wuldres waldend. Wâ bið bæm be sceal burh sliðne nið sawle bescûfan frôfre ne wênan, 185 in fyres faom, wihte gewendan; wel bið bæm be môt äfter deáð-däge drihten sêcean ond to fäder fäðmum freodo wilnian.

#### IV.

maga Healfdenes Swâ bâ mæl-ceare ne mihte snotor häleð 190 singala seáð: weán onwendan: wäs bät gewin tô swýð. låð ond longsum, bê on bâ leóde becôm. nŷd-wracu nið-grim, niht-bealwa mæst. Pät fram hâm gefrägn Higelâces begn, 195 gôd mid Geátum. Grendles dæda: sê wäs mon-cynnes mägenes strengest on bæm däge bysses lîfes. äðele ond eácen. Hêt him ŷð-lidan cwäð hê gûð-cyning gôdne gegyrwan; 200 ofer swan-râde sêcean wolde. mærne þeóden, bâ him wäs manna bearf. Pone sîð-fät him snotere ceorlas l¢t-hwôn lôgon, beáh hê him leóf wære; hwetton higerôfne, hæl sceáwedon. 205 Häfde se gôda Geáta leóda cempan gecorone. bâra be hê cênoste findan mihte: fîftêna sum sund-wudu sôhte; secg wisade,

lagu-cräftig mon, land-gemyrcu. 210 Fyrst forð gewât: flota wäs on voum. bât under beorge. Beornas gearwe on stefn stigon; streámas wundon sund wið sande: secgas bæron on bearm nacan beorhte frätwe. 215 gûð-searo geatolic; guman ût scufon. weras on wil-sið wudu bundenne. Gewât bâ ofer wæg-holm winde gefvsed flota fâmiq-heals fugle gelîcost. oð þät ymb an-tid ôðres dôgores 220 wunden-stefna gewaden häfde. bät bå liðende land gesawon, brim-clifu blîcan. beorgas steápe. sîde sæ-nässas: bâ wäs sund liden. eoletes ät ende. Panon up hraðe 225 Wedera leóde on wang stigon sæ-wudu sældon (syrcan hrysedon, gode bancedon. gûð-gewædo); bäs be him †ð-lâde eáðe wurdon. Pâ of wealle geseah weard Scildings. 230 sê be holm-clifu healdan scolde. beran ofer bolcan beorhte randas. fvrd-searu fûslicu: hine fyrwyt bräc môd-gehygdum, hwät bå men wæron. Gewât him bâ tô waroðe wicge rîdan brymmum cwehte 235 begn Hrôðgåres, mägen-wudu mundum, meðel-wordum frägn: searo-häbbendra "Hwät syndon gê bê bus brontne ceól ..bvrnum werede. "ofer lagu-stræte lædan cwômon. 240 "hider ofer holmas helmas bæron? "Ic wäs ende-sæta, æg-wearde heóld, "bê on land Dena lâðra nænig sceððan ne meahte. "mid scip-herge "Nô hêr cûðlîcor cuman ongunnon nê gê leáfnes-word 245 "lind-häbbende; "gûð-fremmendra gearwe ne wisson, "mâga gemêdu. Næfre ic mâran geseah bonne is eówer sum, "eorla ofer eorðan, nis bät seld-guma "secg on searwum; näfne him his wlite leóge, 250 "wæpnum geweorðad, Nû ic eówer sceal "ænlîc an-sŷn. ær gê fyr heonan "frum-cyn witan, on land Dena

Nû gê feor-bûend,

"leáse sceáweras

"furður fêran.

255 "mere-liðende minne gehýrað "ân-fealdne geþöht: ôfost is sêlest "tô gecýðanne, hwanan eówre cyme syndon".

#### V.

Him se vldesta andswarode. werodes wîsa. word-hord onleác: 260 "Wê synt gum-cynnes Geáta leóde ..ond Higelaces heorð-geneátas. ..Wäs min fäder folcum gecýðed. Ecgbeow hâten: ..äðele ord-fruma "gebâd wintra worn. ær hê on weg hwurfe, 265 "gamol of geardum; hine gearwe geman "witena wel-hwylc wide geond eoroan. -"Wê burh holdne hige hlåford binne. "sunu Healfdenes. sêcean cwômon. ..leód-gebyrgean: wes bû ûs lârena gód! 270 "Habbað wê tô þæm mæran micel ærende ..Deniga freán: ne sceal bær dyrne sum "wesan, þäs ic wêne. Pû wâst, gif hit is, "swâ wê sôðlîce secgan hvrdon. "bät mid Scyldingum sceada ic nat hwylc. 275 "deógol dæd-hata, deorcum nihtum "eáweð burh egsan uncûðne nið, "hŷnðu ond hrâ-fyl. Ic bäs Hrôðgar mäg ..burh rûmne sefan ræd gelæran, "hû hê frôd ond gôd feónd oferswyðeð, 280 "gyf him ed-wendan æfre scolde "bealuwa bisigu. bôt eft cuman "ond bâ cear-wylmas côlran wurðað; "oððe á syððan earfoð-þrâge, "breá-nýd bolað. benden bær wunað 285 "on heáh-stede hûsa sêlest". Weard madelode. bær on wicge sät ombeht unforht: "Æghwäðres sceal ..scearp scyld-wiga gescâd witan, "worda ond worca, sê be wel benceð. 290 "Ic bät gehrre, bät bis is hold weorod "freán Scyldinga. Gewîtað forð beran "wæpen ond gewædu, ic ców wîsige: "swylce ic magu-begnas mîne hâte "wið feónda gehwone flotan eówerne. 295 "niw-tyrwedne nacan on sande "ârum healdan, oð þät eft byreð

"ofer lagu-streámas leófne mannan "wudu wunden-hals tô Weder-mearce, "gôd-fremmendra swylcum gifeðe bið,

"god-fremmendra swyferim gheoe olo,
300 "pät pone hilde-ræs hål gedîgeð".
Gewiton him på fêran (flota stille båd,
seomode on såle sid-fäðmed scip,
on ancre fäst); eofor-lic scionon
ofer hleór-bergan gehroden golde,

305 fåh ond fŷr-heard, ferh wearde heóld.
Gûðmôde grummon, guman onetton, sigon ätsomne, oð þät hŷ säl timbred geatolic ond gold-fåh ongyton mihton; bät wäs fore-mærost fold-bûendum

310 receda under roderum, on þæm se rîca bâd; lîxte se leóma ofer landa fela.

Him þâ hilde-deór hof môdigra torht getæhte, þät hie him tô mihton gegnum gangan; gûð-beorna sum

315 wicg gewende, word äfter cwäð:
"Mæl is mê tô fêran; fäder alwalda
"mid âr-stafum eówic gehealde
"sìða gesunde! ic tô sæ wille,
"wið wrâð werod wearde healdan".

#### VI.

320 Stræt wäs stån-fåh, stig wisode gumum ätgädere. Gûð-byrne scån heard hond-locen, hring-îren scîr song in searwum, þå hie tô sele furðum in hyra gryre-geatwum gangan cwômon.

325 Setton sæ-mêðe sîde scyldas,
rondas regn-hearde wið þäs recedes weal,
bugon þâ tô bence; byrnan hringdon,
gûð-searo gumena; gâras stôdon,
sæ-manna searo, samod ätgädere,

330 äsc-holt ufan græg: wäs se îren-þreát wæpnum gewurðad. På þær wlonc häleð ôret-mecgas äfter äðelum frägn:
"Hwanon ferigeað gê fætte scyldas,
"græge syrcan ond grîm-helmas,

335 "here-sceafta heáp? — Ic eom Hrôðgâres "âr ond ombiht. Ne seah ic el-þeódige "bus manige men môdiglîcran. "Wên' ic þät gê for wlenco, nalles for wræc-sîðum,

"ac for hige-brymmum Hrôðgar sohton". 340 Him bâ ellen-rôf andswarode. wlanc Wedera leód word äfter spräc. "Wê synt Higelâces heard under helme: ..beód-geneátas: Beówulf is min nama. "Wille ic âsecgan suna Healfdenes. 345 "mærum beódne mîn ærende. ..aldre bînum. gif hê ûs geunnan wile. "bät wê hine swa gôdne grêtan môton. Wulfgår maðelode (bät wäs Wendla leód. wäs his môd-sefa manegum gecýðed. 350 wig ond wis-dôm): "ic bäs wine Deniga, frînan wille. "freán Scildinga "beága bryttan. swâ bû bêna eart. vmb binne sið: "beóden mærne "ond bê bâ andsware ædre gecŷðan, 355 "bê mê se gôda âgifan benceð". Hwearf bâ hrädlîce. bær Hróðgar sat. eald ond unhâr mid his eorla gedriht; eóde ellen-rôf. bät hê for eaxlum gestôd Deniga freán, cûðe hê duguðe beáw. 360 Wulfgår maðelode tô his wine-drihtne: "Hêr syndon geferede feorran cumene Geáta leóde: "ofer geofenes begang "bone yldestan oret-mecgas "Beówulf nemnað. Hŷ bênan synt, 365 "bät hie, beóden min, wið bê môton "wordum wrixlan; nô bû him wearne geteóh gläd-man Hrôðgar! "binra gegn-cwida, wyrde bincead "Hŷ on wîg-getawum "eorla geähtlan; hûru se aldor deáh, 370 "sê bæm heaðo-rincum hider wîsade".

## VII.

helm Scyldinga: Hrôðgår maðelode, ..Ic hine cûðe cniht-wesende. "Wäs his eald-fäder Ecgbeó hâten, "bæm tô hâm forgeaf Hrêðel Geáta 375 "ângan dohtor; is his eafora nû "heard hêr cumen, sôhte holdne wine. "Ponne sägdon bät sæ-liðende, "bâ be gif-sceattas Geáta fyredon "þyder tô þance, bät hê brittiges 380 "manna mägen-cräft on his mund-gripe "heaðo-rôf häbbe. Hine hâlig god "for âr-stafum ûs onsende, "tô West-Denum, þäs ic wên häbbe, "wið Grendles gryre: ic þæm gôdan sceal "Beó þû on ôfeste, hât hig in gân, "seón sibbe-gedriht samod ätgädere;

"seón sibbe-gedriht samod ätgädere; "gesaga him eác wordum, þät hîe sint wil-cuman "Deniga leódum." *þâ wið duru healle* 

390 Wulfgår eóde, word inne åbeåd:
"Eów hêt secgan sige-drihten min,
"aldor Eást-Dena, þät hê eówer äðelu can
"ond gê him syndon ofer sæ-wylmas,
"heard-hicgende, hider wil-cuman.

395 "Nû gê môton gangan in eówrum gûð-geatawum, "under here-grîman, Hrôðgâr geseón; "lætað hilde-bord hêr onbidian, "wudu wäl-sceaftas, worda geþinges." Arâs þâ se rîca, ymb hine rinc manig,

400 þrýðlîc þegna heáp; heaðo-reáf heóldon, Snyredon ätsomne, under Heorotes hrôf; heard under helme, sume þær bidon, swâ him se hearda bebeád. þå secg wîsode hyge-rôf eóde, þät hê on heoðe gestôd.

405 Beówulf maðelode (on him byrne scân, searo-net seówed smiðes or-þancum):
"Wes þû Hrôðgâr hâl! ic eom Higelâces
"mæg ond mago-þegn; häbbe ic mærða fela
"ongunnen on geogoðe. Mê wearð Grendles þing

410 "on mînre êðel-tyrf undyrne cûð:
"secgað sæ-liðend, þät þes sele stande,
"reced sêlesta, rinca gehwylcum
"idel ond unnyt, siððan æfen-leóht
"under heofenes haðor beholen weorðeð.

415 "Pâ mê pät gelærdon leóde mîne, "pâ sêlestan, snotere ceorlas, "poden Hrôðgar, pät ic pê sôhte; "forpan hie mägenes cräft mînne cûðon, "selfe ofersåwon, pâ ic of searwum cwôm,

420 "fåh from feóndum, þær ic fife geband, "yðde eotena cyn, ond on ýðum slôg "niceras nihtes, nearo-þearfe dreáh, "wräc Wedera nið (weán âhsodon) "lorgrand gramum; ond nû wið Grendel sceal,

425 "wið þâm âglæcan, âna gehêgan "þing wið þyrse. Ic þê nû þâ,

..brego Beorht-Dena. biddan wille ..eodor Scyldinga. ânre bêne: "bät bû mê ne forwyrne. wîgendra hleó. nû ic bus feorran côm. 430 "freó-wine folka. "bät ic môte âna ond mînra eorla gedryht. "bes hearda heáp. Heorot fælsian. ..Häbbe ic eác geâhsod. bät se æglæca "for his won-hôdum wæpna ne rêcceð: 435 ..ic bät bonne forhicge. swâ mê Higelâc sîe, ..mîn mon-drihten. môdes bliðe. "bät ic sweord bere oððe sidne scyld "geolo-rand tô gûðe: ac ic mid grape sceal "fôn wið feónde ond vmb feorh sacan. bær gelŷfan sceal 440 ..lâð wið lâðum: ..drvhtnes dôme sê be hine deáð nimeð. gif hê wealdan môt. ..Wên' ic bät hê wille. "in þæm gûð-sele Geátena leóde "etan unforhte. swâ hê oft dvde 445 "mägen Hrêðmanna. Nâ bû mînne bearft ac hê mê habban wile ..hafalan h¢dan. "dreóre fâhne. gif mec deáð nimeð; "byreð blôdig wäl, byrgean benceð, ..eteð ân-genga unmurnlîce. 450 ..mearcað môr-hopu: nô bû ymb mînes ne bearft "lîces feorme leng sorgian. gif mec hild nime, "Onsend Higelâce, bät mine bredst wereð, "beadu-scrûda betst. þät is Hréðlan lâf, "hrägla sêlest; Gæð â Wyrd swâ hió scel!" 455 .. Wêlandes geweorc.

## VIII.

helm Scyldinga: Hrôðgår maðelode. wine mîn Beówulf, "For were-fyhtum bû, "ond for år-stafum ûsic sôhtest. "Geslôh bîn fäder fæhðe mæste. tô hand-bonan 460 wearð he Heaðolafe "mid Wilfingum; bâ hine Wedera cyn habban ne mihte. "for here-brôgan "Panon hê gesôhte Sûð-Dena folc "ofer ŷda gewealc, Ar-Scyldinga; 465 "bâ ic furðum weóld folce Deninga, "ond on geogoðe heóld gimme-rîce "hord-burh häleða: bâ wäs Heregâr deád, "mîn yldra mæg unlifigende, "bearn Healfdenes. Sê wäs betera bonne ic! 470 "Siððan þá fæhðe feó þingode; "sende ic Wylfingum ofer wäteres hrycg "ealde mådmas: hê mê åðas swôr. "Sorh is mê tô secganne on sefan mînum "gumena ængum, hwät mê Grendel hafað 475 "hŷnðo on Heorote mid his hete-þancum,

"sp. hýnðo on Heorote "fær-niða gefremed. "wig-heáp gewanod; "on Grendles gryre. "bone dol-sceaðan dæda getwæfan!

480 "Ful oft gebeótedon beóre druncne "ofer ealo-wæge ôret-mecgas, "bät hie in beór-sele bidan woldon "Grendles gûðe mid gryrum ecga. "Ponne wäs þeós medo-heal on morgen-tid,

485 "driht-sele dreór-fâh, þonne däg lixte, "eal benc-þelu blôde bestýmed, "heall heoru-dreóre: âhte ic holdra þý læs, "deórre duguðe, þê þà deáð fornam. "Site nû tô symle ond onsæl meoto,

490 "sige-hrêð secgum, swâ þîn sefa hwette!"
Pâ wäs Geát-mäcgum geador ätsomne
on beór-sele benc gerýmed;
þær swið-ferhðe sittan eódon,
þrýðum dealle. Þegn nytte beheóld,

495 sê þe on handa bär hroden ealo-wæge, scencte scîr wered. Scop hwîlum sang hâdor on Heorote; þær wäs häleða dreám, duguð unlýtel Dena ond Wedera.

# IX.

Unferð maðelode Ecglâfes bearn,

pê ät fôtum sät freán Scyldinga;
onband beadu-rûne (wäs him Beówulfes síð.
môdges mere-faran, micel äf-punca,
forþon þe hê ne ûðe, pät ænig óðer man
æfre mærða þon mâ middan-geardes
505 gehêdde under heofenum þonne hê sylfa):

505 gehêdde under heofenum ponne hê sylfa):
"Eart pû sê Beówulf, sê pe wið Brecan wunne,
"on sidne sæ ymb sund flite,
"pær git for wlence wada cunnedon
"ond for dol-gilpe on deóp wäter
510 "aldrum nêðdon? Nê inc ænig mon,

"nê leóf nê lâð, beleán mihte "sorh-fullne sið; þâ git on sund reón,

"bær git eágor-streám earmum behton, "mæton mere-stræta. mundum brugdon, 515 "glidon ofer går-secg; geofon võum weól. ..wintres wvlme. Git on wäteres æht .. seofon niht swuncon: hê bê ät sunde oferflât, ..häfde måre mägen. Pâ hine on morgen-tîd "on Heado-ræmas holm up ätbär. swæsne éðel. 520 "bonon hê gesôhte "leóf his leódum lond Brondings. ..freoðo-burh fägere. bær hê folc âhte, ..burg ond beágas. Beót eal wið hê "sunu Beánstânes sôðe gelæste. 525 "Ponne wêne ic tô bê wyrsan gebingea. "beáh bû heaðo-ræsa gehwær dohte. gif bû Grendles dearst "grimre gûðe, neán bidan!" ..niht-longne fyrst Beówulf maðelode. bearn Ecgbeowes: 530 ...Hwät! bû worn fela. wine mîn Unferd. ymb Brecan spræce. ..beóre druncen "sägdest from his siðe! Sôð ic talige, "bät ic mere-strengo mâran âhte. "earfeðo on vðum, bonne ænig ôðer man. 535 "Wit bät gecwædon cniht-wesende ..ond gebeótedon (wæron begen bå git ..on geogoð-feóre) bät wit on går-secg ût ond bät geäfndon swâ. ..aldrum nêðdon: "Häfdon swurd nacod, bâ wit on sund reón. wit upc wið hron-fixas 540 ,,heard on handa, Nô hệ wiht fram mê "werian bôhton. "flôd-ŷðum feor fleóton meahte, "hraðor on holme, nô ic fram him wolde. "På wit ätsomne on sæ wæron 545 "fif nihta fyrst, oð bät une flôd tôdraf. wedera cealdost. .. wado weallende. .. nîpende niht ond norðan wind "heaðo-grim andhwearf; hreó wæron ŷða. "Wäs mere-fixa môd onhrêred: 550 "bær mê wið lâðum lîc-syrce mîn, "heard hond-locen, helpe gefremede; "beado-hrägl brôden on breóstum läg, Mê tô grunde teáh "golde gegyrwed.

"fåh feónd-scaða, fäste häfde 555 "grim on gråpe: hwäðre mê gyfeðe wearð, "þät ic åglæcan orde geræhte, "hilde-bille; heaðo-ræs fornam "mihtig mere-deór þurh mîne hand.

## · X.

"Swâ mec gelôme lâð-geteónan 560 "breatedon bearle. Ic him bênode "deóran sweorde, swâ hit gedêfe wäs: "näs hie bære fylle gefeán häfdon. "mân-fordædlan, bät hîe mê bêgon. ..symbel ymb-sæton sæ-grunde neáh: 565 .ac on mergenne mêcum wunde ..be vð-lâfe uppe lægon, ..sweordum âswefede. bät svððan ná .,ymb brontne ford brim-lîðende "lâde ne letton. Leóht eástan côm. 570 "beorht beacen godes; brimu swadredon, "bät ic sæ-nässas geseón mihte. "windige weallas. Wyrd oft nereð bonne his ellen deáh! ..unfægne eorl. "Hwädere mê gesælde. bät ic mid sweorde ofslôh 575 "niceras nigene. Nô ic on niht gefrägn .. under heofones hwealf heardran feohtan. nê on êg-streámum earmran mannon: ..hwädere ic fåra feng feóre gedigde, "sîðes wêrig. På mec sæ oðbär, on Finna land, 580 "flôd äfter faroðe, "wadu weallendu. Nô ic wiht fram bê "swylcra searo-niða secgan hŷrde, "billa brôgan: Breca næfre git "ät heaðo-lâce. nê gehwäðer incer 585 ... swâ deórlîce dæd gefremede "fågum sweordum nô ic bäs gylpe; "þeáh þû þînum brôðrum tô banan wurde, bäs bû in helle scealt "heáfod-mægum; beáh bìn wit duge. 590 "werhoo dreógan, sunu Ecglâfes, "Secge ic bê tô sôðe, gryra gefremede. "bät næfre Grendel swå fela .atol æglæca ealdre binum, "hŷnðo on Heorote, gif bîn hige wære, swâ bû self talast. 595 "sefa swâ searo grim, bät hê bâ fæhðe ne bearf, .Ac hê hafað onfunden, "atole ecg-bräce eówer leóde Sige-Scyldinga; "swîðe onsittan, "nymeð nýd-bâde, nænegum årað 600 "leóde Deniga, ac hê on lust wîgeð, "swefeð ond sendeð, secce ne wêneð

"tô Gâr-Denum. "eafoð ond ellen "gûðe gebeódan. 605 ..tô medo môdig.

"ofer ylda bearn

På wäs on sålum

Ac him Geáta sceal ungeâra nû Gæð eft sê be môt siððan morgen-leóht ôðres dôgores. ..sunne swegl-wered sûðan scineð!" sinces brytta. geóce gelvfde

gamol-feax ond gûð-rôf. 610 brego Beorht-Dena: gehvrde on Beówulfe folces hyrde fäst-rædne gebôht. Dær wäs häleða hleahtor: hlvn swynsode. word wæron wynsume. Eóde Wealhbeów forð,

cwên Hrôðgares. cynna gemyndig: 615 grêtte gold-hroden guman on healle, ond bå freólic wif ful gescalde erest Eást-Dena éðel-wearde. bäd hine bliðne ät bære beór-bege. leódum leófne: hê on lust gebeah

sige-rôf kyning. 620 symbel ond sele-ful. Ymb-eóde bà ides Helminga duguðe ond geogoðe dæl æghwylcne. oð þät sæl âlamp, sinc fato sealde. bät hió Beówulfe. beág-hroden cwên.

625 môde gebungen, medo-ful ätbär; grêtte Geáta leód, gode bancode wis-fäst wordum, bäs be hire se willa gelamp, bät heó on ænigne eorl gelŷfde fyrena frôfre. Hê bät ful gebeah.

630 wäl-reów wiga ät Wealhbeón. ond bå gyddode gûðe gefýsed, Beówulf maðelode. bearn Ecgbeowes: ..Ic bät hogode, bâ ic on holm gestâh, "sæ-bât gesät mid mînra secga gedriht,

635 "bät ic ânunga eówra leóda "willan geworhte, oððe on wäl crunge, "feónd-grâpum fäst. Ic gefremman sceal "eorlîc ellen, oððe ende-däg ..on bisse meodu-healle mînne gebîdan."

640 Pâm wîfe bâ word wel lîcodon. gilp-cwide Geátes: eóde gold-hroden freólicu folc-cwên tô hire freán sittan. På wäs eft swå ær inne on healle þrýð-word sprecen, beód on sælum,

oð bät semninga 645 sige-folca swêg, sêcean wolde sunu Healfdenes wiste bæm âhlæcan æfen-räste;

Heyne, Beówulf. 5. Aufl.

tô bæm heáh-sele hilde gebinged. siððan hie sunnan leóht geseón ne meahton. niht ofer ealle. 650 oððe nipende scadu-helma gesceapu scriðan cwôman. wan under wolcnum. Werod eall aras! Grêtte bâ giddum guma ôðerne. Hrôðgar Beówulf. ond him hæl åbeád. 655 wîn-ärnes geweald. ond bät word âcwäð: ..Næfre ic ænegum men ær âlŷfde. "siððan ic hond ond rond hebban mihte. "brýð-ärn Dena bûton bê nû bâ. "Hafa nû ond geheald hûsa sêlest: "gemyne mærðo. mägen-ellen cvð. ..waca wið wrâðum! Ne bið þe wilna gad, "gif bû bät ellen-weorc aldre gedîgest."

#### XI.

På him Hrôðgår gewât mid his häleða gedryht, eodur Scyldinga ût of healle; 665 wolde wîg-fruma Wealhbeó sécan. cwên tô gebeddan. Häfde kyninga wuldor Grendle tô-geánes. swâ guman gefrungon, sele-weard aseted: sundor-nytte beheóld ymb aldor Dena, eoton weard âbeád: 670 hûru Geáta leód georne trûwode môdgan mägnes. metodes hyldo. Pâ hê him of dyde îsern-byrnan, helm of hafelan, sealde his hyrsted sweord, îrena cvst ombiht-begne, 675 ond gehealdan hêt hilde-geatwe. gylp-worda sum Gespräc bå se gôda Beówulf Geáta, ær hê on bed stige: "Nô ic mê an here-wæsmun hnågran talige bonne Grendel hine; "gûd-geweorca, 680 "forban ic hine sweorde swebban nelle. beáh ic eal mæge. "aldre beneótan, bät hê mê on-geán sleá, "Nât hê bara gôda, "rand geheáwe, beáh be hê rôf sîe "nîð-geweorca; ac wit on niht sculon gif hê gesêcean dear 685 "secge ofersittan, ond siððan wîtig god "wîg ofer wæpen, "on swâ hwädere hond hâlig dryhten "mærðo dême, swâ him gemet bince."

Hylde hine þå heaðo-deór, hleór-bolster onfêng 690 eorles andwlitan; ond hine ymb monig snellic sæ-rinc sele-reste gebeáh. Nænig heora þôhte þät hê þanon scolde eft eard-lufan æfre gesêcean, folc oððe freó-burh. Þær hê âfêded wäs:

695 ac hie häfdon gefrûnen, hät hie ær tô fela micles in þæm win-sele wäl-deáð fornam,
Denigea leóde. Ac him dryhten forgeaf wig-spêda gewiofu, Wedera leódum frôfor ond fultum, þät hie feónd heora

700 þurh ânes cräft ealle ofercômon selfes mihtum: sôð is gecýðed, þät mihtig god manna cynnes weóld wîde-ferhð. Côm on wanre niht scríðan sceadu-genga. Sceótend swæfon,

705 þå þät horn-reced healdan scoldon, ealle bûton ânum. Þät wäs yldum cûð, pät hîe ne môste, þå metod nolde, se syn-scaða under sceadu bregdan; ac hê wäccende wrâðum on andan 710 båd bolgen-môd beadwa gebinges.

## XII.

Pâ côm of môre under mist-hleoðum Grendel gongan, godes yrre bär. Mynte se mân-scaða manna cynnes sumne besyrwan in sele þám heán;

715 wôd under wolcnum, tô pas pe hê wîn-reced, gold-sele gumena, gearwost wisse fættum fahne. Ne was pat forma sið, pat hê Hrôðgares ham gesöhte:

næfre hê on aldor-dagum ær nê siððan

720 heardran häle, heal-þegnas fand!
Côm þå tô recede rinc síðian
dreámum bedæled. Duru sôna onarn
fŷr-bendum fäst, syððan hê hire folmum hrân;
onbræd þå bealo-hýdig. þå hê åbolgen wäs,

725 recedes mûðan. Raðe äfter þon on fågne flôr feónd treddode, eóde yrre-môd: him of eágum stôd ligge gelîcost leóht unfäger. Geseah hê in recede rinca manige, 730 swefan sibbe-gedriht samod ätgädere,
mago-rinca heáp: þâ his môd âhlôg,
mynte þät hê gedælde, ær þon däg cwôme,
atol âglæca, ânre gehwylces
lîf wið lîce, þâ him âlumpen wäs

735 wist-fylle wên. Ne wäs pät wyrd pâ gên, pät hê mâ môste manna cynnes picgean ofer pâ niht. Prýð-swyð beheóld mæg Higelâces, hû se mân-scaða under fær-gripum gefaran wolde.

740 Nê pät se âglæca yldan pôhte, ac hê gefêng hraðe forman siðe slæpendne rinc, slât unwearnum, bât bân-locan, blôd êdrum dranc, syn-snædum swealh: sôna häfde

745 unlyfigendes eal gefeormod, fêt ond folma. Forð neár ätstôp, nam þâ mid handa hige-þihtigne rinc on räste; ræhte ongeán feónd mid folme, hê onféng hraðe

750 inwit-pancum ond wið earm gesät. Sôna pät onfunde fyrena hyrde, pät hê ne mêtte middan-geardes eorðan sceáta on elran men

mund-gripe mâran: hê on môde wearð

755 forht on ferhðe, nô þý ær fram meahte;
hyge wäs him hin-fûs, wolde on heolster fleón,
sêcan deófla gedräg: ne wäs his drohtoð þær,
swylce hê on ealder-dagum ær gemêtte.
Gemunde þâ se gôda mæg Higelâces

760 æfen-spræce, up-lang åstôd ond him fäste wiðfêng. Fingras burston; eoten wäs ût-weard, eorl furður stôp.

Mynte se mæra, pær hê meahte swâ, wîdre gewindan ond on weg þanon

765 fleón on fen-hopu; on grames grâpum. bät se hearm-scaða dryht-sele dynede, ceaster-bûendum, cênra gehwylcum,

770 eorlum ealu-scerwen. Yrre wæron begen, rêðe rên-weardas. Reced hlynsode; på wäs wundor micel, pät se wîn-sele wiðhäfde heaðo-deórum, pät hê on hrûsan ne feól, fäger fold-bold; ac hê päs fäste wäs

775 innan ond ûtan îren-bendum

searo-poncum besmiðod. Pær fram sylle âbeág medu-benc monig mine gefræge, golde geregnad, þær þå graman wunnon; bäs ne wêndon ær witan Scyldinga.

780 pat hit â mid gemete manna ænig, betlîc ond bân-fâg tôbrecan meahte, listum tôlûcan, nymðe lîges fäðm swulge on swaðule. Swêg up âstâg niwe geneahhe; Norð-Denum stôd

785 atelîc egesa ânra gehwylcum pâra pe of wealle wôp gehŷrdon, gryre-leóð galan godes andsacan, sige-leásne sang, sâr wânigean helle häfton. Heóld hine tô fäste

790 sê þe manna wäs mägene strengest on þæm däge þysses lifes.

### XIII.

Nolde eorla hleó ænige þinga þone cwealm-cuman cwicne forlætan, nê his lîf-dagas leóda ænigum

795 nytte tealde. Pær genehost brägd eorl Beówulfes ealde lâfe, wolde frea-drihtnes feorh ealgian mæres þeódnes, þær hie meahton swâ; hie bät ne wiston, þâ hie gewin drugon,

800 heard-hicgende hilde-mecgas, ond on healfa gehwone heáwan þôhton, sawle secan: þone syn-scaðan ænig ofer eorðan írenna cyst, gûð-billa nan gretan nolde;

805 ac hê sige-wæpnum forsworen häfde, ecga gehwylcre. Scolde his aldor-gedâl on þæm däge þysses lîfes earmlic wurðan ond se ellor-gâst on feónda geweald feor síðian.

810 På pät onfunde sê pe fela æror
môdes myrðe manna cynne
fyrene gefremede (hê wäs fåg wið god)
pät him se lic-homa læstan nolde,
ac hine se môdega mæg Hygelâces

815 häfde be honda; wäs gehwäðer ôðrum lifigende låð. Lîc-sâr gebâd atol æglæca, him on eaxle wearð

一般等をなる 智語ないはれたいないないという

syn-dolh sweotol. seconowe onsprungon. burston bân-locan. Beówulfe wearð 820 gûð-hrêð gyfeðe; scolde Grendel bonan feorh-seóc fleón under fen-hleoðu. sêcean wyn-leás wîc: wiste bê geornor. bät his aldres wäs ende gegongen. dôgera däg-rîm. Denum eallum weard 825 äfter bâm wäl-ræse willa gelumpen. Häfde bå gefælsod. sê be ær feorran côm. snotor ond swvð-ferhð sele Hrôðgåres, genered wið níðe. Niht-weorce gefeh. ellen-mærðum; häfde Eást-Denum gilp gelæsted. 830 Geát-mecga leód swylce oncôðde ealle gebêtte, inwid-sorge. bê hîe ær drugon ond for breá-nýdum bolian scoldon. torn unl\tel. Pät wäs tâcen sweotol. 835 syððan hilde-deór hond âlegde. (bær wäs eal geador earm ond eaxle Grendles grâpe) under geápne hrôf.

## XIV.

På wäs on morgen mîne gefræge vmb bâ gif-healle gûð-rinc monig: 840 fêrdon folc-togan feorran ond neán geond wid-wegas wundor sceáwian. lâðes lâstas. Nô his lîf-gedal sârlîc bûhte secga ænegum. bâra be tîr-leáses trode sceáwode. 845 hû hê wêrig-môd on weg banon, nîða ofercumen, on nicera mere fæge ond geflŷmed feorh-lâstas bär. Þær wäs on blôde brim weallende, atol vða geswing eal gemenged heoro-dreóre weól; 850 hâton heolfre. deáð-fæge deóg, siððan dreáma leás in fen-freodo feorh âlegde, bær him hel onfêng. hæðene sawle. eald-gesíðas, Panon eft gewiton of gomen-wâðe, 855 swylce geong manig fram mere môdge, meárum ridan. Þær wäs Beówulfes beornas on blancum. monig oft gecwäð, mærðo mæned: bätte sûð nê norð be sæm tweonum

860 ofer eormen-grund ôðer nænig under swegles begong sêlra nære rond-häbbendra, rîces wyrðra. Nê hîe hûru wine-drihten wiht ne lôgon, glädne Hrôðgâr, ac bät wäs gôd cyning.

865 Hwîlum heaðo-rôfe hleápan léton, on geflit faran fealwe meáras, þær him fold-wegas fägere þúhton, cystum cûðe; hwîlum cyninges þegn, guma gilp-hläden, gidda gemyndig.

870 sê pe eal-fela eald-gesegena worn gemunde, word ôðer fand sôðe gebunden: secg eft ongan sið Beówulfes snyttrum styrian ond on spêd wrecan spel gerâde.

875 wordum wrixlan, wel-hwylc gecwäð, pät hê fram Sigemundes secgan hýrde ellen-dædum, uncûðes fela, Wälsinges gewin, wide siðas, pâra þe gumena bearn gearwe ne wiston,

880 fæhðe ond fyrena, bûton Fitela mid hine, þonne hê swylces hwät secgan wolde eám his nefan, swâ hîe â wæron ät níða gehwâm nýd-gesteallan: häfdon eal-fela eotena cynnes

885 sweordum gesæged. Sigemunde gesprong äfter deáð-däge dôm unlýtel, syððan wîges heard wyrm âcwealde, hordes hyrde; hê under harne stan, äðelinges bearn, ana geneðde

890 frêcne dæde; ne wäs him Fitela mid.

Hwäðre him gesælde, þät þät swurd þurhwôd wrätlîcne wyrm, þät hit on wealle ätstôd, dryhtlîc îren; draca morðre swealt.

Häfde âglæca elne gegongen,

895 þät hê beáh-hordes brûcan môste selfes dôme: sæ-bât gehlôd, bär on bearm scipes beorhte frätwa, Wälses eafera; wyrm hât gemealt. Sê wäs wreccena wîde mærost

900 ofer wer-þeóde, wîgendra hleó
ellen-dædum: hê þäs âron þâh.
Siððan Heremôdes hild sweðrode,
eafoð ond ellen. Hê mid eotenum wearð
on feónda geweald forð forlâcen,
905 snûde forsended. Hine sorh-wylmas

lemede tô lange. hê his leódum wearð. eallum äðelingum tô aldor-ceare: swylce oft bemearn ærran mælum swið-ferhðes sið snotor ceorl monig. 910 sê be him bealwa tô bôte gelŷfde. bät bät beódnes bearn gebeón scolde. fäder-äðelum onfôn. folc gehealdan, hord ond hleó-burh. häleða rîce. êðel Scyldinga. Hê bær eallum wearð. 915 mæg Higelâces manna cynne, freóndum gefægra; hine fyren onwôd.

Hwîlum flîtende fealwe strete meárum mæton. På wäs morgen-leóht scofen ond scynded. Eóde scealc monig 920 swîð-hicgende tô sele bâm heán. searo-wundor seón. swylce self cyning, of br¢d-bûre beáh-horda weard. tryddode tîr-fäst getrume micle. cystum gec¢ðed, ond his cwên mid him 925 medo-stîg gemät mägða hôse.

## XV.

Hrôðgår maðelode (hê tô healle geóng, geseah steapne hrôf stôd on stapole, golde fåhne ond Grendles hond): "bisse ans†ne al-wealdan banc 930 ..lungre gelimpe! Fela ic lâdes gebâd, "grynna ät Grendle: â mäg god wyrcan "wunder äfter wundre. wuldres hyrde! "Pät wäs ungeåra, bät ic ænigra mê "weána ne wênde tô widan feóre 935 "bôte gebîdan, bonne blôde fâh "hûsa sêlest heoro-dreórig stôd; "weá wîd-scofen witena gehwylcne bät hie wide-ferhö "bâra be ne wêndon, "leóda land-geweorc lâðum beweredon Nû scealc hafað 940 .scuccum ond scinnum. "burh drihtnes miht dæd gefremede, "pê wê ealle ær ne meahton Hwät! bät secgan mäg "snyttrum besyrwan. "efne swâ hwylc mägða, swâ bone magan cende gyf heó gyt lyfað, 945 "äfter gum-cynnum, êste wære "bät hyre eald-metod

..bearn-gebyrdo. Nû ic Beówulf mê for sunu wylle "bec, secg betsta, "freógan on ferhőe: heald forð tela 950 ..niwe sibbe. Ne biổ bê nænigra gâd bê ic geweald habbe. ..worolde wilna. ..Ful-oft ic for læssan leán teobhode "hord-weorðunge hnâhran rince. "sæmran ät säcce. Pû bê self hafast 955 "dædum gefremed, bät bîn dôm lyfað Alwada bec "âwa tô aldre. "gôde forgylde. swâ hê nû gyt dyde!" Beówulf madelode. bearn Ecqbeowes: "Wê bät ellen-weorc êstum miclum. 960 "feohtan fremedon, frêcne genêðdon ..eafoð uncúðes: ûðe ic swiðor. "bät bû hine selfne geseón môste. "feónd on frätewum fyl-wêrigne!. "Ic hine hrädlice heardan clammum 965 "on wäl-bedde wrîðan bôhte. "bät hê for mund-gripe mînum scolde "licgean lîf-bysig, bûtan his lîc swice; ..ic hine ne mihte. bâ metod nolde. "ganges getwæman, nô ic him bas georne atfealh, 970 "feorh-geniðlan; wäs tô fore-mihtig "feónd on fêðe. Hwädere hê his folme forlêt "tô lîf-wraðe lâst weardian. ..earm ond eaxle: nô bær ænige swâ beáh "feá-sceaft guma frôfre gebohte: 975 "nô bỳ leng leofað lâð-geteóna ac hyne sâr bafað "synnum geswenced, ..in nŷd-gripe nearwe befongen, ..balwon bendum: bær ábídan sceal miclan dômes, "maga mâne fâh 980 "hû him scîr metod scrîfan wille." sunu Ecglâfes, På wäs swigra secg. on gylp-spræce gûð-geweorca, siððan äðelingas eorles cräfte ofer heáhne hrôf hand sweawedon, 985 feóndes fingras, foran æghwylc; wäs stêdra nägla gehwylc stýle gelicost, hæðenes hand-sporu, hilde-rinces æg-hwylc gecwäð, egl unheóru; þät him heardra nân hrînan wolde 990 îren ær-god, þät þäs áhlæcan

onberan wolde.

blôdge beadu-folme

### XVI.

På wäs håten hreðe Heort innan-weard folmum gefrätwod: fela bæra wäs wera ond wifa. bê bät win-reced, 995 gest-sele gyredon. Gold-fåg scinon web äfter wagum, wundor-sióna fela secga gehwylcum bâra be on swylc starað. Wäs bät beorhte bold tôbrocen swîðe eal inne-weard îren-bendum fäst. 1000 heorras tôhlidene: hrôf âna genäs ealles ansund. bâ se âglæca. on fleám gewand, fvren-dædum fåg Nô þät ýðe byð aldres or-wêna. (fremme sê be wille!) tô befleónne 1005 ac gesacan sceal sawl-berendra niðða bearna n†de gen†dde grund-bûendra gearwe stôwe. bær his lîc-homa leger-bedde fäst swefeð äfter symle. På wäs sæl ond mæl. 1010 bät to healle gang Healfdenes sunu: wolde self cyning symbel bicgan. Ne gefrägen ic bå mægðe mâran weorode vmb hyra sinc gyfan sêl gebæran. Bugon bâ tô bence blæd-ågende 1015 (fylle gefægon, fägere gebægon medo-ful manig mâgas bâra) swîð-hicgende on sele bâm heán, Hrôðgår ond Hrôðulf. Heorot innan wäs freóndum âfylled; nalles fâcen-stafas 1020 Peód-Scyldingas benden fremedon. Forgeaf þá Beówulfe bearn Healfdenes sigores tô leáne. segen gyldenne hroden hilte-cumbor. helm ond byrnan: mære måððum-sweord manige gesawon 1025 beforan beorn beran. Beówulf gebah ful on flette: nô hệ bære feoh-gyfte for scotenum scamigan borfte, ne gefrägn ic freóndlîcor feówer mâdmas golde gegyrede gum-manna fela 1030 in ealo-bence ôðrum gesellan. Ymb bäs helmes hrôf heáfod-beorge walan ûtan heóld, wîrum bewunden bät him fêla lâfe frêcne ne meahton

scûr-heard sceddan,

bonne scyld-freca

1035 ongeán gramum gangan scolde. Heht ba eorla hleó eahta meáras on flet teón. fæted-hleóre. in under eoderas: bâra ânum stôd sadol searwum fâh. since gewurðad: 1040 bät wäs hilde-setl heáh-cyninges. bonne sweorda gelâc sunu Healfdenes efnan wolde: næfre on ôre läg wîd-cûðes wîg, bonne walu feóllon. Ond þå Beówulfe bega gehwäðres 1045 eodor Ingwina onweald geteáb. hêt hine wel brûcan. wicga ond wæpna; Swâ manlîce mære beóden. hord-weard häleða heaðo-ræsas geald meárum ond mâdmum, swâ hŷ næfre man lyhð, 1050 sê be secgan wile sôð äfter rihte.

## XVII.

På gyt æghwylcum eorla drihten bâra be mid Beówulfe brim-lâde teáh. on bære medu-bence máððum gesealde, vrfe-lâfe. ond bone ænne heht 1055 golde forgyldan, bone be Grendel ær mâne âcwealde. swâ hê hvra mâ wolde. nefne him wîtig god wyrd forstôde ond bäs mannes môd: metod eallum weóld swâ hê nû git dêð; gumena cynnes, 1060 forban bið andgit æghwær sêlest, ferhões fore-banc! fela sceal gebîdan leófes ond laðes. sê be longe hér on byssum win-dagum worolde brûceð. Pær wäs sang ond swêg samod ätgädere 1065 fore Healfdenes hilde-wîsan. gomen-wudu grêted, gid oft wrecen, bonne heal-gamen Hrôðgåres scop äfter medo-bence mænan scolde Finnes eaferum fram, bâ hîe se fær begeat: Hnäf Scyldinga, 1070 "Häleð Healfdena, "in Frês-wäle feallan scolde. "Nê hûru Hildeburh herian borfte "Eotena treówe: unsynnum wearð "beloren leófum ät bâm lind-plegan 1075 "bearnum ond brôðrum; hie on gebyrd hruron 15

```
"gâre wunde:
                     bät wäs geômuru ides.
    ..Nalles hôlinga
                      Hôces dohtor
    ..meotod-sceaft bemearn.
                              svððan morgen côm.
    "bâ heó under swegle
                             geseón meahte
                           bær heó ær mæste heóld
1080 ..morðor-bealo maga.
    ..worolde wvnne:
                        wig ealle fornam
    "Finnes begnas.
                       nemne feáum ânum.
    "bät hê ne mehte
                         on bæm meðel-stede
    "wîg Hengeste
                      wiht gefeohtan.
                       wîge forbringan
1085 "nê bâ weá-lâfe
    "beódnes begne:
                       ac hig him gebingo budon.
    "bät hie him ôðer flet
                             eal gerêmdon.
                            bät hie healfre geweald
    "healle ond heáh-setl.
    "wið Eotena bearn
                          âgan môston,
    ..ond ät feoh-gyftum
                           Folcwaldan sunu
    "dôgra gehwylce
                        Dene weordode.
    "Hengestes heáp
                        hringum wenede,
                        sinc-gestreónum
    "efne swa swide
    "fættan goldes.
                      swâ hê Frêsena cyn
1095 "on beór-sele
                    byldan wolde.
    "Pâ hîe getrûwedon
                           on twâ healfa
    "fäste frioðu-wære:
                          Fin Hengeste
    "elne unflitme
                     âðum benemde.
    "bät hê bâ weá-lâfe
                           weotena dôme
                     bät bær ænig mon
1100 "årum heólde,
    "wordum nê worcum
                            wære ne bræce,
    "nê burh inwit-searo
                            æfre gemænden,
   "þeáh hie hira beág-gyfan
                                 banan folgedon
    "þeóden-leáse,
                     bå him swå gebearfod wäs:
1105 "gyf þonne Frýsna hwylc
                                frêcnan spræce
    "þäs morðor-hetes
                         myndgiend wære,
    "bonne hit sweordes ecg
                                syððan scolde.
    "Að wäs geäfned
                         ond icge gold
    "âhäfen of horde.
                        Here-Scyldinga
                         wäs on bæl gearu;
1110 "betst beado-rinca
                         êð-gesŷne
    "ät þæm åde wäs
                       swîn eal-gylden,
    "swât-fâh syrce,
                         äðeling manig
    ..eofer iren-heard,
                           sume on wäle crungon.
    "wundum awyrded:
                          ät Hnäfes åde
1115 "Hêt þâ Hildeburh
                        sweoloðe befästan,
    "hire selfre sunu
                        ond on bæl.dôn.
    "bân-fatu bärnan
                         ides gnornode,
     "Earme on eaxle
    "geômrode giddum;
                           gûð-rinc ástáh.
1120 "Wand to wolcnum
                           wäl-fŷra mæst,
    "hlynode for hlawe;
                           hafelan multon,
```

"ben-geato burston, þonne blôd ätspranc "låð-bite lices. Lig ealle forswealg, "gæsta gifrost, þâra þe þær gúð fornam 1125 "bega folces; wäs hira blæd scacen.

## XVIII.

..Gewiton him bâ wîgend wîca neósian. "freóndum befeallen Frýsland geseón. ..hâmas ond heá-burh. Hengest bâ gyt wunode mid Finne ..wäl-fågne winter 1130 ..ealles unhlitme: eard gemunde, "beáh be hê ne meahte on mere drifan ..hringed-stefnan: holm storme weól. ..won wið winde: winter ýðe beleác ..îs-gebinde. oð bät ôðer côm 1135 "gear in geardas, swa nû gyt dêð. "bâ be syngales sêle bewitiað. "wuldor-torhtan weder. På wäs winter scacen. "fäger foldan bearm; fundode wrecca. "gist of geardum: hê tô gyrn-wräce 1140 "swidor bohte, bonne to sæ-lâde, "gif hê torn-gemôt burhteón mihte, "bät hê Eotena bearn inne gemunde. "Swâ hê ne forwyrnde worod-rædenne, "bonne him Hûn Lâfing hilde-leóman, 1145 .. billa sêlest. on bearm dyde: "bäs wæron mid Eotenum ecge cûðe. "Swylce ferho-frecan Fin eft begeat "sweord-bealo sliðen ät his selfes hâm. Gûðlâf ond Öslâf "siððan grimne gripe 1150 "äfter sæ-síðe sorge mændon, "ätwiton weána dæl; ne meahte wäfre môd "forhabban in hreðre. På wäs heal hroden "feónda feórum, swilce Fin slägen, "cyning on corore, ond seó cwên numen. 1155 "Sceótend Scyldinga tô scypon feredon ..eal in-gesteald eorð-cyninges. "swylce hîe ät Finnes hâm findan meahton "sigla searo-gimma. Hie on sæ-låde "drihtlîce wîf tô Denum feredon. 1160 "læddon tô leódum." Leóð wäs âsungen, gleó-mannes gyd. Gamen eft âstâh. beorhtode benc-swêg, byrelas sealdon

wîn of wunder-fatum. Pâ cwôm Wealhbeó forð

こうないちに 正を大大の大の大を

gân under gyldnum beáge, þær þâ gôdan twegen 1165 sæton suhter-gefäderan; þâ gyt wäs hiera sib ätgädere æghwylc ôðrum trýwe. Swylce þær Unferð þyle ät fôtum sät freán Scyldinga: gehwylc hiora his ferhðe treówde,

pat hê hafde môd micel, peáh pe hê his mâgum nære ârfast ät ecga gelâcum. Sprac bâ ides Scyldinga:

1170 "Onfôh þissum fulle, freó-drihten mìn, "sinces brytta; þû on sælum wes, "gold-wine gumena, ond tô Geátum sprec "mildum wordum! Swâ sceal man dôn. "Beó wið Geátas gläd, geofena gemyndig;

1175 "neán ond feorran pû nữ friðu hafast.
"Mê man sägde, pät pû pê for sunu wolde
"here-rinc habban.
"beáh-sele beorhta; brûc þenden pû môte
"manigra mêda ond bînum magum læf

1180 "folc ond rîce, þonne þû forð scyle "metod-sceaft seón. Ic mînne can "glädne Hrôðulf, þät hê þâ geogoðe wile "ârum healdan, gyf þû ær þonne hê, "wine Scildinga, worold oflætest;

1185 "wêne ic, þät hê mid gôde gyldan wille "uncran eaferan, gif hê þät eal gemon, "hwät wit tô willan ond tô worð-myndum "umbor wesendum ær årna gefremedon." Hwearf þâ bî bence, þær hyre byre wæron,

1190 Hrêðric ond Hrôðmund, ond häleða bearn, giogoð ätgädere; þær se gôda sät Beówulf Geáta be þæm gebrôðrum twæm.

## XIX.

Him wäs ful boren ond freónd-laðu wordum bewägned ond wunden gold 1195 êstum geeáwed, earm-hreade twâ. hrägl ond hringas, heals-beága mæst bâra be ic on foldan gefrägen häbbe. Nænigne ic under swegle sêlran h<del>ŷ</del>rde sýððan Hâma ätwäg hord-mâdmum häleða, 1200 tô þære byrhtan byrig Brôsinga mene, sigle ond sinc-fät, searo-niðas fleáh Eormenrices, geceás êcne ræd. Pone hring häfde Higelâc Geáta, nefa Swertinges, n¢hstan siðe, 1205 siððan hê under segne sinc ealgode,

wäl-reáf werede; hyne wyrd fornam, syððan hê for wlenco weán âhsode, fæhðe tô Frýsum; hê þâ frätwe wäg, eorclan-stânas ofer ýða ful,

1210 rîce þeóden, hê under rande gecranc; gehwearf þâ in Francna faðm feorh cyninges, breóst-gewædu ond se beáh somod: wyrsan wig-frecan wäl reáfedon äfter gûð-sceare. Geáta leóde

1215 hreá-wîc heóldon. Heal swêge onfêng.

Wealhpeó maðelode, heó fore þæm werede spräc:
"Brûc þisses beáges, Beówulf leófa,
"hyse mid hæle, ond þisses hrägles neót,
"beód-gestreóna, ond gebeóh tela.

1220 "cen þec mid cräfte ond þyssum cnyhtum wes "låra líðe! ic þé þäs leán geman. "Hafast þû gefèred, þät þé feor ond neáh "ealne wide-ferhð weras ehtigað, "efne swâ síde swâ sæ bebúgeð

"windige weallas. Wes, þenden þû lifige, "äðeling eádig! ic þê an tela "sinc-gestreóna. Beó þû suna mînum "dædum gedêfe dreám healdende! "Hêr is æghwylc eorl ôðrum getrýwe,

"môdes milde, man-drihtne hold.
"þegnas syndon geþwære, þeód eal gearo:
"druncne dryht-guman, dôð swâ ic bidde!"
Eóde þå tô setle. Þær wäs symbla cyst,
druncon win weras: wyrd ne cûðon,

1235 geó-sceaft grimme, swâ hit âgangen wearð eorla manegum, syððan æfen cwôm ond him Hrôðgâr gewât tô hofe sînum, rîce tô räste. Reced weardode unrim eorla, swâ hie oft ær dydon:

beddum ond bolstrum. Beór-scealca sum fûs ond fæge flet-räste gebeág.
Setton him tô heáfdon hilde-randas, bord-wudu beorhtan; þær on bence wäs

1245 ofer äðelinge ýð-gesêne
heaðo-steápa helm, hringed byrne,
þrec-wudu þrymlic. Wäs þeáw hyra,
þät hie oft wæron an wig gearwe,
gê ät hâm gê on herge, gê gehwäðer þâra

1250 efne swylce mæla, swylce hira man-dryhtne þearf gesælde; wäs seó þeód tilu.

## XX.

Sigon þå tô slæpe. Sum såre angeald æten-räste, swå him ful-oft gelamp, siððan gold-sele Grendel warode.

1255 unriht äfnde, oð þät ende becwóm, swylt äfter synnum. Þät gesýne wearð, wid-cûð werum, þätte wrecend þå gyt lifde äfter låðum, lange þråge äfter gûð-ceare; Grendles môdor.

1260 ides åglæc-wif yrmðe gemunde, sê þe wäter-egesan wunian scolde cealde streámas, siððan Cain wearð tô ecg-banan ångan brêðer, faderen-mæge; hê bâ fag gewât.

1265 morðre gemearcod man-dreám fleón, wêsten warode. Þanon wôc fela geósceaft-gásta; wäs þæra Grendel sum, heoro-wearh hetelîc, sê ät Heorote fand wäccendne wer wîges bidan.

1270 þær him åglæca ät-græpe wearð;
hwäðre hê gemunde mägenes strenge,
gim-fäste gife, þê him god sealde,
ond him tô anwaldan åre gelýfde,
trôfre ond fultum: þý hê þone feónd ofercwôm.

1275 gehnægde helle gåst: þå hê heán gewát, dreáme bedæled deáð-wîc geseón, man-cynnes feónd. Ond his módor þå gyt gifre ond galg-mód gegán wolde sorh-fulne síð, suna deáð wrecan.

1280 Còm þà tô Heorote, þær Hring-Dene geond þät säld swæfun. Þá þær sôna wearð ed-hwyrft eorlum, siððan inne fealh Grendles môdor; wäs se gryre læssa efne swâ micle, swâ bið mägða cräft,

1285 wig-gryre wifes be wæpned-men,
jonne heoru bunden, hamere geburen,
sweord swâte fâh swîn ofer helme,
ecgum dyhtig andweard scireð.
På wäs on healle heard-ecg togen,

1290 sweord ofer setlum, sid-rand manig hafen handa fäst; helm ne gemunde, byrnan side. þe hine se brôga angeat. Heó wäs on ofste, wolde út þanon feore beorgan, þa heó onfunden wäs;

1295 hraðe heó äðelinga ânne häfde bâ heó tô fenne gang: fäste befangen. sê wäs Hrôðgare häleða leófost on gesiðes håd be sæm tweónum. rîce rand-wiga. bone be heó on räste âbreát. 1300 blæd-fästne beorn. Näs Beówulf hær, ac wäs ôðer in ær getechhod äfter måððum-gife mærum Geáte. Hreám wearð in Heorote. Heó under heolfre genam cûðe folme: cearu wäs geniwod 1305 geworden in wîcun: ne wäs bät gewrixle til, bät hie on bå healfa bicgan scoldon freónda feórum. På wäs frod cyning. hâr hilde-rinc. on hreón môde. syððan hé aldor-begn unlyfigendne. 1310 bone deórestan deádne wisse. Hraðe wäs tô bûre Beówulf fetod. sigor-eádig secg. Samod ær-däge eóde eorla sum. äðele cempa self mid gesiðum, bær se snotera båd. 1315 hwäðre him al-walda æfre wille äfter weá-spelle wyrpe gefremman. Gang bå äfter flôre fyrd-wyrde man mid his hand-scale (heal-wudu dynede)

# XXI.

niht getæse.

wordum hnægde

frägn gif him wære

Hrôðgår maðelode, helm Scyldinga: "Ne frîn bû äfter sælum! Sorh is geniwod "Denigea leódum. Deád is Asc-here, 1325 "Yrmenlåfes vldra brôðor. "mîn rûn-wita ond mîn ræd-bora, ..eaxl-gestealla. bonne wê on orlege "hafelan weredon, bonne hniton fêðan, "eoferas cnysedan; swylc scolde eorl wesan 1330 , äðeling ær-gôd, swylc Asc-here wäs. ..Weard him on Heorote tô hand-banan "wäl-gæst wäfre; ic ne wât hwider "atol æse wlanc eft-síðas teáh, Heó þå fæhðe wräc, "fylle gefrægnod. 1335 "þê þû gystran niht Grendel cwealdest "burh hæstne håd heardum clammum. "forban hê tô lange leóde mîne Heyne, Beówulf. 5. Aufl.

bät hê bone wîsan

äfter neód-laðu

1320 freán Ingwina:

一般のないしゅうになる 経行動になる

.. wanode ond wvrde. Hê ät wîge gecrang ..ealdres scyldig. ond nû ôðer cwôm 1340 "mihtig man-scaða, wolde hvre mæg wrecan, "gê feor hafað fæhðe gestæled, "bäs be bincean mäg begne monegum. "sê be äfter sinc-gyfan on sefan greóteð. "hreðer-bealo hearde: nû seó hand ligeð. 1345 "sê be eów wel-hwylcra wilna dohte. "Ic bät lond-bûend leóde mîne. ..sele-rædende secgan hŷrde. "bät hîe gesâwon swylce twegen "micle mearc-stapan môras healdan. 1350 ..ellor-gæstas: bæra ôðer wäs. "bäs be hie gewislicost gewitan meahton. "idese onlîcnes. ôðer earm-sceapen ..on weres wästmum wräc-lâstas träd. "näfne hê wäs mâra bonne ænig man ôðer: 1355 "bone on geâr-dagum Grendel nemdon nô hîe fäder cunnon, "fold-bûende: "hwäder him ænig wäs ær åcenned "dyrnra gâsta. Hîe dêgel lond "warigeað, wulf-hleoðu, windige nässas. 1360 ..frêcne fen-gelâd. bær fyrgen-streám "under nässa genipu niðer gewîteð, "flôd under foldan; nis bät feor heonon ..mîl-gemearces. bät se mere standeð. "ofer bæm hongiað hrîmqe bearwas, 1365 "wudu wyrtum fast, wäter oferhelmað. "Pær mäg nihta gehwæm nîð-wundor seón, "f**vr** on flôde; nô bäs frôd leofað bät bone grund wite; "gumena bearna, "beáh be hæd-stapa hundum geswenced, holt-wudu sêce. 1370 ...heorot hornum trum "feorran geflŷmed, ær hê feorh seleð. ær hê in wille. "aldor on ôfre, Nis bät heóru stôw; "hafelan *hŷdan*. "bonon †ð-geblond up âstîgeð 1375 "won tô wolcnum, bonne wind styreð "lâð gewidru, oð þät lyft drysmað, "roderas reótað. Nû is se ræd gelang Eard git ne const, "eft ät bê ânum! "frêcne stôwe, bær bû findan miht sêc gif bû dyrre! 1380 "sinnigne secg: "Ic bê bâ fæhðe feó leánige, swâ ic ær dyde. "eald-gestreónum, "wundnum golde, gyf þû on weg cymest."

3\*

### XXII.

Beówulf maðelode, bearn Ecgþeowes:

1385 "Ne sorga, snotor guma! sêlre bið æghwæm,
"pät hê his freónd wrece, ponne hê fela murne;
"ûre æghwylc sceal ende gebîdan
"worolde lîfes; wyrce sê þe môte
"dômes ær deáðe! bät bið driht-guman

1390 "unlifgendum äfter sêlest.
"Arîs, rîces weard; uton hraðe fêran,
"Grendles mâgan gang sceáwigan!
"Ic hit þê gehâte: nô hê on helm losað,
"nê on foldan fäðm, nê on fyrgen-holt.

1395 "nê on gyfenes grund, gâ þær hê wille. "Þys dôgor þû geþyld hafa "weána gehwylces, swâ ic þê wêne tô!" Ahleóp þâ se gomela, gode þancode, mihtigan drihtne, þäs se man gespräc.

1400 På wäs Hrôðgåre hors gebæted, wicg wunden-feax. Wîsa fengel geatolîc gengde; gum-fêða stôp lind-häbbendra. Låstas wæron äfter wald-swaðum wide gesýne,

1405 gang ofer grundas, pær heó gegnum för ofer myrcan mör, mago-þegna bär þone sêlestan sawol-leásne, þara þe mid Hröðgare ham eahtode.

Ofer-eóde þa äðelinga bearn

1410 steáp stân-hliðo, stîge nearwe, enge ân-paðas, neowle nässas, nicor-hûsa fela; hê feára sum wîsra monna, wong sceáwian.

1415 oð þät hê færinga fyrgen-beámas ofer hârne stân hleonian funde, wyn-leásne wudu; wäter under stôd dreórig ond gedrêfed. Denum eallum wäs, winum Scyldinga, weorce on môde,

1420 tô geholianne þegne monegum, oncýð eorla gehwæm, syððan Äsc-heres on þâm holm-clife hafelan mêtton.
Flôd blôde weól (folc tô sægon), hâtan heolfre. Horn stundum song

1425 fûslîc fyrd-leóð. Fêða eal gesät; gesâwon þâ äfter wätere wyrm-cynnes fela, sellîce sæ-dracan sund cunnian, The second secon

swylce on näs-hleoðum nicras licgean, bâ on undern-mæl oft bewitigað

1430 sorh-fulne sîð on segl-râde,
wyrmas ond wil-deór; hie on weg hruron
bitere ond gebolgne, bearhtm ongeâton,
gîð-horn galan. Sumne treáta leód
of flân-bogan feóres getwæfde,

1435 ýð-gewinnes, þät him on aldre stôd here-stræl hearda; hê on holme wäs sundes þê sænra, þê hyne swylt fornam. Hräðe wearð on ýðum mid eofer-spreótum heoro-hôcyhtum hearde genearwod.

1440 nîða genæged ond on näs togen wundorlic wæg-bora; weras sceáwedon gryrelicne gist. Gyrede hine Beówulf eorl-gewædum, nalles for ealdre mearn: scolde here-byrne hondum gebrôden,

1445 sîd ond searo-fâh, sund cunnian, seó þe bân-cofan beorgan cûðe, pät him hilde-grâp hreðre ne mihte, eorres inwit-feng, adre gesceððan; ac se hwîta helm hafelan werede.

1450 sê pe mere-grundas mengan scolde, sêcan sund-gebland since geweorðad, befongen freá-wrâsnum, swâ hine fyrn-dagum worhte wæpna smið, wundrum teóde, besette swîn-licum, bät hine svððan nô

1455 brond nê beado-mêcas bîtan ne meahton.
Näs pät ponne mætost mägen-fultuma,
pät him on pearfe lâh pyle Hrôðgâres;
wäs pæm häft-mêce Hrunting nama,
bät wäs ân foran eald-gestreóna:

1460 ecg wäs îren, âter-teárum fâh, âhyrded heaðo-swâte; næfre hit ät hilde ne swâc manna ængum þâra þe hit mid mundum bewand, sê þe gryre-síðas gegân dorste, folc-stede fâra; näs bät forma síð.

1465 þät hit ellen-weorc äfnan scolde.
Hûru ne gemunde mago Ecglâfes
eafoðes cräftig, þät hê ær gespräc
wîne druncen, þå hê þäs wæpnes onlåh
sêlran sweord-frecan: selfa ne dorste

1470 under ýða gewin aldre genêðan, driht-scype dreógan; þær hê dôme forleás, ellen-mærðum. Ne wäs þæm ôðrum swâ, syððan hê hine tô gûðe gegyred häfde.

### XXIII.

Beówulf maðelode. bearn Eczbeowes: 1475 ...gebenc nû, se mæra maga Healfdenes. ..snottra fengel. nû ic eom sîdes fûs. "gold-wine gumena, hwät wit geó spræcon, ..gif ic ät bearfe bînre scolde ..aldre linnan. bät bû mê â wære

1480 "forð-gewitenum on fäder stäle: "wes bû mund-bora mînum mago-begnum. ..hond-gesellum. gif mec hild nime: "swylce bû bâ mâdmas, bê bû mê sealdest, "Hrôðgar leófa, Higelace onsend.

1485 "Mäg bonne on bæm golde ongitan Geáta dryhten. "geseón sunu Hrêðles, bonne hê on bät sinc starað, "bät ic gum-cystum gôdne funde "beága bryttan, breác bonne môste. "Ond bû Unferð læt ealde lâfe.

1490 "wrätlic wæg-sweord wîd-cûðne man ..heard-ecg habban; ic mê mid Hruntinge "dôm gewyrce. oððe mec deáð nimeð." Äfter bæm wordum Weder-Geáta leód êfste mid elne, nalas andsware

1495 bîdan wolde: brim-wylm onfêng På wäs hwil däges, hilde-rince. ær hê bone grund-wong ongytan mehte. Sôna bắt onfunde, sê be flôda begong heoro-gîfre beheóld hund missera.

1500 grim ond grædig, bät bær gumena sum äl-wihta eard ufan cunnode. Grâp bâ tôgeánes. gûð-rinc gefêng atolan clommum: nô bỳ ær in gescôd hâlan lîce: hring ûtan ymb-bearh,

1505 bät heó bone fyrd-hom burh-fôn ne mihte, locene leoðo-syrcan lâðan fingrum. Bär þå seó brim-wylf, bâ heó tô botme côm, hringa bengel tô hofe sînum. swâ hê ne mihte nô (hê bas môdig was)

ac hine wundra bäs fela 1510 wæpna gewealdan, swencte on sunde, sæ-deór monig hilde-tuxum here-syrcan bräc, êhton âglæcan. På se eorl ongeat, bät hê in nið-sele nåt-hwylcum wäs,

1515 þær him nænig wäter wihte ne scedede,

nê him for hrôf-sele hrînan ne mehte fær-gripe flôdes: fŷr-leóht geseah, blâcne leóman beorhte scînan. Ongeat bâ se gôda grund-wyrgenne.

1520 mere-wîf mihtig; mägen-ræs forgeaf hilde-bille, hond swenge ne ofteáh, þät hire on hafelan hring-mæl âgôl grædig gûð-leóð. På se gist onfand, bät se beado-leóma bîtan nolde.

1525 aldre sceððan, ac seó ecg geswâc þeódne ät þearfe: þolode ær fela hond-gemôta, helm oft gescär, fæges fyrd-hrägl: þâ wäs forma síð deórum måðme. bät his dôm âläg.

1530 Eft wäs ân-ræd, nalas elnes lät, mærða gemyndig, mæg Hygelâces; wearp þâ wunden-mæl wrättum gebunden yrre ôretta, þät hit on eorðan läg, stíð ond stŷl-ecg; strenge getrûwode.

1535 mund-gripe mägenes. Swâ sceal man dôn, þonne hê ät gûðe gegân þenceð longsumne lof, nâ ymb his lîf cearað. Gefêng þâ be eaxle (nalas for fæhðe mearn) Gûð-Geáta leód Grendles môdor;

1540 brägd þå beadwe heard, þå hê gebolgen wäs, feorh-geníðlan, þät heó on flet gebeáh.

Heó him eft hraðe and-leán forgeald grimman gråpum ond him tôgeánes fêng; oferwearp þå wêrig-môd wigena strengest,

1545 fêðe-cempa, þät hê on fylle wearð.

Ofsät þå þone sele-gyst ond hyre seaxe geteáh, bråd ond brûn-ecg, wolde hire bearn wrecan, ângan eaferan. Him on eaxle läg breóst-net brôden; bät gebearh feóre,

1550 wið ord ond wið ecge ingang forstôd.

Häfde þå forsíðod sunu Ecgþeowes
under gynne grund, Geáta cempa,
nemne him heaðo-byrne helpe gefremede,
here-net hearde, ond hålig god

1555 geweóld wîg-sigor, wîtig drihten; rodera rædend hit on ryht gescêd ŷðelîce; syððan hê eft âstôd.

## XXIV.

Geseah bâ on searwum sige-eádig bil. eald sweord eotenisc ecgum byhtig, wigena weorð-mynd: bät wäs wæpna cyst, 1560 wigena weorð-mynd: bonne ænig mon ôðer bûton hit wäs mâre. ätberan meahte, tô beadu-lâce gôd ond geatolic gîganta geweorc. Hê gefêng bâ fetel-hilt, freca Scyldinga, 1565 hreóh ond heoro-grim hring-mæl gebrägd. aldres orwêna. yrringa slôh, bät hire wið halse heard grapode, bil eal burh-wôd bân-hringas bräc. fægne flæsc-homan, heó on flet gecrong; 1570 sweord wäs swâtig. secg weorce gefeh. Lixte se leóma. leóht inne stôd. efne swa of hefene hâdre scîneð rodores candel. Hê äfter recede wlât. hwearf bâ be wealle. wæpen hafenade 1575 heard be hiltum Higelâces begn, vrre ond ân-ræd. Näs seó ecg fracod hilde-rince. ac hê hraðe wolde Grendle forgyldan gûð-ræsa fela bâra be hê geworhte tô West-Denum 1580 ofter micle bonne on ænne sið. bonne hê Hrô**ŏ**gâres heorő-geneátas slôh on sweofote, slæpende frät folces Denigea f\( f\)-t\( v\)ne men ond ôder swylc ût of-ferede, 1585 lâðlicu lâc. Hê him bäs leán forgeald, rêðe cempa, tô bäs be hê on räste geseah gûð-wêrigne Grendel licgan, swâ him ær gescôd aldor-leásne. hild ät Heorote; hrâ wîde sprong, 1590 syððan hê äfter deáðe drepe brôwade, ond hine bâ heáfde becearf. heoro-sweng heardne, snottre ceorlas Sôna bặt gesawon ba be mid Hrôðgåre on holm wliton, bät wäs †ð-geblond eal gemenged, 1595 brim blôde fâh: blonden-feaxe gomele ymb gôdne ongeador spræcon, þät hig þäs äðelinges eft ne wêndon, pät he sige-hreðig secean come mærne þeóden; þa þäs monige gewearð,

1600 þät hine seó brim-wylf åbroten häfde.

Pâ côm nôn däges. Näs ofgeâfon hwate Scyldingas; gewât him hâm þonon gold-wine gumena. Gistas sêtan, môdes seóce, ond on mere staredon;

1605 wîston ond ne wêndon, pat hîe heora wine-drihten selfne gesâwon. Pâ pat sweord ongan after heaðo-swâte hilde-gicelum, wîg-bil wanian; pat wäs wundra sum, pat hit eal gemealt îse gelîcost,

1610 ponne forstes bend fäder onlæteð,
onwindeð wäl-rapas, se geweald hafað
sæla ond mæla: pät is sóð metod.
Ne nôm he in pæm wicum, Weder-Geáta leód,
måðm-æhta må. beh he bær monige geseah.

1615 bûton þone hafelan ond þå hilt somod, since fåge; sweord ær gemealt, forbarn brôden mæl: wäs þät blôd tô þäs håt, ættren ellor-gæst, sê þær inne swealt.

Sôna wäs on sunde. sê be ær ät säcce gebåd

1620 wîg-hryre wrâðra, wäter up þurh-deáf; wæron ýð-gebland eal gefælsod, eácne eardas, þâ se ellor-gâst oflêt lîf-dagas ond þâs lænan gesceaft. Côm bâ tô lande lid-manna helm

1625 swîð-môd swymman, sæ-lâce gefeah,
mägen-byrðenne þære þe hê him mid häfde.
Eódon him þa tôgeánes, gode þancodon,
þrýðlic þegna heáp, þeódnes gefegon,
þäs þe hi hyne gesundne geseón môston.

pas pe in hyne geseindne gesein mostor 1630 På wäs of þæm hrôran helm ond byrne lungre âlŷsed: lagu drûsade, wäter under wolcnum, wäl-dreóre fåg. Fêrdon forð þonon fêðe-lâstum ferhðum fägne, fold-weg mæton,

1635 cûðe stræte; cyning-balde men from þæm holm-clife hafelan bæron earfoðlice heora æghwäðrum fela-môdigra: feówer scoldon on þæm wäl-stenge weorcum geferian

on pæm warstenge weordum gererian

1640 tô þæm gold-sele Grendles heáfod,
oð þät semninga tô sele cômon
frome fyrd-hwate feówer-tŷne
Geáta gongan; gum-dryhten mid
môdig on gemonge meodo-wongas träd.

1645 Pâ côm in gân ealdor þegna, dæd-cêne mon dôme gewurðad,

häle hilde-deór, på wäs be feaxe Grendles heáfod, 1650 egeslîc for eorlum wlite-seón wrätlîc

Hrôðgår grétan:
on flet boren
þær guman druncon,
ond þære idese mid:
weras onsåwon.

### XXV.

Beówulf maðelode, bearn Ecgþeowes: "Hwät! wê þê þâs sæ-lâc, sunu Healfdenes, "leód Scyldinga, lustum brôhton,

"tîres tô tâcne, þê þû hêr tô lôcast. "Ic þät unsôfte ealdre gedîgde: "wigge under wätere weorc genêðde "earfoðlîce, ät-rihte wäs

"gûð getwæfed, nymðe mec god scylde. 1660 "Ne meahte ic ät hilde mid Hruntinge "wiht gewyrcan, þeáh þät wæpen duge,

"ac mê geûðe ylda waldend, "bät ic on wâge geseah wlitig h

"pät ic on wâge geseah wlitig hangian "eald sweord eacen (oftost wisode

"Winigea leásum), þät ic þý wæpne gebræd. "Ofslôh þå ät þære säcce (þå mê sæl ågeald) "hûses hyrdas. Þå þät hilde-bil "forbarn, brogden mæl, swå þät blôd gesprang, "hâtost heaðo-swâta; ic þät hilt þanan

1670 "feóndum ätferede; fyren-dæda wräc, "deáð-cwealm Denigea, swâ hit gedêfe wäs. "Ic hit þê þonne gehâte, þät þû on Heorote môst "sorh-leás swefan mid þînra secga gedryht,

"ond þegna gehwylc "duguðe ond iogoðe, "þeóden Scyldinga, "aldor-bealu eorlum, Pâ wäs gylden hilt hârum hild-fruman,
"ond þegna gehwylc þînra leóda, þät þû him ondrædan ne þearft, swâ þû ær dydest." gamelum rince, on hand gyfen,

1680 enta ær-geweorc; hit on æht gehwearf äfter deófla hryre Denigea freán, wundor-smiða geweorc, ond þå þås worold ofgeaf grom-heort guma, godes andsaca, morðres scyldig, ond his môdor eác;

1685 on geweald gehwearf worold-cyninga þæm sêlestan be sæm tweónum þâra þe on Sceden-igge sceattas dælde. Hrôðgâr maðelode, hylt sceáwode,

ealde lâte. on bæm wäs ôr writen 1690 fyrn-gewinnes: svððan flôd ofslôh. gifen geótende. gîganta cvn. frêcne gefêrdon: bät wäs fremde beód êcean dryhtne. him bäs ende-leán burh wäteres wylm waldend sealde. 1695 Swâ wäs on bæm scennum scîran goldes burh rûn-stafas rihte gemearcod. geseted ond gesæd. hwâm bät sweord geworht, îrena cvst. ærest wære. wreoðen-hilt ond wyrm-fâh. På se wîsa spräc 1700 sunu Healfdenes (swigedon ealle): ..Pät lå mäg secgan, sê be sôð ond riht "fremeð on folce, (feor eal gemon "eald êðel-weard). bät bes eorl wære "geboren betera! Blæd is åræred 1705 "geond wid-wegas, wine mîn Beówulf. "bîn ofer beóda gehwylce. Eal bû hit gebyldum healdest. "mägen mid môdes snyttrum. Ic bê sceal mîne gelæstan "freóde, swâ wit furðum spræcon; bû scealt tô frôfre weorðan "eal lang-twidig leódum binum. 1710 "häleðum tô helpe. Ne wearð Heremôd swâ Ar-Scyldingum; "eaforum Ecgwelan, "ne geweóx hê him tô willan, ac tô wäl-fealle "ond tô deáð-cwalum Deniga leódum: "breát bolgen-môd beód-geneátas, 1715 ..eaxl-gesteallan, oð þät hê âna hwearf, "mære beóden, mon-dreámum from: "beáh be hine mihtig god mägenes wynnum, "eafeðum stêpte, ofer ealle men "forð gefremede, hwädere him on ferhde greów 1720 "breóst-hord blôd-reów: nallas beágas geaf "Denum äfter dôme; dreám-leás gebâd, "bät hê bäs gewinnes weorc brôwade, Pû bê lær be bon, "leód-bealo longsum. "gum-cyste ongit! ic bis gid be bê

"eard ond eorl-scipe: hê âh ealra geweald.
"Hwîlum hê on lufan læteð hworfan
1730 "monnes môd-geþonc, mæran cynnes,
"seleð him on êðle eorðan wynne,
"tô healdanne hleó-burh wera,
"gedeð him swâ gewealdene worolde dælas,

manna cynne

snyttru bryttað,

1725 "âwräc wintrum frôd. "hû mihtig god ma

"burh sidne sefan

Wundor is to secganne,

"sîde rîce. bät hệ his selfa ne mäg 1735 .. for his un-snyttrum ende gebencean: ..wunað hê on wiste. nô hine wiht dweleð. "âdl nê vldo. nê him inwit-sorh ..on sefan sweorceð. nê gesacu ôhwær. "ecg-hete eóweð. ac him eal worold 1740 .. wendeð on willan: hê bät wyrse ne con. "oð bät him on innan ofer-hygda dæl "weaxeð ond wridað. bonne se weard swefeð. ..sawele hvrde: bið se slæp tô fäst, "bisgum gebunden, bona swíðe neáh. 1745 "sê be of flân-bogan fyrenum sceóteð.

### IVXX.

"Ponne bið on hreðre under helm drepen ..biteran stræle: him bebeorgan ne con "wom wundor-bebodum wergan gâstes; bät hệ tổ lange heóld, "binceð him tô lýtel, 1750 "gýtsað grom-hýdig, nallas on gylp seleð "fætte beágas ond hê bâ forð-gesceaft "forgyteð ond forgýmeð. bäs be him ær god sealde. .. wuldres waldend. weorð-mynda dæl. "Hit on ende-stäf eft gelimpeð. 1755 "bät se lîc-homa læne gedreóseð, "fæge gefealleð; fêhð ôðer tô, "sê be unmurnlîce mâdmas dæleð, "eorles ær-gestreón, egesan ne gŷmeð. "Bebeorh bê bone bealo-nîð. Beówulf leófa, 1760 "secg se betsta, ond bê bät sêlre geceós. "êce rædas; oferhŷda ne gŷm, Nû is bînes mägnes blæd "mære cempa! "âne hwîle; est sôna bið. "bät bec ådl oððe ecg eafodes getwæfed. oððe flôdes wylm, 1765 "oððe fŷres feng oððe gåres fliht, "oððe gripe mêces "oððe atol yldo, oððe eágena bearhtm "forsiteð ond forsworceð: semninga bið, "bät bec, dryht-guma, deáð oferswýðeð. 1770 "Swâ ic Hring-Dena hund missera "weóld under wolcnum, ond hig wigge beleác "manigum mægða geond bysne middan-geard, "äscum ond ecgum. bät ic mê ænigne

gesacan ne tealde.

..under swegles begong

1775 "Hwät! mê þäs on eðle edwenden cwôm, "gyrn äfter gomene, seoððan Grendel wearð, "eald-gewinna, in-genga mîn: "ic þære sôcne singales wäg "môd-ceare micle. Þäs sig metode þanc,

1780 "êcean drihtne, þäs þe ic on aldre gebâd, "þät ic on þone hafelan heoro-dreórigne "ofer eald gewin eágum starige! "Gâ nû tô setle, symbel-wynne dreóh "wigge geweorðad: unc sceal worn fela

"måðma gemænra, siððan morgen bið."
Geát wäs gläd-môd, geóng sôna tô,
setles neósan, swâ se snottra heht.
På wäs eft swa ær ellen-rôfum,
flet-sittendum fägere gereorded

1790 niowan stefne. Niht-helm geswearc deorc ofer dryht-gumum. Duguð eal ârâs; wolde blonden-feax beddes neósan, gamela Scylding. Geát ungemetes wel, rôfne rand-wigan restan lyste:

1795 sôna him sele-þegn síðes wêrgum, feorran-cundum forð wîsade, sê for andrysnum ealle beweotede þegnes þearfe, swylce þ\(\phi\) dôgore heáðo-lîðende habban scoldon.

1800 Reste hine þá rûm-heort; reced hlívade geáp ond gold-fáh, gäst inne swäf, oð þät hrefn blaca heofones wynne blíð-heort bodode. Pá côm beorht sunne scacan ofer grundas; scaðan onetton,

1805 wæron äðelingas eft tô leódum fûse tô farenne, wolde feor þanon cuma collen-ferhð ceóles neósan. Heht þâ se hearda Hrunting beran, sunu Ecglâfes, heht his sweord niman,

1810 leóflic îren; sägde him þäs leánes þanc, cwað hê þone gûð-wine gôdne tealde, wîg-cräftigne, nales wordum lôg mêces ecge: þät wäs môdig secg.
Ond þå síð-frome searwum gearwe

1815 wîgend wæron, eóde weorð Denum äðeling tô yppan, þær se ôðer wäs häle hilde-deór Hrôðgâr grêtte.

### XXVII.

Beówulf maðelode. bearn Ecgbeowes: ..Nû wê sæ-lîðend secgan wyllað 1820 .. feorran cumene. bät wê fundiað Wæron hêr tela .. Higelâc sêcan. ..willum bewenede: bû ûs wel dohtest. "Gif ic bonne eorðan ôwihte mäg "bînre môd-lufan mâran tilian. 1825 ...gumena dryhten. bonne ic gyt dyde, "gûð-geweorca. ic beó gearo sôna. "Gif ic bät gefricge ofer flôda begang. "bät bec ymbe-sittend egesan b\wa\do. "swâ bec hetende hwîlum dydon, 1830 "ic bê bûsenda begna bringe, "häleða tô helpe. Ic on Higelâce wât. "Geáta dryhten. beáh be hê geong sŷ, "folces hyrde. bät hê mec fremman wile "wordum ond weorcum, bat ic bê wel herige. 1835 "ond bê tô geóce går-holt bere. "mägenes fultum, bær bê bið manna beart; "gehingeð, þeódnes bearn, hê mär hæn hê mäg bær fela feor-cýððe beóð "freónda findan: 1840 "sêlran gesôhte bæm be him selfa deáh." Hrôðgår maðelode him on andsware: "Pê bâ word-cwydas wittig drihten ne h¢rde ic snotorlîcor "on sefan sende! "on swâ geongum feóre guman bingian: ond on mode frod, 1845 "bû eart mägenes strang "wîs word-cwida. Wên ic talige, "gif bät gegangeð, bät be går nymeð, Hrêðles eaferan, "hild heoru-grimme "âdl oððe îren ealdor bînne. ond bû bîn feorh hafast, 1850 "folces hyrde. "bät þê Sæ-Geátas sêlran näbben "tô geceósenne cyning ænigne, gif bû healdan wylt "hord-weard häleða, "mâga rîce. Mê bîn môd-sefa 1855 "lîcað leng swâ sêl, leófa Beówulf: "hafast bû gefêred, bät bâm folcum sceal, "Geáta leódum ond Gâr-Denum "sib gemæne ond sacu restan, "inwit-nîðas, bê hie ær drugon; 1860 "wesan, benden ic wealde widan rices,

"mâðmas gemæne. manig ôðerne "gôdum gegrêttan ofer ganotes bäð: ofer heáðu bringan ..sceal hring-naca ..lâc ond luf-tâcen. Ic bâ leóde wât 1865 "gê wið feónd gê wið freónd fäste geworhte. .æghwäs untæle ealde wîsan." Dâ git him eorla hleó inne gesealde, mago Healfdenes måðmas twelfe. hệt hine mid bæm lâcum leóde swæse 1870 sêcean on gesyntum, snûde eft cuman. cvning äðelum gôd. Gecvste bâ beóden Scyldinga begen betstan ond be healse genam; hruron him teáras. blonden-feaxum: him wäs bega wên. 1875 ealdum infrôdum. ôðres swiðor. bät hie seoddan geseón môston môdige on meðle. Wäs him se man tô bon leóf. bät hê bone breóst-wvlm forberan ne mehte, ac him on hreore hyge-bendum fäst 1880 äfter deórum men dyrne langað beorn wið blôde. Him Beówulf banan, gûð-rinc gold-wlanc, gräs-moldan träd, since hrêmig: sæ-genga bâd âgend-freán. sê be on ancre râd. 1885 På wäs on gange gifu Hrôðgåres bät wäs ân cyning oft geähted: æghwäs orleahtre. oð bät hine vldo benam sê be oft manegum scôd. mägenes wynnum,

# XXVIII.

Cwôm bâ tô flôde fela-môdigra 1890 häg-stealdra heáp; hring-net bæron, locene leodo-syrcan. Land-weard onfand eft-síð eorla, swâ hê ær dvde: nô hệ mid hearme of hliðes nosan gästas grêtte, ac him tôgeánes râd; 1895 cwäð bät wilcuman Wedera leódum scawan scîr-hame tô scipe fôron. På wäs on sande sæ-geáp naca hladen here-wædum, hringed-stefna meárum ond mâðmum: mäst hlîfade 1900 ofer Hrôðgåres hord-gestreónum. Hê bæm bât-wearde bunden golde

swurd gesealde, pat hê syððan was on meodu-bence maðme þý weorðra, yrfe-lafe. Gewat him on ýð-nacan,

1905 drêfan deóp wäter, Dena land ofgeaf.
Pâ wäs be mäste mere-hrägla sum,
segl sâle fäst. Sund-wudu punede,
nô pær wêg-flotan wind ofer †ðum
sîðes getwæfde; sæ-genga fôr.

1910 fleát fâmig-heals forð ofer †ðe, bunden-stefna ofer brim-streámas, þät hie Geáta clifu ongitan meahton, cûðe nässas. Ceól up geþrang, lyft-geswenced on lande stôd.

1915 Hraðe wäs ät holme hýð-weard gearu, sê þe ær lange tîd, leófra manna fûs, ät farôðe feor wlâtode; sælde tô sande sîd-faðme scip oncer-bendum fäst, þý læs hym ýða þrym

1920 wudu wynsuman forwrecan meahte. Hêt pâ up beran äðelinga gestreón, frätwe ond fæt-gold; näs him feor panon tô gesêcanne sinces bryttan:

Higelâc Hrêðling þær ät hâm wunað, 1925 selfa mid gesíðum sæ-wealle neáh.

Bold wäs betlic, brego-rôf cyning, heá on healle, Hygd swiðe geong, wîs, wel-þungen, peáh þe wintra lýt under burh-locan gebiden häbbe

1930 Häreðes dohtor:

nê tô gneáð gifa
mâðm-gestreóna.
fremu folces cwên,
nænig þät dorste

geokken habbe
nase geokken habbe
nes hió hnâh swâ þeáh,
Geáta leódum,
firen ondrysne:
deór genêðan

1935 swæsra gesiða, nefne sin-freá,
pät hire an däges eágum starede;
ac him wäl-bende weotode tealde,
hand-gewriðene: hraðe seoððan wäs
äfter mund-gripe mêce geþinged,

1940 þät hit sceaðen-mæl scyran môste,
cwealm-bealu cýðan. Ne bið swylc cwênlîc þeáw
idese tô efnanne, þeáh þe hió ænlicu sý,
pätte freoðu-webbe feóres onsäce
äfter lîge-torne leófne mannan.

1945 Hûru þät onhôhsnode Heminges mæg; ealo-drincende ôðer sædan, þät hió leód-bealewa læs gefremede, inwit-níða, syððan ærest wearð gyfen gold-hroden geongum cempan, 1950 äðelum dióre, syððan hió Offan flet ofer fealone flod be fäder lâre síðe gesôhte, þær hió syððan well in gum-stôle, gôde mære, lîf-gesceafta lifigende breác,

1955 hiold heáh-lufan wið häleða brego, ealles mon-cynnes mine gefræge þone sélestan bi sæm tweónum eormen-cynnes; forþam Offa wäs geofum ond gúðum gár-cêne man.

1960 wîde geweorðod; wîsdôme heóld eðel sinne, þonon Eómær wôc häleðum tô helpe, nefa Gârmundes, níða cräftig.

# XXIX.

Gewât him bâ se hearda mid his hond-scole 1965 sylf äfter sande sæ-wong tredan, wîde waroðas. Woruld-candel scân. sigel sûðan fûs: hî sîð drugon, elne geeódon, tô bäs be eorla hleó. bonan Ongenbeóes burgum in innan. 1970 geongne gûð-cyning gôdne gefrûnon hringas dælan. Higelâce wäs sið Beówulfes snûde gec∳ðed, bät bær on wordig wîgendra hleó, lind-gestealla lifigende cwôm, 1975 heaðo-lâces hâl tô hofe gongan. Hraðe wäs gerýmed, swâ se rîca bebeád, fêðe-gestum flet innan-weard.

Hrade was gerymed, swa se rica bebead fêde-gestum flet innan-weard. Gesät þå wið sylfne, sê þå säcce genäs, mæg wið mæge, syddan man-dryhten

1980 þurh hleóðor-cwyde holdne gegrêtte meaglum wordum. Meodu-scencum hwearf geond þät heal-reced Häreðes dohtor: lufode þå leóde, líð-wæge bär Hænum tô handa. Higelâc ongan

1985 sînne geseldan in sele pâm heán fägre fricgean, hyne fyrwet bräc, hwylce Sæ-Geáta sîðas wæron: "Hû lomp eów on lâde, leófa Biówulf,

"bâ bû færinga feorr gehogodest. 1990 ..säcce sêcean ofer sealt wäter. ..hilde tô Hiorote? Ac bû Hrôðgåre ..wîd-cûðne weán wihte gebêttest, ..mærum beódne? Ic bäs môd-ceare "sorh-wylmum seáð, siðe ne trûwode 1995 "leófes mannes; ic bê lange bäd, "bät bû bone wäl-gæst wihte ne grêtte. svlfe geweorðan ..lête Sûð-Dene "gûðe wið Grendel. Gode ic banc secge, geseon moste." ..bas be ic bê gesundne 2000 Biówulf manelode. bearn Ecgbióes: "Pät is undvrne. dryhten Higelâc, "mære gemêting monegum fîra. "hwylc orleg-hwil uncer Grendles "wearð on bâm wange, bær hê worna fela 2005 "Sige-Scyldingum sorge gefremede. ..vrmoe to aldre; ic bät eall gewräc. "swâ nê gylpan bearf Grendeles mâga "ænig ofer eorðan uht-hlem bone. "sê be lengest leofað láðan cynnes. 2010 ...fenne bifongen. Ic bær furðum cwôm. "tô bâm hring-sele Hrôðgar gretan: ..sôna mê se mæra mago Healfdenes, "svððan hê môd-sefan mînne cûðe, "wið his sylfes sunu setl getæhte. 2015 "Weorod wäs on wynne; ne seah ic widan feorh under heofenes hwealf heal-sittendra ..medu-dreám mâran. Hwîlum mæru cwên, "friðu-sibb folca flet eall geond-hwearf, ..bædde byre geonge: oft hió beáh-wriðan 2020 "secge sealde, ær hió tô setle geóng. "Hwîlum for duguðe dohtor Hrôðgåres "eorlum on ende ealu-wæge bär, "bâ ic Freáware flet-sittende "nemnan hŷrde, bær hió nägled sinc 2025 "häleðum sealde: sió gehâten wäs, gladum suna Frôdan; "geong gold-hroden, "hafað bäs geworden wine Scyldinga, ond bät ræd talað, ..rices hyrde, "bät hê mid by wife wäl-fæhða dæl, 2030 "säcca gesette. Oft no seldan hwær "äfter leód-hryre l<del>vtle hwîle</del> "bon-gâr bûgeð, beáh seó brýd duge!

#### XXX.

"Mäg bäs bonne ofbyncan beóden Headobeardna "ond begna gehwâm bâra leóda, 2035 ..bonne hê mid fæmnan on flett gæð. ..drvht-bearn Dena duguða biwenede: gomelra lâfe "on him gladiað ..heard ond hring-mæl. Headobeardna gestreón, "benden hîe bâm wæpnum wealdan môston. 2040 "oð bät hie forlæddan tô bâm lind-plegan "swæse gesiðas ond hyra sylfra feorh. "Ponne cwið ät beóre. sê be beáh gesvhő. ..eald äsc-wiga. sê be eall geman "gâr-cwealm gumena (him bið grim sefa). 2045 "onginneð geômor-môd geongne cempan "burh hreðra gehygd higes cunnian, "wîg-bealu weccean ond bät word âcwyð: ""Meaht bû, mîn wine. mêce gecnâwan. ""bone bin fäder tô gefeohte bär 2050 ,, "under here-griman hindeman sîðe, ""d¢re îren. bær hyne Dene slôgon, (svððan wiðer-gyld läg) ""weóldon wäl-stôwe ""äfter häleða hryre hwate Scyldungas? ""Nû hêr bâra banena byre nåt-hwylces, 2055 ""frätwum hrêmig on flet gæð. ond bone mâððum byreð. ""morðres gylpeð ""bone be bû mid rihte rædan sceoldest!"" "Manað swâ ond myndgað mæla gehwylce "sârum wordum, oð þät sæl cymeð, 2060 "bät se fæmnan begn fore fäder dædum "äfter billes bite blôd-fåg swefeð, "ealdres scyldig; him se ôðer bonan "losað lifigende. con him land geare. "Ponne bióð brocene on bå healfe 2065 "åð-sweord eorla, syððan Ingelde ond him wif-lufan "weallað wäl-niðas "äfter cear-wälmum côlran weorðað. "P¢ ic Heaðobeardna hyldo ne telge, "dryht-sibbe dæl Denum unfæcne, Ic sceal forð sprecan 2070 "freónd-scipe fästne. bät bû geare cunne, "gên ymbe Grendel, "sinces brytta, tô hwan syððan wearð Syððan heofenes gim "hond-ræs häleða. "glåd ofer grundas, gäst yrre cwôm, 2075 "eatol æfen-grom, ûser neósan. "bær wê gesunde säl weardodon.

"Þær wäs Hondsció hild onsæge. ..teor-bealu fægum. hê fyrmest läg. ..gvrded cempa: him Grendel wearo. 2080 ..mærum magu-begne tô mữð-bonan. "leófes mannes lic eall forswealg. ..Nô b<del>ệ</del> ær út bâ gên îdel-hende ..bona blôdig-tôð bealewa gemyndig. gongan wolde. ..of bâm gold-sele 2085 ..ac hê mägnes rôf mîn costode. "grâpode gearo-folm. Glôf hangode ..sid ond syllic searo-bendum fäst. "sió wäs orboncum eall gegyrwed ..deófles cräftum ond dracan fellum: unsynnigne, 2090 ..hê mec bær on innan "diór dæd-fruma. gedôn wolde .manigra sumne: byt ne mihte swâ, "svěčan ic on vrre upp-riht âstôd. "Tô lang ys tô reccenne, hû ic bâm leód-sceaðan 2095 "yfla gehwylces ond-leán forgeald: "bær ic, beóden mîn, bîne leóde ..weoroode weorcum. Hê on weg losade. "lŷtle hwîle lîf-wynna breác; "hwäðre him sió swíðre swade weardade 2100 ..hand on Hiorte ond hê heán bonan. "môdes geômor mere-grund gefeóll. "Mê bone wäl-ræs wine Scildunga fela leánode. "fættan golde "manegum mâðmum. svððan mergen côm 2105 "ond wê tô symble geseten häfdon. "Pær wäs gidd ond gleó: gomela Scilding "fela fricgende feorran rehte: "hwîlum hilde-deór hearpan wynne, "gomen-wudu grêtte; hwîlum gyd âwräc 2110 ..sôð ond sårlic: hwîlum syllîc spell "rehte äfter rihte rûm-heort cyning. "Hwîlum eft ongan eldo gebunden, "gomel gûð-wiga gioguðe cwiðan "hilde-strengo: hreder inne weóll, 2115 "bonne hê wintrum frôd worn gemunde. "Swâ wê bær inne andlangne däg oð bät niht becwôm "nióde nâman, "ôðer tô yldum. På wäs eft hraðe "gearo gyrn-wräce Grendeles môdor, 2120 "sîðode sorh-full; sunu deáð fornam, "wîg-hete Wedra. Wîf unhŷre

beorn âcwealde

"hyre bearn gewräc,

..ellenlîce: bær wäs Äsc-here. "frôdan fyrn-witan feorhûðgenge: 2125 "nôðer hý hine ne môston, svððan mergen cwôm. "deáð-wêrigne Denia leóde "bronde forbärnan, nê on bæl hladan hió bät lic ätbär "leófne mannan: "feóndes fäðmum under firgen-stream. 2130 "Pät wäs Hrôðgåre hreówa tornost "bâra be leód-fruman langebegeâte: "bâ se beóden mec bîne lîfe "healsode hreóh-môd. bät ic on holma gebring ..eorl-scipe efnde. ealdre genêðde. 2135 ..mærðo fremede: hê mê mêde gehêt. "Ic bâ bäs wälmes, bê is wîde cûð, "grimne gryrelîcne grund-hyrde fond. "Pær unc hwîle wäs hand gemæne: "holm heolfre weóll ond ic heafde becearf 2140 ..in bâm grund-sele Grendeles môdor unsôfte bonan "eácnum ecgum. näs ic fæge bå gyt, ..feorh offerede: ..ac mê eorla hleó eft gesealde

## XXXI.

maga Healfdenes.

"mâðma menigeo,

2145 "Swâ se beód-kyning beáwum lyfde; "nealles ic bâm leánum forloren häfde. "mägnes mêde, ac hê mê mâdmas geaf, on mînne sylfes dôm; "sunu Healfdenes, "bâ ic bê, beorn-cyning, bringan wylle, 2150 "êstum geŷwan. Gên is eall ät bê ic lŷt hafo ..lissa gelong: "heáfod-mâga. nefne Hygelâc bec!" Hêt bâ in beran eafor, heáfod-segn. heaðo-steápne helm, hâre byrnan. gyd äfter wräc: 2155 gûð-sweord geatolîc, "Mê bis hilde-sceorp Hrôðgår sealde, "snotra fengel, sume worde hêt. "bät ic his ærest bê eft gesägde, "cwäð þät hyt häfde Hiorogâr cyning, 2160 "leód Scyldunga lange hwîle: "nô þý ær suna sînum syllan wolde, "hwatum Heorowearde, beáh hê him hold wære, "breóst-gewædu. Brûc ealles well!" feówer meáras H¢rde ic bät bâm frätwum

2165 lungre gelîce last weardode,
äppel-fealuwe; hê him êst geteáh
meára ond mâðma. Swâ sceal mæg dôn,
nealles inwit-net ôðrum bregdon,
dyrnum cräfte deáð rênian

2170 hond-gesteallan. Hygelâce wäs,
nîða heardum, nefa swýðe hold
ond gehwäðer ôðrum hrôðra gemyndig.
Hŷrde ic þät hê þone heals-beáh Hygde gesealde,
wrätlîcne wundur-mâððum, þone þe him Wealhþeó geaf,

2175 þeódnes dohtor, þrió wicg somod swancor ond sadol-beorht; hyre syððan wäs äfter beáh-þege breóst geweorðod. Swâ bealdode bearn Ecgþeowes, guma gûðum cûð, gôdum dædum.

2180 dreáh äfter dôme, nealles druncne slôg heorð-geneátas; näs him hreóh sefa, ac hê man-cynnes mæste cräfte gin-fästan gife, þê him god sealde, heóld hilde-deór. Heán wäs lange.

2185 swâ hyne Geáta bearn gôdne ne tealdon, nê hyne on medo-bence micles wyrone drihten wereda gedôn wolde; swŷðe wêndon, pat hê sleac wære, äðeling unfrom: edwenden cwôm

2190 tîr-eádigum menn
Hêt þâ eorla hleó in gefetian,
heaðo-rôf cyning,
golde gegyrede; näs mid Geátum þâ
sinc-måððum sélra on sweordes håd;

2195 þät hé on Biówulfes bearm âlegde, ond him gesealde seofan þúsendo, bold ond brego-stôl. Him wäs bâm samod on þâm leód-scipe lond gecynde, eard êðel-riht. ôðrum swiðor

2200 síde rîce, Þâm þær sêlra wäs. —
Eft þät geióde ufaran dôgrum
hilde-hlämmum, syððan Hygelâc läg
ond Heardrêde hilde-mêceas
under bord-hreóðan tô bonan wurdon,

2205 þå hyne gesöhtan on sige-þeóde hearde hilde-frecan, Heaðo-Scilfingas, níða genægdan nefan Hererices. Syððan Beówulfe bråde rice on hand gehwearf: hê geheóld tela 2210 fiftig wintra (wäs þå fröd cyning, eald êðel-weard), oð þät ân ongan deorcum nihtum draca rîcsian, sê þe on heáre hæðe hord beweotode, stân-beorh steápne: stîg under läg,

2215 eldum uncûð. Þær on innan gióng niða nât-hwylc, neóde gefêng hæðnum horde; hond . . d . geþ . . hwylc since fâcne, hê þät syððan . . . . . . . . . . . . . . . b . . . lð . b . . l . g

2220 slæpende be fýre fyrena hyrde þeófes cräfte, þät sie . . . ðiod . . . . . . . . . . . . . . . bät hê gebolgen wäs.

#### XXXII.

Nealles mid gewealdum wyrm-horda... cräft sôhte sylfes willum sê þe him såre gesceôd, 2225 ac for þreá-nêdlan þeow nât-hwylces häleða bearna hete-swengeas fleáh, ärnas þearfa, ond þær inne fealh secg syn-bysig. Sôna inwlâtode, þät .... þâm gyste gryre-brôga stôd;

2230 hwäðre earm-sceapen ......

..ð... sceapen o... þâ hyne se fær begeat, sinc-fät geseah: þær wäs swylcra fela in þâm eorð-hûse ær-gestreóna, swâ hŷ on geâr-dagum gumena nât-hwylc

2235 eormen-lâfe äðelan cynnes
panc-hycgende pær gehýdde,
deóre máðmas. Ealle hie deáð fornam
ærran mælum, ond se ân þâ gên
leóda duguðe, sê bær lengest hwearf,

2240 weard wine-geômor wênde bas yldan, bat hê lŷtel fac long-gestreóna brûcan môste. Beorh eall gearo wunode on wonge water-ŷoum neáh, niwe be nasse nearo-craftum fast:

2245 þær on innan bär eorl-gestreóna hringa hyrde hard-fyrdne dæl fættan goldes, feá worda cwäð: "Heald þû nû hrûse, nû häleð ne môston, "eorla æhte. Hwät! hyt ær on þê

2250 "gôde begeâton; gûð-deáð fornam, "feorh-bealo frêcne fýra gehwylcne, "leóda mînra, þâra þe þis *lîf* ofgeaf, "gesáwon sele-dreám. Nâh hwâ sweord wege "oððe feor*mie* fæted wæge,

2255 "drync-fät deóre: duguð ellor scôc.
"Sceal se hearda helm hyrsted golde
"fætum befeallen: feormiend swefað,
"þå þe beado-grîman býwan sceoldon,
"rå swylde seá here råd sió ät bilde gehåd

"gê swylce seó here-pâd, sió ät hilde gebâd "ofer borda gebräc bite îrena.

2260 "ofer borda gebräc bite îrena, "brosnað äfter beorne. Ne mäg byrnan hring "äfter wîg-fruman wîde fêran "häleðum be healfe; näs hearpan wyn, "gomen gleó-beámes, nê gôd hafoc

2265 "geond säl swingeð, nê se swifta mearh "burh-stede beáteð. Bealo-cwealm hafað "fela feorh-cynna feorr onsended!" Swâ giômor-môd giohðo mænde ân äfter eallum, "unbliðe hweóp

2270 däges ond nihtes, hrân ät heortan. eald uht-sceaða opene standan, sê þe byrnende nacod níð-draca, nihtes fleógeð

2275 fŷre befangen; hyne fold-bûend

wîde gesûwon. Hê gesêcean sceall

hord on hrûsan, þær hê hæðen gold

warað wintrum frôd; ne byð him wihte þŷ sêl.

Swâ se þeód-sceaða þreó hund wintra

2280 heóld on hrúsan hord-ärna sum eácen-cräftig, oð þät hyne ân ábealh mon on môde: man-dryhtne bär fæted wæge, frioðo-wære bäd hlâford sînne. På wäs hord råsod,

2285 onboren beága hord, bêne getiðad feá-sceaftum men. Freá sceáwode fîra fyrn-geweorc forman siðe. Pâ se wyrm onwôc, wrôht wäs geniwad; stonc bâ äfter stâne, stearc-heort onfand

2290 feóndes fôt-lâst; hê tô forð gestôp, dyrnan cräfte, dracan heáfde neáh. Swâ mäg unfæge eáðe gedîgan weán ond wräc-sið, sê þe waldendes hyldo gehealdeð. Hord-weard sôhte

2295 georne äfter grunde, wolde guman findan, pone pe him on sweofote sâre geteóde: hât ond hreóh-môd hlæw nû oft ymbe hwearf, ealne ûtan-weardne; nê pær ænig mon は日本ないは最初ない動の表情ないないが、ころう

wäs on þære wêstenne. Hwäðre hilde gefeh, 2300 beado-weorces: hwîlum on beorh äthwearf, sinc-fät sôhte; hê þät sôna onfand, þät häfde gumena sum goldes gefandod, heáh-gestreóna. Hord-weard onbâd earfoðlîce, oð þät æfen cwôm;

2305 wäs þå gebolgen beorges hyrde,
wolde se låða lige forgyldan
drinc-fät dýre. Þå wäs däg sceacen
wyrme on willan, nô on wealle leng
bidan wolde, ac mid bæle för.

2310 fŷre gefŷsed. Wäs se fruma egeslîc leódum on lande, swâ hyt lungre wearð on hyra sinc-gifan sare geendod.

## XXXIII.

Pâ se gäst ongan glêdum spîwan, beorht hofu bärnan; bryne-leóma stôd 2315 eldum on andan; nô þær âht cwices

lâð lyft-floga læfan wolde. Wäs þäs wyrmes wîg wîde gesŷne,

Wäs þäs wyrmes wîg wîde gesýne nearo-fâges nið neán ond feorran, hû se gûð-sceaða Geáta leóde

2320 hatode ond hŷnde: hord eft gesceát,
dryht-sele dyrnne ær däges hwîle.
Häfde land-wara lîge befangen,
bæle ond bronde; beorges getrûwode,
wîges ond wealles: him seó wên geleáh.

2325 På wäs Biówulfe brôga gecýðed snûde tô sôðe, þät his sylfes hâm, bolda sêlest, bryne-wylmum mealt, gif-stôl Geáta. Pät þâm gôdan wäs hreów on hreðre, hyge-sorga mæst:

2330 wênde se wîsa, bat hê wealdende, ofer ealde riht, êcean dryhtne bitre gebulge: breóst innan weóll beóstrum geboncum, swâ him gebŷwe ne wäs. Häfde lîg-draca leóda fästen,

2335 eá-lond ûtan, eorð-weard þone glêdum forgrunden. Him þäs gûð-cyning, Wedera þióden, wräce leornode. Heht him þå gewyrcean wîgendra hleó eall-îrenne, eorla dryhten

2340 wîg-bord wrätlîc; wisse hê gearwe,

pät him holt-wudu helpan ne meahte, lind wið lîge. Sceolde læn-daga äðeling ær-gôd ende gebîdan, worulde lîfes ond se wyrm somod,

2345 þeáh þe hord-welan heólde lange.

Oferhogode þå hringa fengel,
pät hê þone wid-flogan weorode gesôhte,
sîdan herge; nô hê him þå säcce ondrêd,
nê him þäs wyrmes wig for wiht dyde.

2350 eafoð ond ellen; forþon hê ær fela nearo nêðende níða gedigde, hilde-hlemma, syððan hê Hróðgâres, sigor-eádig secg, sele fælsode ond ät gûðe forgrâp Grendeles mægum,

2355 làðan cynnes. Nổ þät læsest wäs hond-gemôta, þær mon Hygelâc slôh, syððan Geáta cyning gûðe ræsum, freá-wine folca Frêslondum on, Hrêðles eafora hioro-dryncum swealt,

2360 bille gebeáten; þonan Biówulf côm sylfes cräfte, sund-nytte dreáh; häfde him on earme âna þrittig hilde-geatwa, þå hê tô holme ståg. Nealles Hetware hrêmge þorfton

2365 fèðe-wîges, þê him foran ongeán linde bæron: lŷt eft becwôm fram þâm hild-frecan hâmes niósan.

Oferswam þâ sioleða bigong sunu Ecgþeowes, earm ân-haga eft tô leódum.

2370 þær him Hygd gebeád hord ond rîce, beágas ond brego-stôl: bearne ne trûwode, þät hê wið äl-fylcum éðel-stôlas

healdan cũốc, hà wäs Hygelâc deád. Nô þý ær feá-sceafte findan meahton

2375 ät þám äðelinge ænige þinga, þät hê Heardrêde hlâford wære, oððe þone cyne-dôm ciósan wolde; hwäðre hê hine on folce freónd-lârum heóld, êstum mid âre, oð þät hê yldra wearð,

2380 Weder-Geátum weóld. Hyne wräc-mäcgas ofer sæ sôhtan, suna Ohteres:
häfdon hý forhealden helm Scylfinga,
þone sêlestan sæ-cyninga,
þâra þe in Swió-rîce sinc brytnade,

2385 mærne þeóden. Him þät tô mearce wearð; hê þær for feorme feorh-wunde hleát sweordes swengum, sunu Hygelàces; ond him eft gewât Ongenþióes bearn hâmes niósan, syððan Heardréd läg; 2390 lêt þone brego-stôl Biówulf healdan, Geátum wealdan: þät wäs gôd cyning.

### XXXIV.

Sê þäs leód-hryres leán gemunde uferan dôgrum, Eádgilse wearð feá-sceaftum feónd. Folce gestepte

2395 ofer sæ sîde sunu Ohteres
wîgum ond wæpnum: hê gewräc syððan
cealdum cear-siðum, cyning ealdre bineát.
Swâ hê níða gehwane genesen häfde,
slíðra geslyhta, sunu Ecgbiowes.

2400 ellen-weorca, oð þone anne däg, þê hê wið þam wyrme gewegan sceolde. Gewat þa twelfa sum torne gebolgen dryhten Geáta dracan sweáwian; hätde þa gefrûnen, hwanan sió fæhð aras,

5405 bealo-nið biorna; him tô bearme cwôm mâððum-fät mære þurh þäs meldan hond. Sê wäs on þâm þreáte þreotteóða secg, sê þäs orleges ôr onstealde, häft hyge-giômor, sceolde heán þonon

2410 wong wîsian: hê ofer willan gióng tô þäs þe hê eorð-sele ânne wisse, hlæw under hrûsan holm-wylme nêh, ýð-gewinne, sê wäs innan full wrätta ond wîra: weard unhióre,

2415 gearo gûð-freca, gold-mâðmas heóld, eald under eorðan; näs þät ýðe ceáp tô gegangenne gumena ænigum. Gesät þâ on nässe nið-heard cyning, þenden hælo âbeád heorð-geneátum

2420 gold-wine Gcáta: him wäs geômor sefa, wäfre ond wäl-fûs, Wyrd ungemete neáh, sê þone gomelan grêtan sceolde, sêcean sâwle hord, sundur gedælan lîf wið lice: nô þon lange wäs

2425 feorh äðelinges flæsce bewunden.
Biówulf maðelade, bearn Ecgþeowes:
"Fela ic on giogoðe gûð-ræsa genäs,
"orleg-hwîla: ic þät eall gemon.

"Ic wäs syfan-wintre, bå mec sinca baldor, ät minum fäder genam. 2430 ..freá-wine folca "heóld mec ond häfde Hrêğel cyning. "geaf mê sinc ond symbel. sibbe gemunde: "näs ic him tô lîfe lâðra ôwihte bonne his bearna hwylc. ..beorn in burgum. 2435 "Herebeald ond Hädevn. odde Hygelac min. ..Wäs bâm vldestan ungedêfelîce ..mæges dædum morðor-bed strêd. "syððan hyne Häðcyn of horn-bogan, flåne geswencte, ..his freá-wine 2440 "miste mercelses ond his mæg ofscêt, "brôðor ôðerne. blôdigan gâre: "bät wäs feoh-leás gefeoht, fyrenum gesyngad, "hreðre hvæe-mêðe: sceolde hwäðre swâ beáh "äðeling unwrecen ealdres linnan. 2445 "Swâ bið geômorlic gomelum ceorle "tô gebîdanne, bät his byre rîde "giong on galgan: bonne hê gyd wrece, "sârigne sang. bonne his sunu hangað "hrefne tô hrôðre ond hê him helpan ne mäg, ænige gefremman. 2450 ..eald ond in-frôd. morna gehwylce "Symble bið gemyndgad ..eaforan ellor-sið: ôðres ne gýmeð "to gebidanne burgum in innan "yrfe-weardas. bonne se ân hafað 2455 "burh deáðes nýd dæda gefondad. ..Gesyho sorh-cearig on his suna bûre "wîn-sele wêstne, wind-gereste, "reóte berofene: ridend swefað. "häleð in hoðman; nis bær hearpan swêg, 2460 "gomen in geardum, swylce bær iú wæron.

# XXXV.

"Gewîteð þonne on sealman, sorh-leóð gäleð
"ân äfter ânum: þûhte him eall tô rûm,
"wongas ond wîc-stede. Swâ Wedra helm
"äfter Herebealde heortan sorge
2465 "weallende wäg, wihte ne meahte
"on þâm feorh-bonan fæhðe gebêtan:
"nô þý ær hê þone heaðo-rinc hatian ne meahte
"lâðum dædum, þeáh him leóf ne wäs.
"Hê þâ mid þære sorge, þê him sió sâr belamp,
2470 "gum-dreám ofgeaf, godes leóht geceás;

"eaferum læfde, swâ dêð eádig mon, "lond ond leód-byrig, þá hê of lífe gewât. "På wäs synn ond sacu Sweóna ond Geáta, "ofer wid wäter wrôht gemæne.

2475 "here-nið hearda, syððan Hrêðel swealt, "oððe him Ongenþeowes eaferan wæran "frome fyrd-hwate, freóde ne woldon "ofer heafo healdan, ac ymb Hreosna-beorh "eatolne inwit-scear oft gefremedon.

2480 "Pät mæg-wine mîne gewræcan, "fæhðe ond fyrene, swâ hyt gefræge wäs, "þeáh þe ôðer hit ealdre gebohte, "heardan ceápe: Häðcynne wearð, "Geáta dryhtne, gûð onsæge.

2485 "På ic on morgne gefrägn mæg ôðerne "billes ecgum on bonan stælan, "þær Ongenþeow Eofores niósað: "gůð-helm tôglåd, gomela Scylfing "hreás heoro-blåc: hond gemunde

2490 "fæhðo genôge, feorh-sweng ne ofteáh. "Ic him þa maðmas, þê hê mê sealde, "geald ät gûðe, swa mê gifeðe wäs, "leóhtan sweorde: hê mê lond forgeaf, "eard êðel-wyn. Näs him ænig þearf,

2495 "pät hê tô Gifðum oððe tô Gar-Denum "oððe in Swió-rice sêcean þurfe "wyrsan wîg-frecan, weorðe gecýpan; "symle ic him on fêðan beforan wolde, "ana on orde, ond swâ tô aldre sceall

2500 "säcce fremman, þenden þis sweord þolað, "þät mec ær ond síð oft gelæste, "syððan ic for dugeðum Däghrefne wearð "tô hand-bonan, Hûga cempan: "nalles hê þâ frätwe Frês-cyninge,

2505 "breóst-weordunge bringan môste, "ac in campe gecrong cumbles hyrde, "äðeling on elne. Ne wäs ecg bona, "ac him hilde-grâp heortan wylmas, "bân-hûs gebräc. Nû sceall billes ecg,

2510 "hond ond heard sweord ymb hord wîgan."
Beówulf maðelode, beót-wordum spräc
niéhstan síðe: "Ic genêðde fela
"gûða on geogoðe; gyt ic wylle,
"frôd folces weard, fæhðe sêcan,

2515 "mærðu fremman, gif mec se mân-sceaða "of eorð-sele út gesêceð!" Gegrêtte þå gumena gehwylcne, hwate helm-berend hindeman siðe, swæse gesiðas: "Nolde ic sweord beran.

2520 "wæpen tô wyrme, gif ic wiste hû
"wið þâm âglæcean elles meahte
"gylpe wiðgripan, swâ ic gió wið Grendle dyde;
"ac ic þær heaðu-fŷres hâtes wêne,
rêðes and-hâttres: forbon ic mê on hafu

"rêdes and-hâttres: forbon ic mê on hafu 2525 "bord ond byrnan. Nelle ic beorges weard

"oferfleón fôtes trem, feónd unhýre, "ac'unc sceall weorðan ät wealle, swâ unc Wyrd geteóð, "metod manna gehwäs. Ic eom on môde from, "bät ic wið þone gûð-flogan gylp ofersitte.

2530 "Gebîde gê on beorge byrnum werede, "secgas on searwum, hwäðer sêl mæge "äfter wäl-ræse wunde gedŷgan "uncer twega. Nis þät eówer síð, "nê gemet mannes, nefne mîn ânes.

2535 "pät hê wið âglæcean eofoðo dæle, "eorl-scype efne. Ic mid elne sceall "gold gegangan oððe gûð nimeð, "feorh-bealu frêcne, freán eówerne!" Årâs þâ bî ronde rôf ôretta,

2540 heard under helme, hioro-sercean bär under stån-cleofu, strengo getrûwode ånes mannes: ne bið swylc earges sið. Geseah þå be wealle, sê þe worna fela, gum-cystum gôd, gûða gedîgde,

2545 hilde-hlemma, þonne hnitan féðan, stondan stân-bogan, streám út þonan brecan of beorge; wäs þære burnan wälm heaðo-fýrum hât: ne meahte horde neáh unbyrnende ænige hwîle

2550 deóp gedŷgan for dracan lêge.
Lêt þa of breóstum, þa hê gebolgen wäs,
Weder-Geáta leód word út faran,
stearc-heort styrmde; stefn in becôm
heaðo-torht hlynnan under harne stan.

2555 Hete wäs onhrêred, hord-weard oncniów mannes reorde; näs þær måra fyrst, freóde tô friclan. From ærest cwôm oruð âglæcean út of stâne, hât hilde-swât; hrûse dynede.

2560 Biorn under beorge bord-rand onswâf wið þâm gryre-gieste, Geáta dryhten: þâ wäs hring-bogan heorte gefýsed

säcce tô sêceanne. Sweord ær gebræd gôd gûð-cyning, gomele lâfe.

gon guo-cynng, gomeie iate,
2565 ecgum unslâw, æghwäðrum wäs
bealo-hycgendra brôga fram ôðrum.
Stíð-mód gestôd wið steápne rond
winia bealdor, snûde tôsomne: hê on searwum bâd.

2570 Gewât pâ byrnende gebogen scriðan tô, gescife scyndan. Scyld wel gebearg life ond lîce læssan hwîle mærum peódne, ponne his myne sôhte, bær hê bŷ fyrste forman dôgore

2575 wealdan môste, swâ him Wyrd ne gescrâf, hrêð ät hilde. Hond up âbræd Geâta dryhten, gryre-fâhne slôh incge lâfe, þät sió ecg gewâc brûn on bâne. bât unswiðor.

2580 þonne his þiód-cyning þearfe häfde, bysigum gebæded. På wäs beorges weard äfter heaðu-swenge on hreóum môde, wearp wäl-fŷre, wîde sprungon hilde-leóman: hrêð-sigora ne gealp

2585 gold-wine Geáta, gûð-bill geswâc nacod ät níðe, swâ hyt nô sceolde, iren ær-gôð. Ne wäs þät êðe sið, þät se mæra maga Ecgþeowes grund-wong þone ofgyfan wolde;

2590 sceolde wyrmes willan wîc eardian elles hwergen, swâ sceal æghwylc mon âlætan læn-dagas. Näs þâ long tô þon, þät þâ âglæcean hŷ eft gemêtton.

Hyrte hyne hord-weard (hreðer æðme weóll)

2595 niwan stefne: nearo þrôwode fýre befongen sê þe ær folce weóld. Nealles him on heápe hand-gesteallan, äðelinga bearn hilde-cystum, ac hŷ on holt bugon,

2600 ealdre burgan. Hiora in ânum weóll sefa wið sorgum: sibb æfre ne mäg wiht onwendan þâm þe wel þenceð.

### XXXVI.

Wîglâf wäs hâten Weoxstânes sunu, leóflic lind-wiga. leód Scylfinga, 2605 mæg Älfheres: geseah his mon-dryhten under here-griman hât brôwian. Gemunde bå bå åre, bê hê him ær forgeaf, Wægmundinga, wîc-stede weligne folc-ribta gehwylc, swâ his fäder âhte; 2610 ne mihte bå forhabban. hond rond gefêng, geolwe linde. gomel swyrd geteáh, bät wäs mid eldum Eánmundes lâf. suna Ohteres. bâm ät säcce wearð wräccan wine-leasum Weohstân bana 2615 mêces ecgum, ond his mâgum ätbär brûn-fâgne helm. hringde byrnan, eald sweord etonisc. bät him Onela forgeaf. his gädelinges gûð-gewædu, fyrd-searo fûslîc: nô vmbe bâ fæhðe spräc, 2620 beáh be hê his brôðor bearn âbredwade. Hê frätwe geheóld fela missera. bill ond byrnan, oð þät his byre mihte eorl-scipe efnan swâ his ær-fäder: geaf him bâ mid Geátum gûð-gewæda 2625 æghwäs unrim; bå hê of ealdre gewât, frôd on forð-weg. Pâ wäs forma sìð bät hê gûðe ræs geongan cempan, mid his freó-dryhtne, fremman sceolde; ne gemealt him se môd-sefa, nê his mæges lâf 2630 gewâc ät wîge: bät se wyrm onfand, gegån häfdon. syððan hie tôgädre Wîglâf maðelode word-rihta fela, sägde gesiðum, him wäs sefa geômor: "Ic bät mæl geman, bær wê medu bêgun, 2635 "bonne wê gehêton ûssum hlâforde "in biór-sele, þê ûs þâs beágas geaf, "bät wê him bâ gûð-getawa gyldan woldon, "gif him byslicu bearf gelumpe, "helmas ond heard sweord: þê hê ûsic on herge geceás 2640 "tô byssum sið-fate sylfes willum, "onmunde ûsic mærða ond mê bâs mâðmas geaf, gôde tealde, "bê hê ûsic gâr-wîgend beáh be hlaford ûs "hwate helm-berend, "bis ellen-weorc ana abôhte

2645 "tô gefremmanne, folces hyrde, "forþam hê manna mæst mærða gefremede, "dæda dollîcra. Nû is se däg cumen, "þät ûre man-dryhten mägenes behôfað "gôdra gûð-rinca: wutun gangan tô,

2650 "helpan hild-fruman, þenden hyt sý,
"glêd-egesa grim! God wât on mec,
"pät mê is midle leófre, þät mînne lîc-haman
"mid mînne gold-gyfan glêd fäðmie.
"Ne þynceð mê gerysne, þät wê rondas beren

"ft pyneco me golysne, par we foldas selections. "fane gefyllan, feorh ealgian "Wedra þeódnes. Ic wât geare, "þät næron eald-gewyrht, þät hê âna scyle "Geáta duguðe gnorn þrówian.

2660 "gesîgan ät säcce: ûrum sceal sweord ond helm, "byrne ond byrdu-scrûd bâm gemæne." Wôd þâ þurh þone wäl-rêc, wîg-heafolan bär freán on fultum, feá worda cwäð: . "Leófa Biówulf. læst eall tela.

2665 "swâ bû on geoguð-feóre geâra gecwæde, "bät bû ne âlæte be bê lifigendum "dôm gedreósan: scealt nû dædum rôf, "äðeling ân-hŷdig, ealle mägene "feorh ealgian; ic bê fullæstu!"

2670 Äfter þâm wordum wyrm yrre cwôm, atol inwit-gäst ôðre síðe, fýr-wylmum fâh fiónda niósian, låðra manna; lîg-ýðum forborn bord wið ronde: byrne ne meahte

2675 geongum gâr-wigan geóce gefremman:
ac se maga geonga under his mæges scyld
elne geeóde, þå his ågen wäs
glêdum forgrunden. Þå gên gûð-cyning
mærða gemunde, mägen-strengo slôh

2680 hilde-bille, þät hyt on heafolan stôd niðe genýded: Nägling forbärst, geswâc ät säcce sweord Biówulfes gomol ond græg-mæl. Him þät gifeðe ne wäs, bät him îrenna ecge mihton

2685 helpan ät hilde; wäs sió hond tô strong, sê þe mêca gehwane mîne gefræge swenge ofersôhte, þonne hê tô säcce bär wæpen wundrum heard: näs him wihte þê sêl. På wäs þeód-sceaða þriddan síðe,

2690 frêcne fŷr-draca fæhða gemyndig,

ræsde on þone rôfan, þå him rûm ågeald, håt ond heaðo-grim, heals ealne ymbefêng biteran bânum; hê geblôdegod wearð sawul-drióre; swât ýðum weóll.

### XXXVII.

2695 Pâ ic ät þearfe gefrägn þeód-cyninges and-longne eorl ellen cýðan, crätt ond cênðu, swâ him gecynde wäs; ne hêdde hê þäs heafolan, ac sió hand gebarn môdiges mannes, þær hê his mæges healp,

2700 þat he þone níð-gast nioðor hwene sloh, secg on searwum, þat þat sweord gedeáf fah ond fæted, þat þat fýr ongon sweðrian syððan. Þá gen sylf cyning geweóld his gewitte, wäll-seaxe gebræd.

2705 biter ond beadu-scearp, þät hê on byrnan wäg: forwrât Wedra helm wyrm on middan.

Feónd gefyldan (ferh ellen wräc), ond hî hyne þå begen åbroten häfdon, sib-äðelingas: swylc sceolde secg wesan,

2710 þegn ät þearfe. Pät þâm þeódne wäs síðast sige-hwîle sylfes dædum, worlde geweorces. På sió wund ongon, þê him se eorð-draca ær geworhte, swêlan ond swellan. Hê bät sôna onfand.

2715 þät him on breóstum bealo-nið weóll, åttor on innan. På se äðeling gióng, þät hê bî wealle, wîs-hycgende, gesät on sesse; seah on enta geweorc, hû þå stån-bogan stapulum fäste

2720 êce eorő-reced innan heóldon.

Hyne þå mid handa heoro-dreórigne
þeóden mærne þegn ungemete till,
wine-dryhten his wätere gelafede,
hilde-sädne ond his helm onspeón.

2725 Biówulf maðelode, hê ofer benne spräc, wunde wäl-bleáte (wisse hê gearwe, pät hê däg-hwîla gedrogen häfde eorðan wynne; pâ wäs eall sceacen dôgor-gerîmes, deáð ungemete neáh):

2730 "Nû ic suna mînum syllan wolde "gûð-gewædu, þær mê gifeðe swâ "ænig yrfe-weard äfter wurde, "lîce gelenge. Ic þâs leóde heóld

Heyne, Beówulf. 5. Aufl.

"fîftig wintra: näs se folc-cyning 2735 "ymbe-sittendra ænig þâra, "þê mec gûð-winum grêtan dorste, "egesan þeón. Ic on earde bâd "mæl-gesceafta, heóld min tela,

"ne sonte searo-nidas, nê mê swôr fela 2740 "âda on unriht. Ic þäs ealles mäg, "feorh-bennum seóc, gefeán habban; "forþam mê witan ne þearf waldend fira "morðor-bealo måga. bonne min sceaceð

"lîf of lîce. Nû bû lungre

2745 "geong, hord sceáwian under hârne stân, "Wîglâf leófa, nû se wyrm ligeð, "swefeð sâre wund, since bereáfod. "Bió nû on ôfoste, þät ic ær-welan, "gold-æht ongite, gearo sceáwige

2750 "swegle searo-gimmas, bắt ic bỳ sêft mæge "äfter mâððum-welan min âlætan "lif ond leód-scipe, bone ic longe heóld."

# XXXVIII.

Pâ ic snûde gefrägn sunu Wihstânes äfter word-cwydum wundum dryhtne 2755 hŷran heaðo-siócum, hring-net beran, brogdne beadu-sercean under beorges hrôf. Geseah þâ sige-hrêðig, þâ hê bî sesse geóng, mago-þegn môdig måððum-sigla feola, gold glitinian grunde getenge,

2760 wundur on wealle ond þäs wyrmes denn, ealdes uht-flogan, orcas stondan, fyrn-manna fatu feormend-leáse, hyrstum behrorene: þær wäs helm monig,

eald ond ômig, earm-beága fela,

2765 searwum gesæled. Sinc eáðe mäg, gold on grunde, gumena cynnes gehwone ofer-hîgian, hŷde sê þe wylle! Swylce hê siomian geseah segn eall-gylden heáh ofer horde, hond-wundra mæst,

2770 gelocen leoðo-cräftum: of þâm leóma stôd, þät hê þone grund-wong ongitan meahte, wräte giond-wlîtan. Näs þäs wyrmes þær onsŷn ænig, ac hyne ecg fornam. På ic on hlæwe gefrägn hord reáfian,

2775 eald enta geweorc anne mannan,

him on bearm hladon bunan ond discas sylfes dôme, segn eác genôm, beácna beorhtost; bill ær gescôd (ecg wäs îren) eald-hlâfordes

2780 pam para maðma mund-bora wäs longe hwîle, lîg-egesan wäg hâtne for horde, hioro-weallende, middel-nihtum, oð pat hê morðre swealt. Ar wäs on ôfoste. eft-síðes georn.

2785 frätwum gefyrðred: hyne fyrwet bräc,
hwäðer collen-ferð cwicne gemêtte
in þâm wong-stede Wedra þeóden,
ellen-siócne, þær hê hine ær forlêt.
Hê bâ mid bâm måðmum mærne bióden.

2790 dryhten sinne driórigne fand ealdres ät ende: hê hine eft ongon wäteres weorpan, oð þät wordes ord breóst-hord þurhbräc. Biówulf maðelode, gomel on giohðe (gold sceáwode):

2795 "Ic þâra frätwa freán ealles þanc "wuldur-cyninge wordum secge, "êcum dryhtne, þê ic hêr on starie, "þäs þe ic môste mînum leódum "ærswylt-däge swylc gestrýnan.

2800 "Nû ic on mâðma hord mine bebohte "frôde feorh-lege, fremmað gê nû "leóda þearfe; ne mäg ic hêr leng wesan. "Hâtað heaðo-mære hlæw gewyrcean, "beorhtne äfter bæle ät brimes nosan;

2805 "sê scel tô gemyndum mînum leódum "heáh hlîfian on Hrones nässe, "pät hit sæ-liðend syððan hâtan "Biówulfes biorh, þâ þe brentingas "ofer flôda genipu feorran drîfað."

2810 Dyde him of healse hring gyldenne bióden þrîst-hýdig, geongum gâr-wigan, beáh ond byrnan, hêt hyne brûcan well: "Pû eart ende-lâf ûsses cynnes,

2815 "Wægmundinga; ealle Wyrd forsweóf, "mîne mâgas tô metod-sceafte, "eorlas on elne: ic fim äfter sceal." Pät wäs pâm gomelan gingeste word breóst-gehygdum, ær hê bæl cure,

2820 háte heaðo-wylmas: him of hreðre gewât sâwol sêcean sôð-fästra dôm.

### XXXIX.

På wäs gegongen guman unfrôdum earfoðlice. bät hệ on eorðan geseah lifes ät ende bone leófestan 2825 bleáte gebæran. Bona swylce läg. egeslic eorð-draca. ealdre bereafod. bealwe gebæded: beáh-hordum leng wvrm woh-bogen wealdan ne môste. ac him îrenna ecga fornâmon. 2830 hearde heaðo-scearpe homera lâfe. bät se wid-floga wundum stille hreás on hrûsan hord-ärne neáh, nalles äfter lyfte lâcende hwearf middel-nihtum. mâðm-æhta wlonc 2835 ans\n \text{\psi} wde: ac hê eorðan gefeóll for bäs hild-fruman hond-geweorce. Hûru bät on lande lýt manna bâh mägen-ågendra mîne gefræge, beáh be hê dæda gehwäs dvrstig wære, 2840 bät hệ wið attor-sceaðan oreŏe geræsde. oððe hring-sele hondum styrede. gif hê wäccende weard onfunde bûon on beorge. Biówulfe wearð drvht-måðma dæl deáðe forgolden; 2845 häfde æghwäðer ende gefêred lænan lîfes. Näs bå lang tô bon, bät bå hild-latan holt ofgêfan, tydre treów-logan tone ätsomne, bâ ne dorston ær dareðum lâcan 2850 on hyra man-dryhtnes miclan bearfe: ac hŷ scamiende scyldas bæran, þær se gomela läg: gûð-gewædu. wlitan on Wîglâf. Hê gewêrgad sät, fêðe-cempa freán eaxlum neáh, 2855 wehte hyne wätre; him wiht ne speów; ne meahte hê on eorðan. beáh hê ûðe wel\_ on hâm frum-gâre feorh gehealdan, nê bäs wealdendes willan wiht oncirran; dædum rædan wolde dôm godes 2860 gumena gehwylcum, swâ hê nû gên dêð.

På wäs ät bâm geongum

Wîglâf maðelode,

êð begête bâm be ær his elne forleás.

secq sârig-ferð, seah on unleófe:

grim andswaru

Weohstânes sunu.

2865 "Pät lå mäg secgan. sê be wyle sôð specan. "bät se mon-dryhten, sê eów bâ mâðmas geaf, "eóred-geatwe. bê gê bær on standað. "bonne hê on ealu-bence oft gesealde "heal-sittendum helm ond byrnan. 2870 "beóden his begnum. swylce hê brŷðlîcost "ôwêr feor oððe neáh findan meahte. "bät hê gênunga gûð-gewædu "wrâðe forwurde. bâ hyne wîg beget. .. Nealles folc-cyning fyrd-gesteallum 2875 ..gvlpan borfte; hwäðre him god ûðe, ..sigora waldend. bät hê hvne svlfne gewräc ..âna mid ecge. bâ him wäs elnes bearf. "Ic him lîf-wraðe lŷtle meahte "ätgifan ät gûðe ond ongan swâ beáh 2880 .. ofer min gemet mæges helpan: "symle wäs bŷ sæmra, bonne ic sweorde drep "ferhő-geniðlan, fŷr unswidor "weóll of gewitte. Wergendra tô lŷt "brong ymbe beóden, bâ hyne sió þrâg becwôm. 2885 "Nû sceal sinc-bego ond swyrd-gifu, "eall éðel-wyn eówrum cynne, ..lufen âlicgean: lond-rihtes môt "bære mæg-burge monna æghwylc "îdel hweorfan. syððan äðelingas 2890 "feorran gefricgean fleám eówerne. Deáð bið sêlla "dôm-leásan dæd. "eorla gehwylcum bonne edwît-lîf!"

# XL.

Heht bâ bät heaðo-weorc tô hagan biódan up ofer êg-clif, bær bät eorl-weorod 2895 morgen-longne däg môd-giômor sät, bord-häbbende, bega on wênum ende-dôgores ond eft-cymes leófes monnes. Lŷt swîgode niwra spella, sê be näs gerâd, 2900 ac hê sôðlîce sägde ofer ealle: Wedra leóda. "Nû is wil-geofa "dryhten Geáta deáð-bedde fäst. "wunað wäl-reste wyrmes dædum; ealdor-gewinna "him on efn ligeð 2905 "siex-bennum seóc: sweorde ne meahte "on bâm âglæcean ænige þinga

"wunde gewyrcean. Wîglâf siteð "ofer Biówulfe. byre Wihstânes. eorl ofer ôðrum unlifigendum. 2910 ..healdeð hige-mêðum heáfod-wearde "leófes ond lâðes. Nû vs leódum wên svððan underne "orleg-hwîle, ..Froncum ond Frvsum fyll cyninges "wîde weorðeð. Wäs sió wrôht scepen syððan Higelâc cwôm 2915 "heard wið Hûgas, "faran flot-herge on Frêsna land. "bær hyne Hetware hilde gehnægdon, "elne geeódon mid ofer-mägene, "bät se byrn-wiga bûgan sceolde, 2920 "feóll on féðan: nalles frätwe geaf ..ealdor dugoðe; ûs wäs â syððan milts ungyfeðe. .. Merewióingas "Nê ic tô Śweó-beóde sibbe oððe treówe "wihte ne wêne; ac wäs wide cuð. 2925 "bätte Ongenbió ealdre besnydede "Häðcyn Hrêðling wið Hrefna-wudu. "bâ for on-mêdlan ærest gesôhton "Geáta leóde Gûð-scilfingas. "Sôna him se frôda fäder Ohtheres, 2930 ,eald ond eges-full ond-slyht ageaf, "âbreót brim-wîsan, br\d \ahe\def ahe\def rde. "gomela ió-meowlan golde berofene, "Onelan môdor ond Ohtheres, "ond þå folgode feorh-geniðlan, 2935 "oð þät hi oðeódon earfoðlîce "in Hrefnes-holt hlåford-leáse. "Besät þå sin-herge sweorda lâfe. "wundum wêrge, weán oft gehêt "earmre teohhe ondlonge niht: 2940 "cwäð hê on mergenne mêces ecgum "getan wolde, same on galg-treowum "fuglum tô gamene. Frôfor eft gelamp "sârig-môdum somod ær-däge, "syððan hîe Hygelâces horn ond b\varphman "gealdor ongeâton, bâ se gôda côm

on lâst faran.

"leóda dugoðe

### XLI.

"Wäs sió swât-swaðu Sweóna ond Geáta. ..wäl-ræs weora wide ges∳ne. ..hû bâ folc mid him fæhðe tôwehton. "Gewât him bâ se gôda mid his gädelingum. "frôd fela-geômor fästen sêcean. "eorl Ongenbió nfor oncirde: ..häfde Higelâces hilde gefrûnen, .. wlonces wig-cräft. wiores ne trûwode. 2955 "bät hê sæ-mannum onsacan mihte. "heáðo-líðendum hord forstandan. "bearn ond br\de; beáh eft bonan ..eald under eoro-weall. På wäs æht boden ..Sweóna leódum, segn Higelâce. 2960 "Freodo-wong bone forð ofereódon. "svððan Hreðlingas tô hagan brungon. "Pær wearð Ongenbiow ecgum sweorda. ..blonden-fexa on bid wrecen. "bät se beód-cyning bafian sceolde 2965 "Eofores ânne dôm: hyne yrringa "Wulf Wonrêding wæpne geræhte, "bät him for swenge swát ædrum sprong "forð under fexe. Näs hệ forht swâ bêh. "gomela Scilfing. ac forgeald hraðe 2970 "wyrsan wrixle wäl-hlem bone, "svððan þeód-cyning byder oncirde: ..ne meahte se snella sunu Wonrêdes ..ealdum ceorle ond-slyht giofan. "ac hê him on heáfde helm ær gescer, 2975 "bät hê blôde fâh bûgan sceolde. "feóll on foldan; näs hê fæge bå git, beáh be him wund hrine. "ac hê hyne gewyrpte, "Lêt se hearda Higelâces begn "brâdne mêce. bâ his brôðor läg, 2980 ,,eald sweord eotonisc. entiscne helm. "brecan ofer bord-weal: bâ gebeáh cyning, "folces hyrde, wäs in feorh dropen. "Pâ wæron monige, bê his mæg wriðon, bâ him gerŷmed wearð, "ricone ârærdon, "bät hie wäl-stôwe wealdan môston. "Penden reáfode rinc ôðerne, "nam on Ongenbió îren-byrnan, ond his helm somod; "heard swyrd hilted "hâres hyrste Higelâce bär.

```
2990 ...He bâm frätwum fêng
                              ond him fägre gehêt
                         ond gelæste swå:
    ..leána mid leódum
    "geald bone gûð-ræs
                           Geáta dryhten.
    ..Hrêðles eafora. bâ hê tô hâm becôm.
    "Jofore ond Wulfe
                         mid ofer måðmum.
2995 "sealde hiora gehwäörum
                                hund bûsenda
    "landes ond locenra beága; ne borfte him bå leán oðwitan
    ..mon on middan-gearde, syððan hie bâ mærða geslôgon:
    ..ond bå Jofore forgeaf
                             ângan dohtor.
    "hâm-weorðunge,
                       hyldo tô wedde.
3000 "Pät vs sió fæhðo
                        ond se feónd-scipe.
    "wäl-nîð wera,
                     bas be ic wên hafo.
    "bê ûs sêceað tô
                        Sweóna leóde.
    "syððan hie gefricgeað
                             freán ûserne
    "ealdor-leásne.
                    bone be ær geheóld
3005 ..wið hettendum
                      hord ond rice.
    "äfter häleða hrvre
                          hwate Scildingas.
                        oððe furður gên
    ..folc-rêd fremede
    "eorl-scipe efnde.
                        Nû is ôfost betost.
    "bät wê beód-cyning
                           bær sceáwian
3010 ,, ond bone gebringan,
                           bê ûs beágas geaf.
    ..on âd-färe.
                 Ne scel ânes hwät
    "meltan mid þâm môdigan,
                                 ac bær is måðma hord,
    "gold unrîme
                    grimme geceápod
                          sylfes feóre
    "ond nû ät sîðestan
                       bâ sceall brond fretan.
8015 "beágas gebohte;
    "æled beccean,
                     nalles eorl wegan
    "måððum tô gemyndum,
                              nê mägð sc√ne
    "habban on healse
                         hring-weordunge,
    "ac sceal geômor-môd
                            golde bereáfod
3020 ,oft nalles æne
                      el-land bredan,
    ..nû se here-wîsa
                        hleahtor âlegde,
    "gamen ond gleó-dreám.
                              Forbon sceall gâr wesan
    ..monig morgen-ceald
                         mundum bewunden,
    "häfen on handa.
                       nalles hearpan swêg
3025 "wigend weccean,
                       ac se wonna hrefn
    "fûs ofer fægum
                       fela reordian,
    "earne secgan,
                     hû him ät æte speów,
    "benden hê wið wulf
                            wäl reáfode."
    Swâ se secg hwata
                          secgende wäs
3030 låðra spella:
                   hê ne leág fela
    wyrda nê worda.
                        Weorod eall aras.
    eódon unblíðe
                     under Earna näs
    wollen-teáre
                   wundur sceáwian.
    Fundon bâ on sande
                           sâwul-leásne
3035 hlim-bed healdan
                       bone be him hringas geaf
```

ærran mælum: bâ wäs ende-däg gôdum gegongen, bät se gûð-cyning. Wedra beóden, wundor-deáðe swealt. Ær hî gesêgan syllicran wiht. 3040 wyrm on wonge wider-rähtes bær lâðne licgean: wäs se lêg-draca. grimlîc grvre-qäst. glêdum beswæled: sê wäs fîftiges fôt-gemearces lyft-wynne heóld lang on legere; 3045 nihtes hwîlum, nyðer eft gewât dennes niósian: wäs bå deáðe fäst, häfde eorð-scrafa ende genyttod. Him big stôdan bunan ond orcas. discas lâgon ond dre swyrd. 3050 ômige burh-etone, swâ hîe wið eorðan fäðm bûsend wintra bær eardodon: bonne wäs bät yrfe eacen-craftig. iú-monna gold galdre bewunden, bät bâm hring-sele hrînan ne môste nefne god sylfa, 3055 gumena ænig, sigora sôð-cyning. sealde bâm be hê wolde (hê is manna gehyld) hord openian, efne swâ hwylcum manna. swâ him gemet bûhte.

# XLII.

Pâ wäs gesŷne, bät se síð ne bâh 3060 bâm be unrihte inne gehûdde wräte under wealle. Weard ær ofslôh feára sumne; bâ sió fæhð gewearð gewrecen wrâðlîce. Wundur hwâr, bonne eorl ellen-rôf ende gefêre 3065 lîf-gesceafta. bonne leng ne mäg mon mid his mâgum medu-seld bûan. Swâ wäs Biówulfe. bá hê biorges weard sôhte, searo-nîðas: seolfa ne cûðe, burh hwät his worulde gedâl weorðan sceolde. diópe benemdon 3070 Swâ hit oð dômes däg bâ bät bær dydon, beódnas mære. bät se secg wære synnum scildig, hergum geheaðerod, hell-bendum fäst, wommum gewitnad, sê bone wong strude. 3075 Näs hê gold-hwät: gearwor häfde ær gesceáwod. âgendes êst Wîglâf maðelode, Wihstânes sunu:

"Oft sceall eorl monig anes willan "wræc adreógan, swa ûs geworden is.

3080 "Ne meahton wê gelæran leófne þeóden, "rîces hyrde ræd ænigne, "bät hê ne grêtte gold-weard þone, "lête hyne licgean, þær hê longe wäs, "wîcum wunian oð woruld-ende.

3085 "Heóldon heáh gesceap: hord ys gesceáwod, "grimme gegongen; wäs þät gifeðe tô swið, "bê þone *þeóden* þyder ontyhte. "Ic wäs þær inne ond þät eall geond-seh, "recedes geatwa, þå mê gerýmed wäs,

3090 "nealles swæslîce sîð âlŷfed "inn under eorð-weall. Ic on ôfoste gefêng "micle mid mundum mägen-byrðenne "hord-gestreóna, hider út ätbär "cyninge mînum: cwico wäs bâ gêna.

3095 "wîs ond gewittig; worn eall gespräc "gomol on gehðo ond eówic grêtan hêt, "bäd þät gê geworhton äfter wines dædum "in bæl-stede beorh þone heán "micelne ond mærne, swâ hê manna wäs

3100 "wîgend weorð-fullost wîde geond eorðan, "þenden hê burh-welan brûcan môste. "Uton nû êfstan ôðre síðe "seón ond sêcean searo-geþräc, "wundur under wealle! Ic eów wîsige,

3105 "pät gê genôge neán sceáwiað "beágas ond brâd gold. Sîe sió bær gearo "ædre geäfned, þonne wê ût cymen, "ond þonne geferian freán ûserne, "leófne mannan, þær hê longe sceal

3110 "on þäs waldendes wære geþolian."
Het þå gebeódan byre Wihstânes,
häle hilde-diór, häleða monegum
bold-ågendra, þät hie bæl-wudu
teorran feredon, folc-ågende

gôdum tôgênes: "Nû sceal glêd fretan "(weaxan wonna lêg) wigena strengel, "pone pe oft gebâd îsern-scûre, "ponne stræla storm, strengum gebæded, "scôc ofer scild-weall, sceft nytte heóld.

3120 "feðer-gearwum fûs flâne full-eóde."
Hûru se snotra sunu Wihstânes
à câgde of corðre cyniges þegnas
syfone tôsomne þâ sêlestan,

eóde eahta sum under inwit-hrôf;
3125 hilde-rinc sum on handa bär
æled-leóman, sê þe on orde geóng.
Näs þâ on hlytme, hwâ þät hord strude
syððan or-wearde ænigne dæl
secgas gesêgon on sele wunian.

3130 læne licgan: lŷt ænig mearn,
pat hî ôfostlîce ût geferedon
dŷre mâðmas; dracan êc scufun,
wyrm ofer weall-clif, lêton wêg niman,
flôd faðmian fratwa hyrde.

3135 Pær wäs wunden gold on wæn hladen, æghwäs unrim, äðelinge boren, hår hilde-rine tô Hrones nässe.

### XLIII.

Geáta leóde Him bâ gegiredan âd on eordan un-wâclicne. 3140 helmum behongen. hilde-bordum. beorhtum byrnum. swâ hê bêna wäs: âlegdon bâ tô-middes mærne beóden häleð hiófende. hlåford leófne. Ongunnon bâ on beorge bæl-fŷra mæst 3145 wîgend weccan: wudu-rêc âstâh sweart ofer swiodole. swôgende lêg, wôpe bewunden (wind-blond geläg). oð bät hê ba ban-hûs gebrocen häfde. Higum unrôte hât on breðre. mon-drvhtnes cwealm: 3150 môd-ceare mændon swylce giômor-gyd sió geómeowle bunden-heorde . . . . . . . . . . . . sorg-cearig sælde geneahhe. þät hió hyre . . . g . . . gas hearde 3155 on . . . ede wäl-fylla wonn . . hildes egesan hyðo haf mid heofon rêce swealg. Wedra leóde Geworhton bâ hlæw on hliðe. sê wäs heáh ond brâd. 3160 wæg-liðendum wîde gesŷne, ond betimbredon on tŷn dagum beadu-rôfes bêcn bronda be lâfe, wealle beworhton, swâ hyt weorolicost fore-snotre men findan mihton. 3165 Hî on beorg dydon bêg ond siglu,

eall swylce hyrsta, swylce on horde ær nið-hýdige men genumen häfdon; forleton eorla gestreón eorðan healdan, gold on greóte, þær hit nû gên lifað

3170 eldum swâ unnyt, swâ hit æror wäs.
På ymbe hlæw riodan hilde-deóre,
äðelinga bearn ealra twelfa,
woldon gên cwiðan, kyning mænan,
word-gyd wrecan ond ymb we! sprecan.

3175 eahtodan eorl-scipe ond his ellen-weorc duguðum dêmdon, swâ hit ge-dêfe bið, pat mon his wine-dryhten wordum herge, ferhðum freóge, þonne hê forð scile of lic-haman læne weorðan.

3180 Swå begnornodon Geáta leóde hlåfordes hryre, heorð-geneátas, cwædon þät hê wære woruld-cyninga, manna mildust ond mon-þwærust, leódum liðost ond lof-geornost.

# Anhang.

# Der Ueberfall in Finnsburg,

(Zu V. 1069 ff.)

hornas byrnað næfre?" Hleóðrode bâ heado-geong cyning: "Nê bis ne dagað eástan. nê hêr draca ne fleógeð. "nê hêr bisse healle hornas ne byrnað. 5 "ac fêr forð berað. fugelas singað. "gylleð græg-hama, gûð-wudu hlynneð. "scyld scefte oncwyð. Nû scŷneð bes môna nû arîsað weá-dæda. "waðol under wolcnum; fremman willað. "bê bisne folces nîð 10 "Ac onwacnigeað nû, wigend mine. "habbað eówre linda, hicgeað on ellen. "winnað on orde, wesað on môde!" På årås monig gold-hladen begn. gyrde hine his swurde: bâ tô dura eódon drihtlice cempan. 15 Sigeferð ond Eaha. hyra sweord getugon, ond ät ôðrum durum Ordlåf ond Gûðlåf ond Hengest sylf; hwearf him on laste. Pâ git Gârulf Gûðere styrode, bät hie swâ freólic feorh forman siðe 20 tô bære healle durum hyrsta ne bæran, nû hyt nîða heard ânyman wolde: ac hê frägn ofer eal undearninga. deór-môd häleð. hwâ bâ duru heólde. "Sigeferő is mîn nama (cwäő hê), ic eom Secgena leód. Fela ic weána gebâd, 25 ..wreccea wide cuð. bê is gyt hêr witod, "heardra hilda; "swäðer þû sylf tô mê sêcean wylle." wäl-slihta gehlyn, På wäs on wealle sceolde cellod bord cênum on handa, Buruh-belu dynede, 30 bâr-helm berstan. oð *bät* ät bære gûðe Gârulf gecrang, ealra ærest eorð-bûendra,

Guðlafes sunu, ymbe hine gôdra fela. Hwarf flacra hræw hräfen, wandrode

35 sweart ond sealo-brûn; swurd-leóma stôd swylce eal Finns-buruh fŷrenu wære. Ne gefrägn ic næfre wurðlîcor ät wera hilde sixtig sige-beorna sêl gebæran, nê næfre swânas swêtne medo sêl forgyldan,

40 þonne Hnäfe guldan his häg-stealdas.

Hig fuhton fif dagas, swâ hyra nân ne feól
driht-gesíða, ac hig þâ duru heóldon.

På gewât him wund häleð on wäg gangan,
sæde bät his byrne åbrocen wære.

45 here-sceorp unhrôr, ond eác wäs his helm þŷrl. På hine sôna frägn folces hyrde, hû þà wîgend hyra wunda genæson, oððe hwäðer þæra hyssa . . . . . . . Anmerkungen.



# Verzeichnis

### der gebrauchten Abkürzungen.

MS. = Manuscript, Pergamentcodex in 4°, in der Cottonischen Bibliothek des British Museum zu London befindlich, signiert Vitellius A. XV, aus verschiedenen, nicht gleichzeitigen Stücken bestehend, den Wanley in seinem Catalogus historico-criticus (Oxford 1705) in folgender Weise beschreibt:

Vitellius A. XV. cod. membran, ex diversis simul compactis constans.

in quo continetur

I. Nota de numero Parochiarum, villarum, feodorum et Militum in

Anglia, et de expugnatione Caleti per Edwardum III.

II. fol. 1. Flores ex libro Soliloquiorum D. Augustini Hipponens. Episc. Selecti et Saxonice versi per Ælfredum Regem. Tractatus iste quondam fuit Ecclesiae B. Mariae de Suwika, ut patet ex fol. 2., litteris Normanno-Saxonicis post Conquæstum scriptus.

III. fol. 57. Pseudo-Evangelium Nicodemi, capite mutilum. . . IV. fol. 83, b. Her kib. hu Saturnus and Saloman fettode ymbe

heora wisdom.

V. fol. 90, b. Fragmentum de SS. Jesu Christi martyribus, Saxonice litteris Normanno-Saxonicis descriptum, aeque ac Pseudo-Evang. Nicodemi, et Dialogi inter Saturnum et Salomonem.

VI. fol. 92. Legenda de S. Christophore Martyre capite mutila....
VII. fol. 98, b. Descriptio fabulosa Orientis, et monstrorum quae ibi
nascuntur, cum figuris male delineatis, calce mutila, haud diversa ab
illa (Latinis exceptis quae in hoc cod. desunt) quam exhibet Cod. qui
inscribitur Tib. B. 5. in fol. 78b. . . . .

VIII. Her is Seo Gesegenis Alexandres epistoles þæs miclan kyninges. and özes mæran Macedoniscan. bone he wrat and sende to Aristotile his Magistre. be gesetenisse Indie pære miclan öeode. and be pære widgalnisse his sibfato and his fora. be he geond middan geard ferde.....

IX. fol. 130. Tractatus nobilissimus Poetice scriptus. Praefationis hoc est initium:

Hwæt we garde na. in gear dagum. beod cyninga brym gefrumon (sic!) hu 5a Æbelingas ellen fremedon. Oft Scyld Scefing sceabena 5reatum monegum mægðum meodo setla ofteah egsode eorl syððan ærest wearð feasceaft funden. he was (sic!) frofre gebad weox under wolcnum weord myndum þah. 05 þät him æghwylc þara ymb sittendra ofer hron rade hyran scolde gomban gyldan þæt wæs god Cyning. 5æm eafera wæs æfter cenned geong in geardum þone God sende folce to frofre. fyren 5earfe on geat pat hie ær drugon aldor... ase. lange hwilc (sic!) him þæs lif frea wuldres wealdend worold are forgeaf. Beowulf wæs breme Blæd wide sprang Scyldes eafera scede landum in.

Initium autem primi Capitis sic se habet.

Da was on burgum Beowulf Scyldinga leof leod Cyning longe orage folcum gefræge fæder ellor hwearf aldor of earde ob bæt him eft on woc heah healf Dene heold ben den lifde gamol and guöreouw glæde Scildingas öæm feower bearn forö gerimed in worold wocun weoroda ræswa Heorogar. and Hrošgar and Halgatil hyrde ic bæt helan cwen. heaso Scylfingas heals gebedda þa wæs Hrosgare here sped gyfen wiges weorömynd þæt him his wine magas georne hyrdon oðó þæt seo geogoð geweox mago driht micel him on mod bearn þæt heal reced hatan wolde. medo ærn micel men gewyrcean bone yldo bearn æfre gefrumon (sic!). and bær on innan eall gedælan geongum and ealdum swylc him God sealde buton folc scare and feorum gumena.

In hoc libro, qui Poeseos Anglo-Saxonicae egregium est exemplum, descripta videntur bella quae Beowulfus quidam Danus, ex Regio Scyl-

dingorum stirpe ortus, gessit contra Sueciae Regulos.

X. fol. 199. Fragmentum Poeticum Hist. Judithae et Holofernis.

Saxonice ante Conquaest, scriptum.

Die Handschrift des Beówulf soll in's 10. Jahrh. fallen. Nach Kemble ist sie von zwei verschiedenen Händen geschrieben, von der ersten bis v. 1940, von der zweiten von 1941 bis zu Ende. Die Emendationen lehren, dasz sie Abschrift einer Vorlage ist, aus der sie gewisse Fehler, welche auf ursprüngliche Aufzeichnung nach Dictat oder zum mindesten aus dem Gedächtnis hinweisen, bereits musz übernommen haben.

Der Codex ist in Folge eines Brandschadens, den er 1731 erlitt, am Rande der Blätter verletzt, derart dasz das hier murbe gewordene Pergament abbröckelte, am meisten an den Blattecken, so dasz die erste Zeile der Seite stets am übelsten verstümmelt zu sein pflegt. Um das weitere Absplittern zu verhindern, hat man (ungewisz zu welcher Zeit) weiszes Papier um die Blätter herumgelegt und durch übergeklebtes Flieszpapier mit dem Pergamente verbunden; wodurch das Lesen der betr. Stellen sehr erschwert wird. (Kölbing. – Vgl. Engl. Stud. 5, 241.)

Zwei Abschriften des Beówulfliedes wurden im Jahre 1786 gefertigt, die eine, B, von Thorkelin, die andere, A, in seinem Auftrage von anderer Hand. Beide Abschriften befinden sich in Kopenhagen. Ihre Lesarten teilen Grundtvig und Zupitza in den unten angeführten Ausgaben mit; auf ihnen fuszt die Mitteilung des Textes in den Zeilenanfängen

und Zeilenschlüssen, wo er jetzt untergegangen ist.

Con. = Conybeare, Illustrations of Anglo-Saxon Poetry, London 1826,

S. 35—155 (Lesarten und Proben des Beówulf-Textes).

Ettm. = Ettmüller: 1) Beówulf. Heldengedicht des achten Jahrhunderts. Zum ersten Male aus dem Angelsächsischen in das Neuhochdeutsche stabreimend übersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen versehen. Zürich 1840. 2) Engla and Seaxna scôpas and bôceras. Anglosaxonum poetæ atque scriptores prosaici. Quedlinburgii et Lipsiae 1851. S. 95-130 befinden sich Auszüge aus dem Beówulf.

Gr. = Grein: 1) Bibliothek der angelsächsischen Poesie in kritisch bearbeiteten Texten und mit vollständigem Glossar. 4 Bände. Göttingen 1857 u. f., vorzüglich Bd. 1. S. 255—341, wo der Text unseres Gedichtes mit kritischen Anmerkungen gegeben wird. 2) Beówulf nebst den Fragmenten Finnsburg und Waldere in kritisch bearbeiteten Texten neu heraus-

gegeben mit Wörterbuch. Cassel und Göttingen 1867.

Grdtv. — Grundtvig, Beowulfes beorh, eller Bjovulfs-drapen, det oldangelske Heltedigt, paa Grund-sproget. Kjöbenhavn 1861.

H. = Holder: 1) Abdruck der Handschrift. Freiburg i. Br. und Tübingen [1881 und] 1882. 2) Berichtigter Text mit Apparat und Wörterbuch. Ebd. 1884. — Der Abdruck bietet ein Bild der Hs., wie sie sich im J. 1830 einer im Besitze des Herausgebers befindlichen Collation Thorpes (C) darstellte; eine Nachvergleichung nahm Holder 1876 vor. Vgl. Litt.

Centralbl. 1882, S. 1035.

K. = Kemble, the Anglo-Saxon poems of Beowulf, the traveller's song and the battle of Finnsburh. Second edition. London 1835. Ein zweiter Band u. d. T.: a translation of the Anglo-Saxon poem of Beowulf, with a conjour glossary prefere and philological notes. London 1837.

a copious glossary, preface and philological notes. London 1837.

Kölbing — Collation der Beówulfhandschrift (1875) in Herrigs Archiv für das Studium der neueren Sprachen, 56. Band (1876), S. 91—118. Auf dieser Collation beruhen die unten folgenden Angaben über die jetzige Lesbarkeit der Handschrift, soweit dieselben nicht durch übereinstimmende Resultate der späteren Collationen ergänzt oder berichtigt werden.

Th. = Thorpe, the Anglo-Saxon poems of Beowulf, the scop or gleeman's tale and the fight at Finnesburg, with a literal translation, notes,

glossary etc. Oxford 1855.

Thork. = Thorkelin, de Danorum rebus gestis secul. III. et IV. poema

Danicum dialecto Anglosaxonica. Havniae 1815. 4º.

W. = R. P. Wülcker, in der Neubearbeitung von Greins Bibl. d. ags.
Poesie, I. Bd. Kassel 1881—1883: 1) Text nach der Hs. S. 18—148.
2) Berichtigter Text S. 149—277. — Wülcker collationierte die Hs. 1875 und 1878; für die Ausgabe stand ihm Greins Handexemplar zu Gebote.

Z. = Zupitza, Beowulf. Autotypes of the Unique Cotton MS. Vitellius A. XV. in the British Museum. With a Transliteration and Notes. London 1882. Early English Text Society. — Die 70 Bl. der Hs. in Photolithographie wechseln mit ungefähr eben so vielen Druckblättern, welche die Arbeit des Herausgebers, Uebertragung und Lesarten der Abschriften A und B. enthalten.

# Anmerkungen.

I.

1. HWÆT WE GARDEna MS. - 3. Vom n in ellen (das im MS. die Zeile schlieszt) nur der erste Strich erhalten. — 4. sceahen MS. im Zeilenschlusse; Wanleys Lesung aber (oben S. 81) gibt sceahena. — 7. geba. MS. im Zeilenschl. — 10. hronråde im MS. aus hrondrade corrigiert. — 15. aldor.. ase MS., zwei Buchstaben in der Mitte der Zeile unlesbar; aldor-ceare Gr. Sievers, in Paul und Braunes Beiträgen 9, 136 ändert hät in hå, da dreegan nicht absolut stehe. — 19. eafera MS. Die Besserung von Sievers, Beitr. 9, 135 nach dem unserm Gedichte nachgebildeten Eingang der Fata apostolorum: lof wide sprang peodnes pegna. — 20. sceal . . . . . uma MS. mit etwa sechs unleserlich gewordenen Buchstaben in der Mitte der Zeile; sceal [gûő-fru]ma K. — 21. wine] . . ne MS. im Zeilenanfang, nach Grdtv. . . ine, nach K. Th. . . rme. Das von Grdtv. vorgeschlagene wine ist, wenn man die wilgesidas des Nachsatzes v. 23 erwägt, das einzig hier berechtigte. Die Redensart gôde gewyrcean on fäder wine entspricht dem alts, the mid trewon wili wio is winî wirkean Heliand 1017: die ags. Praposition on in der Bedeutung gegen = wið belegt aus Ps. Ben. 404 Greins Sprachsch. 2. 337: bät ic fyrene on þê fremede; der Plur. wine für winas ebenda 2, 714. — 23. wilgesî6as] w . . | . esibas jetzt noch im MS. — 24. lof-] . of MS. im Zeilenanfang. - 25. ge [. eon MS. - 27. fela-]. ela MS. im Zeilenanfang. — 29. swa] . wa desgl. — 30. wine] ine desgl. — 31. âhte] der Bau des Nachsatzes von v. 30 ab, der aus je zwei parallelen Gliedern besteht, verlangt, dasz wie leóf landfruma v. 31 zu wine Scyldinga v. 30 tritt, ebenso wordum weold 30 und ahte 31 der Bedeutung nach neben einander herlaufen, ahte in dem von Th. Grdtv. Gr. angenommenen Sinne hatte, besasz, ist beizubehalten, nur musz man mit Gr. nicht lange ahte als selbständigen, des Objectes entbehrenden Satz betrachten, vielmehr auch den ganzen v. 31 von dem benden v. 30 mit abhängen lassen. Das Object zu ahte ist in 30 versteckt: wir haben hier eine jener kühnen, im Beowulf auch sonst nicht unerhörten Constructionen vor uns, in der das Object eines folgenden Satzgliedes aus einer sinnverwanten Phrase des vorhergehenden zu verstehen ist: man ergänze sich daher aus wordum weóld das Object zu ahte: geweald. Vergl die Ergänzung eines Comparativs aus einem Positiv v. 70. Rieger (Zachers Ztschr. 3, 382) liest für leóf lif, um das Object herzustellen. Kluge, Beitr. 9, 188 vermutet für lange entweder lændagas oder land. S. Bugge, Beitr. 12, 80, stellt den Vers in Klammern hinter den folgenden, wodurch sich lange ahte auf das Schiff bezöge. — 34. âlêdon þâ [leóde] leófne þeóden Gr. — 43. naläs MS. nach K., Grdtv., H., nalas nach Kölbing, W. — 44. bonne] bon MS. — 47. gyldenne] g.. | denne MS. yl und der obere Theil des g sind am obern Rande einer neuen Seite schon zur Zeit der Abschr. weggefallen. Die Ergänzung nach v. 1022. — 48. bera MS. im Zeilenschlusse; a gröstenteils zerstört. – 49. geafon] geafol Gr.; indes ist die Verbalform zu halten, und das Object hine zu ihr aus dem vorhergehenden Dativ him

zu ergänzen; vgl. ähnliche Fügungen 673 ff., Heliand 5069 ff. u. ö. — 51. sele-rædende] -rædenne MS. Vgl. Sievers, Beitr. 9, 136. Die Besserung nach v. 1347. — 52. Zur Construction von onfon vgl. Sievers, Beitr. 11, 360, Sarrazin ebd. 539.

#### TT.

Die Handschrift beginnt hier erst die Zählung mit I. — 58. gubreouw MS. Bugge (Zachers Ztschr. 4, 192) möchte gübröß lesen. — 60. ræswa]. Da im MS. nach Heorogâr ein Punkt steht (ob. S. 82), wird sich ræswa nur auf Heorogâr beziehen, braucht also nicht in ræswan geändert zu werden. Vgl. v. 469; Kölbing, Engl. Stud. 7, 483; Bugge, in Zachers Ztschr. 4, 193. — 62. Der letzte Halbvers fehlt im MS., Ergänzung nach Ettm. Der Frauenname Elan, bisher im ags. noch nicht nachgewiesen, findet sich im ahd. als Elana, Ellena, Ellena, Elina, Alyan, cf. Förstemann Namenb. I, 66 f. Wanley in seinem Cataloge (1705) S. 218b hat übrigens den Namen Helan gelesen (vgl. oben S. 82). Bugge (Tidskrift for Philologi og Pädagogik Bd. 8, S. 43) faszt mit Grätv. Elan als Rest des männlichen Eigennamens Onela, gen. Onelan und will lesen:

hýrde ic þát [N. N. wäs On]elan cwên, Heatoscilfingas healsgebedda.

Gen. auf -as: vrfeweardas 2454. Merewióingas 2922. Zur Form gebedda vgl. foregenga, Iud. 127. - 68. gleiche Auslassung von hê vor dem Verbum v. 300. - 69. medo-ärn] medo, welches eine Seite begann, ist jetzt ganz untergegangen, schon Grdtv, las es nicht mehr. — micel] aus diesem Positiv ist der Comparativ måre vor bone (für bonne) v. 70 zu ergänzen. -70. yld . | . . arn MS., ld und a teilweise zerstört. — 71. . edælan MS. im Zeilenanfang. — 72. sealde] . . alde MS. desgl. — 76. folc-stede] folc ste | . e MS. — 84. pät se secg hete äðum swerian MS., die Besserung von Bugge (a. a. O. S. 44 ff., vgl. auch Zachers Ztschr. 3, 382. 4, 193.), der adum-swerian als Dvandvacompositum Schwiegersohn und Schwiegervater faszt (vergl. suhtor-fädran oder suhtor-gefädran Neffe und Oheim; der dem Nom. gleichlautende Dativ ist wie z. B. uncran eaferan für uncrum eaferum 1186) und eine Anspielung auf spätere Ereignisse zwischen Hrôsgâr und seinem Schwiegersohn Ingeld, die auch sonst 2021–2070 und Widsith 45-49 angedeutet werden, erblickt, - 86, ellengwest ellergæst Rieger (Zachers Ztschr. 3, 383). - 90. sægde MS. - 92. worhte] Die Abschriften lesen noch worh ..., Grdtv. K. w ...., Kölbing wo . . . . Es fehlt die Ecke der Seite, in der das Wort gestanden. — 94. sunn . . MS. im Zeilenschlusz. — 95. land bu . . | dum MS. -98. cy . | na MS. hwyrfa . MS. im Zeilenschlusz. — 99. lifd . . desgl. — 101. fre . | man MS. Die Besserung healle für helle MS. nach Bugge, Beitr. 12, 80. — 105. won sæli MS. — 106. scyppend MS. — 113. Von gîgantas steht nur gi im Zeilen- und Seitenschlusz, die ganze äuszere Ecke der folgenden Seite ist mit dem Rest des Wortes weggefallen. Thork,s Abschriften lesen es noch ganz. — 114. prage, hê him] pr... | .. him MS. nach Kölbing, pr nur halb vorhanden; nach K. Grdtv. fehlte blosz hê, welches die Abschr. noch haben.

#### III.

115. gewât]..wat MS. im Zeilenanfang. — 117. beor-].eor desgl. — 118. inne]. nne desgl. — 119. symble] s. mble desgl.; s noch in Resten. — 120. wiht]. iht desgl. sorge ne cûton, won-sceaft wera, wiht unhalo they knew not sorrow, the wretchedness (misery) of man, aught

of misfortune (unhappiness) K. Th. wiht unhalo Dämon des Verderbens LEO; wiht unfælo Rieger (Zachers Ztschr. 3, 383). weras Sievers, Beitr. 9. 137. - 135. eft gefremede] Grdtv. las noch eft gefre . . . . Kölbing nur of ...... über ein Drittel der Zeile weggerissen. - 139. sohtel nach Gr. ergänzt. — 141. sweo . . | lan MS. — 142. h . | ne MS., hyne die Abschr. Bugge, Beitr. 12, 80, sieht in healbegnes Entstellung aus helbegnes. — 146—147. Andere Auffassung der Stelle s. Sievers, Beitr. 9, 137. — 147. XII MS. — 148. scyldenda MS., Scyldinga K. — 149. syööan] nach Th. ergänzt; Gr. statt dessen sorgcearu, Bugge, Beitr. 12. 367 sarcwidum unter Beziehung auf Met. 2. 4. - 155. Bugge, Beitr. 12, 82 faszt sibbe als Acc. und interpungiert nach Deniga. — 156. feá MS., feó K. vgl. fæhöe feó (instr.) þingian 470. — 158. beorhtre, banum MS. — 159. atol] Ergänsung nach Th. Grdtv. las noch . . . . . . âglæca êhtende wäs, Kölbing nur . . . . . . . tende im Zeilenanfang, etwa ein Drittel der Zeile, also der Raum für etwa zehn Buchstaben sei beim Beginn der neuen Seite weggefallen. — 160. d. orc MS., d noch zur Hälfte sichtbar, e durch einen Risz im Pergamente untergegangen. — sena dugube] sc. . . . | gube MS., sc nur halb erhalten. Das Object dugube ond geogobe bezieht sich auf die drei transitiven Verbon ehtende 159 und seomade, syrede 161. — 161. sin-nihte] . . n nihte MS. im Zeilenanf., K. las noch in nihte. — 162. cunnon] unnon MS. im Zeilenanf. — 163. scriðað]. criþað desgl. — 164. cyn | . . s MS. — 166. heardra]. eardra desgl. -167. -fage].. ge im Zeilenanf., K. sah noch. age. — 168. gif-stôl]. ifstol MS. im Zeilenanfang. — Die in Klammern geschlossenen Verse dürften ein späteres Einschiebsel des Gedichtes sein, in denen ein Ueberarbeiter auf eine ungeschickte Weise bemerkt, dasz Grendel, der die Halle Heorot alle Nächte bewohnende Dämon, doch deswegen nicht das Regiment über die Dänen erlangt habe und ein Heide gewesen sei. Wir haben nämlich zu übersetzen: er (sc. Grendel, von dem seit v. 151 die Rede ist) konnte den Thron nicht ansprechen, den kostbaren, (die Kostbarkeit), des Schöpfers wegen (d. h. Gott gab es nicht zu), dessen Liebe er nicht kannte. gisstôl grêtan den Thron angehen oder einnehmen, umschreibt einfach; die Herrschaft über ein Land antreten oder erlangen, vgl. ähnlich 2390: lêt bone brego-stôl Beówulf healdan, er liesz dem Beowulf die Herrschaft über die Geäten; mäööum ist als Apposition zu gisstöl gesetzt, um die kostbare Ausstattung des Thrones oder Hochsitzes hervorzuheben, die wir aus dem Umstande annehmen müssen, dasz jede Bank in Heorot mit Golde geschmückt ist (776-778); his v. 169 beziehen wir am natürlichsten auf das unmittelbar vorausgehende metod; wer Gottes Liebe nicht kennt, ist ein Heide und Grendel wird hæben genannt 987. 853; auszerdem klingt der Satz nê his myne wisse auffallend an 181, 2 an; ne wiston hie drihten god, welcher Satz auch das Heidentum der Dänen hervorhebt. Wer diese Erklärung der Stelle annimmt, die nirgends dem Wortsinne Gewalt antut. wird Holtzmanns Ausführungen zu v. 168 (Germania 8, 489 f.) zurückweisen müssen, die auszer dem Bedenklichen, dasz hê 168 auf Hrôtgâr gehen soll, der seit 152 nicht erwähnt ist und erst 170 als wine Scyldinga wieder in die Ersählung tritt, auch die Aenderung des for metode 169 in fremebode verlangen. Müllenhoffs Auffassung dieser Stelle (Haupts Ztschr. 14, 196) ist, "dasz es Hrobgars groszer Kummer gewesen, dasz Grendel nicht vor seinem Throne erschienen sei, um sich beschenken zu lassen", wobei die Unechtheit derselben betont wird. Eine neuere Erklärung von Körner in Kölbings Engl. Studien 2, 249. Kölbing, ebd. 3, 92 deutet: "Er durfte die Halle (gif-stol in übertr. Bed.) nicht verheeren (grêtan), das Kleinod, wegen des Schöpfers, und wuszte auch nichts von seiner Absicht (myne), d. h. dasz in des Schöpfers Plane lag, ihn bei seinem Besuche in der Halle zu verderben". Wülcker, Anglia I, 185 ff. übersetzt nê his myne wisse durch: noch trug er Verlangen danach. -

175, hrærg trafum MS. Der Schreiber verstand das heidnische Wort offenbar nicht mehr. — 181, 182. Grdtv., Gr. 2 geben: ne wiston hie drihten gödne, hie hüru heofena helm u. s. w. Im MS. schlieszt god die Zeile und Seite, nê hie ist am Anfang einer neuen Seite weggerissen. — 182. herian ne cûbon] ne jetzt im MS. untergegangen. — 184. bescufa. MS. im Zeilenschlusse. — 186. wihte] Rieger (Zachers Ztschr. 3, 183) will wite,

#### IV.

194. Zu fram hâm gefrägn vgl. v. 410. Dasz dieser Ausdruck nichts Anderes bedeuten kann als: es erfuhr von seiner Nähe, Umgebung aus, d. h. in seiner Heimat, beweist Sievers, Beitr. 11, 362; 12, 188-200 in seiner Auseinandersetzung mit Sarrazin (ebd. 11, 181, 541), welcher die Worte auffaszt als: aus unserer Heimat, d. h. Seeland, und daraus einen Schlusz auf den ursprünglichen Entstehungsort der Dichtung zieht. 203. peah he] ... h he MS. im Zeilenanfange; die beiden h verstümmelt. - 204. hige . . . . . MS. im Zeilenschlusse, . 201 im Zeilenanfange. Von dem dritten Buchstaben nach hige ist die untere Hälfte erhalten, die einem s oder f angehört, higebofne Abschr. A, higeforne Abschr. B. -206, cempan].. mpan MS. im Zeilenanfange. - 207. XVna sum MS. -210. Grdiv. vermutet fyrd (Zug) für fyrst. - 218. fami- MS. - 224. eoletes MS., ea-letes Wasseraufenthalt setzte LEO. Indes kann das Wort, wie es hier erscheint, nur eine Ableitung, nicht ein Compositum sein, gebildet (worauf Bugge Tidskr. f. Phil. 8, 47 aufmerksam macht) wie alet Feuer Dan. 254. Dem Satze på wäs sund liden (vergl. wegen der transitiven Fügung thuo welda hie thâr êna meri lîdan Hel. 2233 Cott.) steht (wäs) eoletes ät ende derartig parallel, dasz wie ät ende begrifflich sich mit liden berührt, eoletes dem Sinne nach zu sund tritt; so dasz das dunkle Wort wol eine Bezeichnung des Meeres gewesen sein musz. Brenner, Engl. Stud. 4, 139, setzt an: eolot "Bemühung, Arbeit." — 229. þå am Anfange einer neuen Seite weggefallen, schon von K. und Grdtv. nicht mehr gesehen, aber in beiden Abschriften. — 230. holm-] an der Ecke einer neuen Seite abgerissen, von späterer Hand unter dem Texte nachgetragen. — 234. rîdan] rid . . im Zeilenschlusse. — 238. werede] wer . | de MS. — 240. Ergänzung des im MS. ausgelassenen zweiten Halbverses nach Ettm.; [helmum beahte] Gr. — Bugge (Zachers Ztschr. 4, 195) schlieszt den Fragesatz nach hider ofer helmas, und ergänzt

[Hrôðgåres longe]

ic wäs endesæta.

Gebilligt von Kölbing, Engl. Stud. 7, 486. Beitr. 12, 83 ergänzt dagegen
Bugge [hwîle ic on weal]le

wäs endesæta.

Vgl. zu 241. — W. und H.: [hringed-stefnan]. — 241. ic] Ie MS. nach K., le nach Grdtv., H., Ic nach Th. Nach W. ähnelt c sehr einem e. — 242. þe MS., þät Th. — 244. Bugge (Tidskr. f. Phil. 8, 290) faszt hier cuman als subst. plur. Fremdlinge, ongunnon im Sinne von: kamen an, traten auf. — 245. geleáfnes-word K. Th. Grdtv. gê leáfnesword mit Gr., vergl. Wihträds Gesetze 7 (Schmid p. 16) bûton hê leáfneswe (veniam) häbbe. — 249. seld guma K. Th., seld-guma Grdtv. Gr.; der letztere erklärt vir qui semper in domo manet, Stubenhocker, allein das will der Dichter nicht sagen, und das folgende ænlic ansýn 251 verlangt einen andern Gegensatz. seld-guma ist hier offenbar der gemeine Mann, der nur ein seld besitzt, im Gegensatze zu dem edeln, der einen hof zu eigen hat, vgl. das mhd. gleichwertige hûsman, incola, paganus, nhd. hausmann (WB. 42 sp. 682, no. 2). Ebenso setzt das friesische Recht den hûsmon dem hêra gegenüber; thit is thiu achtânde liod-kest, thet nên hûsmon with

sînne hêra tô felo ne strîde. Richthofen 13, 1; tôienst hêren ende hûsman. 29, 22. Bugge (Tidskr. f. Phil. 8, 290) erklärt seldguma als "en mand, som holder til en hövdings sal, en mand som er trâdt i en hövdings tjeneste" (= altnord. hûskarl); und gibt den Sinn der Aeuszerung des Strandwächters 249—250: "manden med de prægtige våben er ikke i en hövdings tjeneste, han er selv en hövding, hvis hans åsyn ikke lyver."—250. næfre MS., nåfne Th. Gr. — 252. heonan] . . . an MS. im Zeilenund Seitenanf.; . eonan von späterer Hand unter dem Texte nachgetragen. —253. leas sceaweras MS. Die Besserung nach Ettm. Dena] De . . MS. im Zeilenschlusse; K las noch Den . — 254. . urpur MS. im Zeilenanf. —255. mine MS. —257. hwanan] . wanan MS. —

#### V.

263. Ecgbow MS. — 267. hine MS. hlåford wiederholt und das sweitemal durchgestrichen. — 269. Die Lesart wes des MS. (wæs K. Th.) wird von Kölbing bezeugt. — 274. sceada ic] sceada las noch Grdtv., scea . . . K., es ist erhalten scea . . | ic, vom a jedoch nur der Anfang. sceadona Abschr. A. — 275. Kluge, Beitr. 9, 188 ändert in dæd-hwata. — 278. pur . MS. im Zeilenschlusse. — 279. frod ond god] frod . | god MS., vom d in frod nur ein kleiner Rest erhalten; ondschen schon K. und Grdtv. nicht mehr, die Abschriften haben es noch—280. edwend . MS. im Zeilenschl., edwendan sah noch Grdtv., edwenda. K. Bugge (Tidskr. 8, 291) faszt edwendan als Subst. — edwenden (für welches die Schreibung edwendan vorkommt v. 1775), bisigu als davon abhängigen gen. sg. des fem. bisigu. — 295. tyrwydne MS. — 298. tô Weder-] . . weder MS. im Zeilenanfange. — 299. gôd-fremmendra] gôtremmendra Grdtv., Holtzmann (Germ. 8, 490). Vgl. zu v. 682. — swylcum] . wylcum MS. im Zeilenanf. — 300. hal] . al desgl., a unvollständig. — 301. stille] . ille desgl. — 302. sâle] sole MS.; Dietrich (bei Hpt. 11, 416) deutet dieses Wort Gewässer; indes selbst das Bestehen eines solchen ags. Wortes zugegeben, wird hier mit Holtzmann (a. a. 0.) sâle als das einzig berechtigte anzunehmen sein, nach 226 sæwudu sældon. Vgl. 2211 ôn MS. für ân. scip] . . ip MS. im Zeilenanf. — 303 ff. Bugge (Zachers Ztschr. 4, 195 ff.) liest:

eofor lîc-sciónon of hleórberan gehroden golde fâh ond fŷrheard ferh-wearde heóld;

indem er lîc-sciónon als dat. sg. zu licscióne (adj. schön gestaltet) faszt, und auf Beówulf bezieht; ferh-wearde aber als Compositum Lebensschutz nimmt. — 304 ofer]. fer MS. im Zeilenanf. hleór-bergan] hleor beran MS. Besserung von Gering (Zachers Ztschr. 12, 123). — 305. ond im Zeilenanf. untergegangen. — 306. guðmod MS. — 307. æl timbred MS., säl timbred Gr. — 308. Zur Inf.-Form ongyton vgl. Kölbing, Engl. Stud. 7, 486. So noch bregdon 2168, bûon 2843. — 312. of MS. — 319. wrað]. rað MS. im Zeilen- und Seitenanf; nach K. ráð. —

### VI.

332. hælebum MS., äöelum Gr.: v. 392 rechtfertigt diese Besserung (dem Schreiber kam häleö des vorigen Verses wieder zu Sinne). Aehnlich 251: nû ic eówer sceal frumcyn witan. — 330. -prymmum] jetzt nur noch . . . mmum im Zeilenanfang; . . ymmum sahen noch K. u. Grdtv. — 340. ell . . | rôf MS., die obere Hälfte von ll fehlt, weil ein Stück der Zeile abgeschnitten ist. — 344. sunu MS. — 361. geferede] gef . . . | de

MS.; vom f ist der untere Strich erhalten. — 362. b. | gang MS. — 363. ôret-] ore . MS. im Zeilenschl. — 367. glädman des MS. wird gestützt durch die Glosse gläd-man hilaris, Bugge, Beitr. 12, 84. Rieger (Zachers Ztschr. 3, 386) ändert in glädnian. — 368. Zu wîg-gétawum, gétawa 2637 vgl. Kluge in Kuhns Zs. f. vgl. Sprachf. 26, 75.

#### VII.

375. eaforan nû MS. - 378. Bugge, Beitr. 12, 85 ändert in Geatum: Schiffer, die für die Geaten Abgaben brachten, hörten in der geatischen Königsburg von der Kraft Beowulfs und erzählten später, als sie nach Dänemark kamen, dem dänischen Könige davon. — 379. brittiges XXXges MS. nach den Abschriften A. B., jetzt nur noch XXX | ... von dem dritten fehlenden Buchstaben, dem s, sieht man noch den untern Langstrich. — 380. his . . . . | ripe MS.; es ist eine Ecke weggerissen, auf der mund vollständig Raum hatte. — 383. [pas] . 288 MS. im Zeilenanf. - 384. ic [pæm] . . æm desgl.; ,etwas fehlt; der Anfang des Vorhandenen ist unlesbar. — 385. . admas MS. desgl. — 386. hat im Zeilenschlusse, . ngan im Zeilenanfange des MS. Die Ergänzung aus metrischen Gründen. - 389. 390. Die ergänzten Worte nach Gr. - 397. onbidiean MS. zu onbidian corrigiert. Zu dem schwachen onbidian vergl. andbidiao hêr wartet hier Älfrics Hom. 2, 60. - 401. reaf MS., aus rof corrigiert. hearda] . . arda im Zeilenanfange. — 402. ätsom . . . MS. am Schlusse der Zeile, socg im Anfange der folgenden; ba bezeugen die beiden Abschriften, [pær] K., p[ær] Th. — 403, 2 Ergänzung nach Gr. — 404. heard] hea . . MS. im Zeilenschl. on heose | Holtzmann (Germ. 8, 490) will on heorge, Bugge (Beitr. 12, 86) hleoge zu einem nicht belegbaren hleog "Hörweite". - 406. searo] sea . . MS. im Zeilenschl. - 407. was . hro . | gar MS. Hinter wess ein 5 radiert. — 411. Des MS. — 414. hador MS., habor (heabor) receptaculum Gr.; Gering (Zachers Ztschr. 12, 124). — 418. mine MS. — 420. [bwr] [bwra Rieger (Zachers Zisch: 1.3, 1399). Eine kühne Conjectur von Buyge, Beitr. 12, 367. — 423. von Wedera (im Zeilenanfang) ist nur das schlieszende a halb erhalten. Wedra Abschr. A, edera B. u. C. — 424. forgrand gramum] forgrand . . . | mum MS., von nd ist die obere Hälfte weggeschnitten; von dem ersten m nur der letzte Strich vorhanden. Grendle Krüger, Beitr. 9, 571. — 426. ic bê nû bâ] ... enuőa MS. im Zeilenanf. – 428. eodor].. dor desgl. – 430. . olka MS. im Zeilenanf. — 431. so mit Gr.; þæt ic môte âna mînra eorla gedriht ond bes hearda heap MS. Beówulf will zwar allein ringen, aber seine Leute nimmt er doch in die Halle mit, diese haben also am fælsian auch Anteil, wenn auch nur mittelbar. — 443. gûðsele] Bugge (Tidskr. 8, 48) möchte lieber goldsele. - Geotens MS. Da nach Fahlbeck und Bugge (Beitr. 12, 1 ff.) die Geátas nicht die Bewohner der schwedischen Landschaft Westergötland, sondern die Jüten sind, ist diese Lesart vielleicht die ursprüngliche. Alfred übersetzt Juti durch Gestas, Jütland aber Gotland; in den Gesetzen Guti. — 445. na . . | minne MS. bu noch die Abschr. — 445. 446. na bû mînne pearft hafalan hŷdan] diese Stelle ist der Gegenstand verschiedener Auffassung gewesen, über die nur Th. und Simrock sich mehr als andeutend verbreiten. Thorpe übersetzt: thou wilt not need my head to hide, und erläutert dies: thou wilt have no occasion to bury me, as my body will be devoured by Grendel; Simrock S. 199 denkt an eine Art Totenwache. Es scheint, als ob sich mit den angeführten Worten Beówulf in Betracht gefährlicher Umstände, unter denen er diese Nacht bei Hrobgár zubringt, eine Ehrenbezeugung verbittet, die ihm sonst zukommt. Wir wissen nämlich aus den angelsächsischen Gesetzen, dasz dem König mit seinem Gefolge eine Ehrenwache, heáfod-weard genannt, an den Orten, wo er sich aufhält und nächtigt, beigegeben wird. So reden die rectitud. cap. 1 und 2 von der Verpflichtung zur heáfod-weard, die den pegenas und den geneätas zum Banne des Königs erwächst (vergl. Leo, rectit. sing. pers. Halle 1842, S. 222. 224. Schmid, Gesetze der Angelsachsen 370. 372); so sagt auch Domesdaybook 1, 252: quando rex jacebat in hac civitate, servabant eum XII homines de melioribus civitatis, et cum ibi venationem exerceret, similiter custodiebant eum cum armis burgenses cabalos habentes (vgl. Schmid a. a. 0. 607). Wir dürfen annehmen, dasz auch der König selbst dieser Sitte unterworfen 1st, wenn ein Fremder gleichen Ranges ihn besucht; Beówulf aber ist eben so gut eorleund man als Hrößgår, und, obwol noch nicht wirklich König, doch königliches Geschlechtes und thronfähig. Hierzu kommt, dasz Beówulf am Morgen des zweitfolgenden Tages aus seinem Schlafgemache mit Begleitung geht (1318), worunter man freilich eben so gut seine Leute, als eine ihm von Hrößgår beigegebene Ehrenwache verstehen kann. Nach diesen Andeutungen wird unsere Stelle jedenfalls ausdrücken: Du brauchst mir keine Hauptvache beizugeben. Eine andere Auffassung der Stelle siehe Gering, Zachers Ztschr. 12, 124. — 447. deore MS. — 454. Hrædlan MS.

#### VIII.

457, fere fyhtum MS, for werefyhtum Grdtv. Bugge (Beitr. 12, 87) ändert wære ryhtum bû, wine mîn Beówulf, for ârstafum: "durch die Pflicht des Treuversprechens", da der Vater Beówulfs dem Hroogar gegenüber in das Verhältnis des Schutzes getreten war. - 461. gara cyn MS. (wara nach W.); Wedera cyn Grdtv., vgl. die Bemerkung Holtsmanns, Germ. 8, 490. Th. und Gr. setzen Wara cyn. — 464. Ar-Scyldinga] ar | . . . . dinga MS. — 465. MS. Deninga nach Kölbing und Z., mit beschädigtem erstem n, Deniga nach W., H. — 469. ealfdenes MS. im Zeilenanf. — 479. sc<sup>o</sup>adan MS., das e ist von späterer Hand beigefügt. dol aus doll corrigiert. — 487. heoru-] heor. MS. im Zeilenschlusse. — 489. tô] t. desal. — 489. 490. site nû tô symle ond onsæl meoto, sige-hrêð secgum] die Worte enthalten (vergl. Müllenhoff bei Haupt 14, 199) die Aufforderung, frei seine Absichten und seinen Siegesmut zu äussern. Bugge (Tidskr. 8, 292) übersetzt onsæl meoto ,tal höviske, velvalgte ord', und nimmt das folgende als Compositum (sigehrêö-secgum). Eine ältere Auffassung der Stelle von Dietrich (Hpts. Ztschr. 11, 411): entbinde das Sinnen, den Siegruhm den Männern. Ganz anders Körner in Kölbings engl. Studien 2, 251, welcher schreibt: site nû tô symle ond on sæl meoto sige-hrêð secgum, swâ bîn sefa hwette, mit der Annahme, dasz meoto Imperativ sei (für meota) und der Uebersetzung: "doch nun lasse dich nieder zum Schmause, und sei nur auf Heiterkeit (!) bedacht, auf den Ruhm, der dir nebst deinen Mannen aus deinem Siege erwachsen wird, hierzu treibt dich wohl auch dein Inneres an; oder, den Conjunctiv in seiner ursprünglichen optativen Bedeutung genommen, hierzu (nicht zum Trübsinn) möge dich (auch) der Trieb deines eigenen Innern drängen'; doch schmeichelt sich der Urheber dieser neuesten Uebersetzung selbst nicht (S. 250), mit seinem Deutungsversuche das Richtige zu treffen.

#### IX.

499. Hunserö MS., die drei ersten Buchstaben im MS. grosz geschrieben. Die Aenderung aus metrischen Gründen. Vgl. 1542, 2095, 2930; Rieger, Zachers Ztschr. 3, 414. — 503. nach man im MS. Rasur von vier bis fünf Buchstaben. — 504. mærða] m im Seiten- u. Zeilenanf. jetst bis auf einen kleinen Rest untergegangen. — 506. 507. Die Auffassung der beiden Verse nach Bugge (Tidskr. 8, 48). Die früheren

Edd. haben sund-flîte als Comp. (Wettkampf im Schwimmen) und setzen in Folge dessen kein Komma hinter wunne. sund in der Bedeutung "das Schwimmen" ist belegt durch die Glosse sundmere natatoria. Vgl. Sievers, Beitr. 11, 359; 12, 172. — 515. geofon ýðum Grdtv. — 516. wintrys MS. wylm MS., wylme Th. — 517. seofon-niht K. Th. Grdtv., seofon niht Gr.—519. -ræmes MS. Vgl. zur St. Müllenhoff, in Haupts Ztschr. 11, 287. Bugge (Beitr. 12, 55) ändert in Heaðoreámas, die norwegischen Raumar, Raumaricii bei Jordanes. — 520. ébel im MS. durch die Rune E gegeben. — 524. sôbe] sôb. MS. im Zeilenschlusse, vom b ist nur ein Punkt erhalten. Krüger, Beitr. 9, 573, dem Bugge, ebd. 12, 55, beipflichtet, ändert in Bânstânes. — 525. wyrsan ... | þingea MS., geþingea lesen noch die Abschr. Rieger (Germānia 9, 303) wyrsan geþinges. wyrsan für wyrsena ist indes nicht unerhört, vgl. gen. pl. flotan Adelst. 32, banan Kr. 66. — 527. grendl .. MS. im Zeilenschl. — 528. bi ... desgl. — 530. Hunferö MS. — 534. Zu earfebo, welches die meisten Edd. in eafebo ändern, vgl. v. 577. — 537. on] on MS. — 544. æt | .. mne MS. K.. Grdtv. lasen noch æt . omne, die Abschr. die volle Lesart. — 545. ob] . þ MS. im Zeilenanf. — 547. wind] .. nd MS. im Zeilenanf., .. ind sah noch K. — 548. heabogrim and hwearf (adj., sich schnell bewegend, versatilis, altnord. hverfr) Gr. yōa] . þa MS. im Zeilenanf. — 555. Nach gräpe ist heaboræs ausradiert (Dittographie zu 557, wo das Wort ebenfalls am Zeilenschlusse steht).

#### X.

567. swe.... MS. im Zeilenschlusse; sweodum Abschr. A.; Th. gibt als Lesart des MS. sweotum; sweordum Gr. sweordum âswefede ist parallel dem mêcum wunde 565. — 568. bront.. MS. im Zeilenschl. — 569. von leoht im Zeilenschl. nur noch zwei Punkte erhalten; Grdtv. sah davon nichts; die Abschriften haben das volle Wort. — 574. hwäbere mê gesælde Bugge (Tidskr. 8, 48, vergl. dazu Zachers Ztschr. 3, 387 fg. 4, 199 fg.). Die handschriftl. Lesart hier und v. 891 rechtfertigt Sievers, Beitr. 9, 138. — 577. Zur Form mannon vgl. häfton 789, hâton 850. — 578. hwapere MS. — 580. Finna land ist nach Müllenhoff und Bugge (Beitr. 12, 54) Finnmarken am Eismeer. — 581. wudu MS., wadu Grdtv., Th., Gr. — 586. Es dürften hier vom Schreiber wenigstens zwei Halbzeilen ausgelassen sein. Gr. und Grdtv. ergänzen, ohne eine gröszere Lücke anzunehmen, den Vers folgendermassen:

fâgum sweordum, (no ic þäs fela gylpe!).

H. geflites nach Kluge. — Unsere Zählung ist somit von hier an um einen Vers voraus. — 589. helle haben noch die Abschriften; jetzt fehlt es mit der Ecke einer neuen Scite ganz. — 590. þeah þin . . . uge Ms., von þeah þin ist die obere Hälfte weggeschnitten. Die volle Lesart noch in den Abschr. — 591. Ecg | . fes MS., von f nur die untere Spitze erhalten. — 592. gre del MS. — 600. he lust wigeb MS., he on lust wigeb mit K., Bugge (Tidskr. 8, 48 f.) will he on lust þigeð "han tager til sig med lyst (ret af hjærtens lyst)" — 602. ac ic him MS., ac him Th. Das letztere ist, wie Holtsmann Germ. 8, 491 gesehen hat, das richtige: "nom. ist eafob ond ellen Geáta. Von den Dänen erwartet er (Grendel) keinen Widerstand; aber jetzt soll ihm unvermutet die Kraft und Tapferkeit der Geáten Kampf anbieten. ic Geáta ich der Geáten oder ich unter den Geáten ist bedenklich, ein solcher Teilungsgenitiv steht nicht beim persönlichen Pronomen, vgl. Gramm. 4, 737—741. — 604. eft MS. — 610. brego] der obere Teil von bre ist im MS. weggeschnitten. on Beówule] on . . . . . . | wulfe MS. Die volle Lesart noch in den Abschr. — 613. Wealhpeow MS. — 618. þære] þær . MS. bäd hine bliðne ät þære beór-þege, leódum

leófne] Th. und Holtzmann wollen hinter blione das Verbum beón ergänzen. Der Inf. scheint ausgelassen wie sonst nach lætan, vergl. auch alts. ne låtad gi iuwan hugi twiflean Hel. 1897, und hier auch nach skulan: that skolda wel sinnon mannô sô hwilîkon (näml. wesan), sô that an is môd genam 3963. Vgl. noch v. 2661 unseres Gedichtes und die Auslassung von man 1366. (Beitr. 11, 176). — 630. ät Wealhþeón]... ealhþeon MS. im Zeilenanfange; das erste e ist zum Tèü erhalten. — 631. gûþe gefýsed MS., die obere Hälfte der Zeile ist weggesehnitten; von uþe ist die Hälfte, von gefys ein Drittel erhalten, ed ist entfernt. — 632. Beówulf]. eowulf MS. im Zeilenanf. — 634. ge |. ät MS. — 635. Gówra]. owra MS. im Zeilenanf. — 636. wæl |. runge MS. — 642. von freán ist nur an gans lesbar, das übrige verwischt. — 649. Die Annahme einer Lücke von mindestens einer Langzeile zwischen 648 und 649 darf durch den von Bugge, Tidskr. 8, 57, gelieferten Beweis, dasz oöbe — ond stehen kann, als beseitigt gelten. ne nach Th. ergänzt. — 653. Die Ergänzung zur Herstellung des ersten Halbverses giddum war statt des von Gr. gesetzten [glädmôd] zu wählen, mit Rücksicht darauf, dasz von 656 — 66 der feierliche Nachtgrusz und Segenswunsch Hrötgârs an Beówulf folgt. — 656 ff. Zu dem scheinbaren Widerspruch mit 480 ff. vgl. Bugge, Zachers Ztschr. 4, 200.

# XI.

663. DA MS. - 666. kyning MS. kyning-wulder verteidigt Bugge. Beitr. 12, 368. — 677. zu der Fügung Beówulf Geáta vgl. Higelâc Geáta 1203. — 678. Zur Form -wæsmun des MS. vgl. wîcun v. 1305. — 682. nât hê bara gôda] Gr. nimmt für gôda die Bedeutung Vorteile, Vorteile im Kampfe an, allein dieselbe ist nicht passend. Die folgenden Halbzeilen weisen vielmehr darauf hin, was an unserer Stelle einzig zu stehen hat. die Bemerkung nämlich, dasz Grendel auf heldenmäszige Art zu kämpfen nicht verstehe: obschon er ein tüchtiger Gegner sei (beah be he rof sie niogeweorca) kenne er doch den Kampf der Helden, den Kampf mit Schwert und Schild nicht, sondern seine Kampfart sei eine primitive, ein Raufen. Demnach kann das neutr. god hier nur das bedeuten, was das altnord. gott auch ausdrückt, die Tüchtigkeit, aber eine besondere Seite derselben, die ritterliche, die Tüchtigkeit im kunstgemäszen Kampfe, also ungefähr das, was viel später im hochdeutschen Mittelalter durch rîterschaft bezeichnet wird. - 685. gif het MS. - 695. hie mr hiera Kluge, Beitr. 9, 189. Bugge, Beitr. 12, 89, streicht hie als Wiederholung des in der ersten Halbzeile stehenden. - 699. fultum bät hie feond] fult .. b . . . . . | feond MS. im Anfang eines neuen sehr beschnittenen Blattes. Die beiden Abschriften haben noch die volle Lesart. — 703. wîde-ferhö] . . . ferhö MS. nach Grdtv., ride ferhö beide Abschr. — 704. sceadu-] sc . . | du MS., so nur noch teilweise lesbar. sceadu noch die Abschr. — 706. anu. MS. im Zeilenschlusse, von u nur der erste Strich erhalten. — 707. meto. MS. im Zeilenschl. — 708. synscaða MS., scynscaða hostis nocivus Gr. —

#### XII.

714. b. | syrwan MS. — 715. w... | num MS., w halb erhalten. — 716. gum. | na MS. — 719. ær | ... siþðan MS.; siþðan, das in die oberste Zeile der Seite fällt, ist halb überklebt. — 720. helþegn onfand Bugge, Beitr. 12, 368. — 722. Vor onarn s im MS. ausradiert. — 723. fyr | ... dum MS. bendum noch A., B. — hrân aus hram corrigiert; h, a und n sind noch gut erkennbar, von r der obere Teil (Kölbing). Grdtv. gibt folmum ... an. — 724. þa | ... bolgen MS., þa [hê] åbolgen K. — 735. .... yrd MS. im Zeilenanfang, þät wyrd Abschr. A. —

742. slæpendn . MS. im Zeilenschlusse. — 743. blo . desgl. — 745. Zur Construction unlyfigendes eal: alles von dem Leblosen vgl. v. 2728/9. Krüger, Beitr. 9, 574. — 746. fêt] fe. MS. im Zeilenschl. — 747. handal h... | da MS. — 748. Nach räste ist handa im MS. ausradiert. — 753. sceatta MS. — 757. his im MS. aus him corrigiert, — 759. gôda] môdega Rieger, da das Attribut von seinem Beziehungsworte goda] Modega Rieger, aa aas Atriout von seinem Dezienungsworte nur getrennt werden dürfe, wenn beide allitterieren. — 763. [pær hê]... he MS. im Zeilenanfange; von pær sah auch Grdtv. nichts, K. das schlieszende r; die Abschriften... ær he; [pær hê Gr. — 764. gewin...]... n weg MS., die Stelle war für K. und Grdtv. noch ganz lesbar, jetzt ist der Rest von gewinden, das auf der ersten Zeile der Seite steht, verschwunden, ebenso ond o und der erste Strich von n. Auch win ist beschüdigt. — 765. his]. . s MS. im Zeilenanfange; K. [h]is. — 766. pät wäs] pät he wäs MS. pät — p ist nach W. im Zeilenanf. jetzt verschwunden. Die Tilgung von hê nach Gr. - 767. -scača sca . a MS., von dem letzten a nur das Ende erhalten. — 768. dynede].. nede MS. im Zeilenanfange. — 769. bu | . ndum MS. — 770. -scerwen]. cerwen MS, im Zeilenanfange. scerwen die Abschr. Im teilweisen Anschlusse an Bugges Ausführungen (Tidskr. 8, 292 ff.) wird wol das Wort am besten als zweiter Teil eines femininen Compositums gefaszt (-scerwen wie -wenden in ed-wenden, -ræden in einer gröszeren Reihe von Zusammensetzungen). Das scheint unzweifelhaft, dasz hier wie im Andr. 1528 (wo das handschriftliche meodu-scerpen ebenso in meodu-scerwen emendiert wird), ein groszer Schreck unter dem Bilde eines Misgeschicks hei der Zeche gefaszt wird; am nächsten liegt es, bescerwan privare, Nebenform zu bescyrian (Grein 1, 93) heranzuziehen: ealu-scerwen, meodu-scerwen wäre im eigentlichen Sinne der Gegensatz von moodu-ræden (Grein 2, 239) und bezeichnete einen plötzlichen Ausgang oder eine plötzliche Wegnahme des Bieres. Das Bild mag schon frühe verdunkelt sein. - 781. hetlic MS., betlic Grdtv., Gr. — 784. stôd] st.. MS. im Zeilenschl. — 786. þe ist bis auf den Langstrich vom b untergegangen, es stand im Zeilenschl. - 787. -loos galan] leod . . | lan MS. nach Kölbing, W.; -leoð nach Grdtv., H. -788. sår im Zeilenschl, jetzt untergegangen. — 789. heold hine to fästel nach Grdtv. nur heold hine fäste MS.; hine steht nach Kölbing im Zeilenschlusse, tô bietet Con. - 790. str . . | gest MS. -

#### XIII.

794. \( \text{sen}^1\) gum \( MS. \) — 797. \( \text{freadrihtnes} \) ist \( als \) \( Lesart \) \( des MS. \) \( mit \) \( Grdtv. \) von \( K\overline{o}lbing \) \( bezeugt; \) \( freah-K., \) \( Th. \) \( Nach \) \( feorh \) ist \( elgian \) \( austral australiert \) und \( ealgian \) \( dahinter \) \( gesetzt. \) — 802. \( [\text{pat}] \) \( bone \) \( erg\text{aust} \) \( Ettm. Zur \) \( Austral aus

# XIV.

849, ge swing MS, nach Grdtv., Kölbing; gespring gaben Thork., K. — 850, hat on heolfre MS.: vergl. v. 1424, von heoro im Zeidenanf, ist nur noch ro teilweise erhalten. - 851, dreama], reama MS. Conjecturen von Sievers, Beitr. 9, 138; Bugge, Beitr. 12, 89. - 853. habene] . . . ene MS. im Zeilenanf. — 854. eft gewiton] . . . ewiton desgl. -855. manig] . . . ig desql. — 856. mearum] . earum desgl. — 857. was] . æs desgl. — 858. gecwäö] . ecwäö desgl. — 859. tweo | . um MS. -861. un | . er MS. — 868. cûbe aus cûbre corrigiert. — 869. fg. Rieger (Zachers Ztschr. 3. 390) will die Worte word oder fand sode gebunden in Parenthese setzen, und für secg 872 secgan lesen. Was dafür vorgebracht wird, erscheint nicht überzeugend, trotz einiger bei Philologen üblicher kräftiger Ausdrücke, wie Unsinn und verkehrt, womit entgegenstehende Ansichten abgewiesen werden; die Stelle gibt auch so, wie sie im Texte steht, einen guten Sinn. Bugge (Zachers Ztschr. 4, 203) stimmt Riegers Aenderung zu. — 876. Sigemunde MS. Die Ergänzung mit Rücksicht auf das folgende s (Haplographie) nach Gr. — 877. elle . . . | dum MS., ndæ ist unlesbar geworden. — 878. wide] w . . e MS., vom w ist nur die letzte Krümmung erhalten. K. noch wi. — 879. ne] e im Zeilenschl. untergegangen. - 880. fyrenea MS. mid] von diesem Worte ist nur m unvollständig erhalten. — 881. swulces MS. wolde] wol . . MS. im Zeilenschlusse, - 895, nach môste ist im MS, sælfes ausradiert (Dittographie). — 896. gehleod MS. — 898. gemealt] . . mealt MS. im Zeilenanf. — 900 ofer] . . er desgl. — 901. dædu MS. im Zeilenschlusse, . . þæs im Zeilenanf. aron bah nach Cosijn, Beitr. 8, 568, für wr onoah des MS. Val. weoromyndum bâh v. 8 und die Dat. scypon 1155, heafdon 1243. -Zu v. 876-901, 902-916 vgl. Müllenhoff, Haupts Ztschr. 14, 202; Köhler, Zachers Ztschr. 2, 315; Hornburg, Die Composition des Beówulf, Jahresber. d. Lyceums zu Metz 1877, S. 22; Körner, Engl. Stud. 1, 494. Nach Heinzel, Ans. f. dtsch. Altert. 10, 288, ist heremôdes v. 902 nicht Eigenname, sondern Appellativum: "des Tapferen". Der ganze Abschnitt besieht sich somit auf Sigmund, welcher den Sigfrid vertritt; eotenas v. 903 sind die Nibelungen. 908 ff. handelt nicht mehr von Sigmund. Bei dieser Auffassung fällt der Widerspruch zwischen dem guten Heremod hier und dem schlimmen von v, 1710 ff. weg. Bugge, Beitr. 12, 41 ff. hält an Heremod fest: "Der spätern Zeit, in welcher Heremod seinen Leuten zum Lebenskummer wurde (v. 907), in welcher er sich durch seine Grausamkeit verhaszt machte, werden hier frühere Zeiten entgegengesetzt. Auch in diesen entsprach er nicht den Hoffnungen der weisen Ratgeber seines Vaters. Er empfieng nicht des Vaters Adel, er vertheidigte nicht das Volk und das Reich der Scyldinge. Er nahm damals einen Gang (816), ein Unternehmen vor, das manche weise Männer bedauerten. Anstatt das väterliche, hart bedrängte Reich zu vertheidigen, war damals Heremod anderswohin gezogen, währscheinlich um dort zu kämpfen. Später kam er zurück und herrschte so grausam über die Scyldinge, dasz er endlich verraten und in der Einsamkeit ermordet wurde," on feonda geweald v. 904 fasst Bugge auf als "in die Hände der Teufel" unter Berufung auf v. 809, 1721 ff., 2267, Cr. 1416, An. 1621; snûde "durch einen plötzlichen Tod"; in forlâcen wird der Verrat angedeutet. hine sorhwylmas v. 905 ändert Bugge in sorhwylma hrine "durch den Griff der verzehrenden Sorgen lähmte Heremod das Volk zu lange": 916 hine fyren onwôd "jenen (Heremod) kam Frevel an", wie Gen. 2579, Dan. 17: hie wlenco onwôd. — 902. swedrode]..edrode MS. im Zeilenanf. K. noch . weŏrode, sweŏrode Abschr. A. — 903. earfoŏ MS. wearō] . . arō MS. im Zeilenanf., K. las noch . earō. — 905. snûde] . nude desgl. — 906. lemede mit dem MS., vergl. Dietrich in Haupts Ztschr. 10, 333. — 907. æþellingum MS. — 910. tô gehört zu him, mithin auch zum ersten Halbverse. — 914. êbel] im MS. durch die Rune E gegeben. — 921. seón] se . . MS. im Zeilenschl. — 922. weard] wea . . desgl. — 925. medo-] med . MS. im Zeilenschl.

#### XV.

926. geóng] geon . MS. im Zeilenschl. — 927. stapole] Bugge, Beitr. 12, 90, stapole "auf dem Fuszboden" nach Rask. — 937. weá wit-scofen witena gehwylcne "nom. abs. da Wehe an jeden herangebracht war Gr. Anders Bugge, Beitr. 12, 90, der Beispiele anführt für die Auslassung von häfde. — 942. ær im MS. untergegangen (im Zeilenanf.) — 943. þät secgan] . . . cgan MS. im Zeilenanf. — 944. þone] . one desgl. — 945. heó] . eo desgl. — 947. bearn-] . earn desgl. — 950. ænigre MS., nænigra Gr., Bugge (Zachers Ztschr. 4, 203). — 955. dôm] Ergänzung von K. — 958. Ecþeowes MS. — 963. feónd on frätewum] feónd þone frätgan Bugge, Beitr. 12, 90. — 964. him MS., hine Th., Gr. — 966. handgripe MS., mund-gripe Edd. wegen der Allitteration. — 970. foremihtig] von mihtig im Zeilenschl. ist nur noch mi erhalten, das übrige untergegangen. — 971. forlêt] f . . | let MS., K. nur [for] let. — 973. eaxle] eax im Zeilenschl. untergegangen. — 974. guma] gu desgl. — 975. leofað] leof . . MS. im Zeilenschl. — 977. in mid gripe MS., in niðgripe Th., Gr., in nýdgripe Bugge (Tidskr. 8, 49): nýdgripe "tvingende, klemmende greb'; ohne Zweifel mit Bezug auf 761, 765—766 die beste Emendation. — 981. Eclafes MS. — 984. hean | ne MS. — 985. steda MS. Sievers, Beitr. 9, 138, schlägt vor (984 ff.):

sceáwedon feóndes fingras: foran æghwylc wäs stiöra nägla stŷle gelîcost, hæŏenes handsporu . . .

987. handsporu] handsporu Rieger (Zachers Ztschr. 3, 390 f.); handspora Grdtv. — hilde | . . lde rinces MS. hilde wurde am Anfang einer neuen Zeile und Seite irrtümlich wiederholt. — 988. egl] egle (Adj. molestus) Rieger a. a. O., vielleicht eher adverbial zu nehmen, turpe, graviter. — 989. þät, im Zeilenanfange durch die Abkürzung pgegen, ist untergegangen. — 990. ær gôd] ær | . od MS. — 991. onberan] on im Zeilenanf. untergegangcn. — 990. 991. Conjectur von Sievers, Beitr. 9, 139. —

# XVI.

992. Đâ MS. Bugge (Tidskr. 8, 50), an der Stellung von hâten Anstosz nehmend (vgl. Glossar), schlägt in teilweiser Uebereinstimmung mit Grdtv. vor zu lesen:

på wäs heátimbred Heort innanweard folmum gefrätwod. —

Kluge, Beitr. 9, 189, will hroden für håten einsetzen. — 1001. be MS. — 1005—7. Die Auffassung dieser Verse mit Gr. Ueber Riegers Auffassung vergl. Zachers Ztschr. 3, 391; diejenige Bugges Beitr. 12, 368. — 1011. Von cyning im Zeilenschl. g ganz, n gröstenteils untergegangen. — 1012. mægb. MS. im Zeilenschl., mægbe noch die Abschr. — 1013. sêl] im MS. bis auf Spuren von a untergegangen (Zeilenschlusz). — 1014. blæd.... | de MS. ågande die Abschr. — 1016. medo-] me im Zeilenschl. jetzt untergegangen, K. und Grdtv. noch m[e]do, die Abschr. die volle Lesart. mågas þära] Die Satzeinteilung nach Bugge, Beitr. 12, 91. Andere Erklärungen

von Müllenhoff, Haupts Ztschr. 14, 204; Hornburg, Comp. d. Beów., S. 23. — 1017. von hicgende im Zeilenschl. ist de untergegangen. — 1018. h. . | rot MS. - 1019. von facen im Zeilenschlusse nur f erhalten, facen beide Abschriften. — 1020. fremed . . MS. im Zeilenschlusz. — 1021. bearn Th., Gr., Grdtv. für brand des MS. Healfden . . MS. im Zeilenschl. - 1023. hrod . . MS. im Zeilenschl., vom d nur der Anfang. hildecumbor Rieger (Zachers Ztschr. 3, 391 fg.) mit Ettm. - 1024. måöŏum-] ma . | bū MS. - 1025. beorn] be . . . MS. im Zeilenschl., in den Abschr. noch vollständig. — 1026. hê im Zeilenschl, ist untergegangen. — 1027, scotenum] sceotendum K., Th., vergl. 704. Zum schwachen Dat. Pl. auf -num statt -um: nefa — nefenum, oxa — oxenum, oxnum, beónum, flånum, Eotenum neben Eotum, also auch scota — scotenum val. Kluge, Beitr. 8, 533. — scamigan] gan im Zeilenschlusse nach K. und Kölbing untergegangen, scamig. . nach Grdtv., scamigan noch in den Abschr. — 1028. feow. . MS. im Zeilenschl. — 1033. fela | . . . frecne MS., K. und Grdtv. lasen von dem untergegangenen Worte noch . af, beide Abschriften haben laf. — 1034. scep | . . n MS. — 1035. von gangan ist im Zeilenanfange jetzt das erste ga untergegangen. — 1036. eahta] ta im Zeilenanf. untergegangen. — 1037. 1038. teon . | . . . nder MS., Nach teón scheint am Ende der Zeile noch etwas gestanden zu haben'. Kölbing. — 1039. von searwum ist das anlautende s im Zeilenanf. untergegangen. — 1040. hilde-]. ilde MS. im Zeilenanf. —

# XVII.

1051. DA MS. — 1052. -leade MS. — 1055. forgy . | dan MS., von y nur der untere Teil erhalten. — 1058. mod . . | tod MS. – 1059. von hê im Zeilenschl. nur h erhalten. - 1061. g. | bidan MS. - 1070. Healfdena, welches die Herausgeber in Healfdenes ändern, verteidigt Bugge, Beitr. 12, 29. Die Hôcingas, der Stamm Huäfs, und die Secgan, der Stamm Sigefords (Finnsb. 24) waren "Halbdänen", nicht Dänen im eigentlichen Sinne. Auch ist zu beachten, dasz das Gedicht die specielleren Namen Eastdone, Wostdone u. s. w. mit Done synonym anwendet. — 1071. Frês-wäle, "Friesenwalstatt", ist im MS. durch Rasur aus fregercorrigiert. Grdtv. nimmt nach Scyldings 1070 eine gröszere Lücke an. — 1074. hildplegan MS., lindplegan Edd. wegen der Allitteration. — 1076. von wunde im Zeilenanf. steht noch . . . de. - 1077. Hôces] . . ces MS. im Zeilenanf., nach Grdtv. . óces, die beiden Abschr. haben Hóces. — 1078. syö- 5an] . . . 5an MS. im Zeilenanf., [si] p5an K. — 1079. von geseón im Zeilenanf. ist noch . . . eon übrig. — 1080. [bær] . . r desgl. heó] he MS. mæste] moæste MS. — 1081. wîg im Zeilenanf. bis auf . . g untergegangen. — 1082. feaum]. ea MS. im Zeilenanf. — 1083. mebel] me | . el MS. — 1084. wîg Hengeste wiht gefechtan] wiht Hengeste wiö gefeohtan Rieger (Zachers Ztschr. 3, 394): ,dasz er nicht mochte auf dem Versammlungsplatze (wo sich die Parteien jetzt zur Unterhandlung, oder, je nach Umständen, zu neuem Kampfe gegenüber standen) etwas wider Hengest erfechten noch auch im Kampfe dem Rest seiner Mannen vor Unterwerfung oder Untergang bewahren; d. h. weder einen Vorteil gewinnen noch das, was er noch hatte, erhalten. K. ändert blosz wig in
wis. — 1102. von nê im Zeilenschl. ist nur n unvollständig erhalten. —
1105. frecnen sprw. . MS. im Zeilenschl. — 1108. icge] Körner, Engl.
Stud. 1, 495, vermuthet ecge, "mit dem Schwerte", unter Beziehung auf Lachmanns Anm. zum Hildebrandslied, wonach Schmuckgegenstände auf die Spitze des Speeres oder Schwertes gesteckt zu werden pflegten. Singer, Beitr. 12, 213, incge-gold "Glanzgold", wie 2578. Bugge, Beitr. 12, 30 andiége — got. andaugjo φανεφῶς. — 1110. beado-] be<sup>a</sup>do MS. —

1111. Zwischen wäs und eogesyne am Ende einer Zeile und am Anfang der folgenden Rasur von etwa acht Buchstaben. H. — 1115—1120. vergl. die Ausführungen Bugges zu dieser Stelle, Tidskr. 8, 50. 51, und die Riegers in Zachers Ztschr. 3, 395. Der letztere faszt mit Th. 1117 so:

(hêt þâ . .) bânfatu bärnan ond on bæl dôn,

earme on eaxe, die Armen in die Asche, und setzt für güörinc 1119 güörec. Lichtenheld in Haupts Ztschr. 16, 330 setzt den Vers 1118 um in: earme ides on eaxle gnornode. Sarrazin, Beitr. 11, 530, erklärt güörinc astah durch "wurde auf den Scheiterhaufen gelegt", entsprechend dem altnord. stiga a bal. Vgl. noch Cosijn, Beitr. 8, 568. — 1120. tô wolcnum]... olcnum MS. im Zeilenanf. — 1121. for im Zeilenanf. untergegangen. — 1122. burston].. rston MS. im Zeilenanf. — 1123. laö | . ite MS. — 1124. gæsta | . . frost MS. — 1125. bega | . ega MS. im Zeilenanf. —

#### XVIII.

1126. Das anfangende G im MS. zerstört. — 1129. mid Finnel unhlitine MS. das l schlieszt sich unmittelbar an Finne an, steht also nicht in einer Lücke des MS.; unhlitine könnte ebenso gut unhlitme geksen werden Kölbing. Rieger, Gr. geben die Stelle: mid Finn elsne] unslitme. — 1131. beah be he meahte MS., beah be ne meahte Gr. 1136. bewitiað im MS. durch Rasur aus gewitiað corrigiert. Vor diesem Verse nimmt Sievers, Beitr. 9, 139, eine Lücke an; Bugge, Beitr. 12, 31, setzt ihn hinter 1142: "Die Söhne der Eotenas, welche beständig den Saal bewachen". Eine Aenderung scheint nicht notwendig, wenn wir den durch ba be eingeleiteten Relativsatz in der freieren Bedeutung eines Bedingungssatzes auffassen: "wenn man fortwährend auf die günstige Zeit Acht hat, auf das heitre Wetter". - 1141. torn ... | mot MS., von n die zweite Hälfte zerstört. — 1142. eoten . MS., n nur halb erhalten. — 1143. fo . | wyrnde MS. Die Aenderung word-(weorod) für worold- des MS. nach Möller, Altengl. Volksepos, S. 68 und Bugge, Beitr. 12, 32 ff., nach Letzterem auch die Trennung Hûn Lâfing Dugge, Bett. 12, 32 ff., nach Leezterem auch wie Frennung fun Lanng v. 1144. "So verweigerte er es nicht, sich für einen Dienstmann Finns zu erklären, als ihm Hûn den Lâfing (das Schwert Lauft, Lövi der nord. Berichte), der Schwerter bestes, in den Schoosz legte." Vgl. noch Rieger, in Zachers Ztschr. 3, 396 ff.; Hornburg, in Herrigs Archiv 72, 374, welcher vorschlägt: ponne Finn Hûnlâfing hildeleoman, billa sêlest, him on bearm dyde; Heinzel, Anz. f. dtsch. Altert. 10, 226, der ne forwyrnde worold-rædenne des MS. übersetzt durch tributum naturae solvere non recusavit, d. h. Hengest sei durch ein Schwert gefallen, das dadurch unter seinen Feinden (eotenum) berühmt wurde. - 1145. seles . MS. -1146. eotenu . MS. — 1151. "Ihr unruhiger Mut konnte sich in der Brust nicht zurückhalten." Bugge, Beitr. 12, 36. Vgl. dagegen das Glossar s. v. wäfre. — 1152. hroden] roden Bugge (Tidskr. 8, 295). — 1155. Zu dat. pl. scypon vgl. heafdon v. 1243. — 1158. Zu der asyndetischen Verbindung sigla searogimma vgl. 398 wudu wälsceaftas, 1260 ides âglæcwîf, 2199 eard évelriht, 2494 eard évelwyn. Sievers, Beitr. 9, 137. - 1160. læddon ... odum MS. — Zur Finnepisode v. 1069—1160 vgl. insbesondere Möller, Altengl. Volksepos S. 69, 86, 94 ff.; Heinzel, Anz. f. dtsch. Altert. 10, 226-228; Bugge, Beitr. 12, 29-37. Eotenas, die Leute des Finn, die Friesen, sind nach Möller und Heinzel die Euthiones des Venantius Fortunatus, Saxones Eucii, dat. pl. Ytum, gen. Ytena im Wîdsîö, die angeblichen "Jüten" von Kent. Hildeburg ist wahrscheinlich eine von Finn im Kriege geraubte Dänin (vgl. 1159; 2931), ihr Sohn wie ihr Bruder (Hnäf) überfallen die Entführer, die Eotenas, in deren Heimat, der Finnsburg (1069). hig v. 1086, 1087 sind die Mannen des Finn

(Eotena bearn), hîe 1088 die Dänen. Diejenigen, die (v. 1127) nach Friesland ziehen, sind weitere Volksgenossen aus Dänemark, heaburh (1128) ist Finnsburg. Hûu (v. 1144) ist nach Wids. 33 ein Chattuarier, die nach v. 2358 ff., 2917 als mit den Friesen verbündet gedacht sind. Den weiteren Verlauf schildert Bugge nach der analogen Erzählung von Hrolf Kraki folgendermaszen: "Als Dienstmann Finns hat Hengest die Pflicht, dem Könige Geschenke oder Abgaben zu entrichten. Er verspricht dem Finn, diese aus Dänemark zu schicken, und erhält dann von seinem neuen Herrn Urlaub, nach der Heimat zu ziehen. Nach der Ankunft Hengests und seiner Mannen segelt eine starke Dänenschaar, von welcher Gübläf und Ösläf genannt werden, nach Friesland, angeblich um dem König Finn reiche Abgaben, namentlich wohl Waffen, von seinem Dienstmanne Hengest zu bringen. Als die Dänen unter diesem Vorgeben nach der friesischen Königsburg ankommen, läszt man sie ohne Argwohn hinein, und Finn wird in seiner eigenen Burg erschlagen."—1161. gleoman . . MS. im Zeilenschl.—1162. von benc- im Zeilenanf. nur . . nc erhalten.—1163. wunder-] . under MS. im Zeilenanf.—1164. von gån im Zeilenanf. steht nur noch . n.—1165. gefæde | . an MS.—1166. Hunferö MS.—1172. spræc MS.—1175. friöu] Ergänzung von Ettmüller. nýd Rieger, Zachers Ztschr. 7, 28. 29.—1177. hereric MS. habban] hab . . . MS. im Zeilenschl.—1178. beorhta] beorh . . MS. im Zeilenschl., K. gab beor[na], beorhta die Abschr.—1179. me . . MS. im Zeilenschl., medo beide Abschr.—1181. ic im Zeilenschl. untergegangen.—1182. g . . | goöe MS.—1183. þon . . MS. im Zeilenschl.—

#### XIX.

1195. -reade MS., -hreade Gr. — 1197. ic on foldan gefrägen] erkannte Grdtv. im MS. noch ganz, K. bis auf ge in gefrägen, jetzt ist nach Kölbing im MS. zu lesen ic on f . . . . . | gefrægen; von ic ist der obere Teil verloren, oldan ist mit einer Ecke des Pergamentes weggefallen, der Anfang des folgenden Wortes (von dem f unsicher), am Beginn der zweiten Zeile der Seite. - 1198 von swegle nur noch sweg erhalten, le im Zeilenanf. untergegangen. — 1199. syösan] yösan MS. im Zeilenanf. —
1200. to here MS., to pære Ettm., Gr. byrig im Zeilenanf. bis auf das
g untergegangen. Zu Brôsinga mene vgl. Bugge, Beitr. 12, 72 ff. —
1201. searo-] . . . ro MS. im Zeilenanf. fleah für fealh des MS. nach
Cosijn, Beitr. 8, 569, und Bugge, ebd. 12, 69, da Heime nach der Heldensage wirklich "die Feindschaft Ermenrichs floh". - 1202. geceás êcne ræd bedeutet nach Bugge, Beitr. 12, 70: "er wurde ein frommer Mann, sodasz er, als er starb, zur Seligkeit eingieng." Nach der Thidrekssaga gieng Heime später ins Kloster. Bugge ist geneigt, unter byrhtan byrig v. 1200 dieses zu verstehen. — 1210. hê im MS. über der Zeile. — 1213. reafeden MS. — 1215. heal swêge onfêng] healsbêge onfêng, Cosijn Beitr. 8, 570. — 1219. peo gestreona MS.; das folgende ond gepech ist mit der Ecke eines Blattes weggefallen. K. sah noch ond g.... tela, Grdtv. ond ..... tela, geboh beide Abschriften. — 1220. cnyhtu. MS. im Zeilenschl. — 1222. Von hafast im Zeilenschl., wovon K. noch hafa sah, ist jetst nur noch ha . . . übrig. — 1223. -ferhö] ferh . MS. im Zeilenschl., rh in Resten. — 1224. siide MS. nach Kölbing, W.; nach H. ist side aus wide corrigiert. — bebu . . . MS. im Zeilenschl. — 1225. wind geard weallas MS., windge eard-weallas K.; die Aenderung des Textes einerseits nach windige weallas 572, andererseits nach swâ wäter bebûgeë pisne beorhtan bôsm Panther 6 (Grein 1, 233). Gr. liest wind (— windes) geond weallas, indes ist wind für windes zu beanstanden; es müsste wint heiszen (fint — findes Matth. 7, 8. Metra 13, 34; â-fint Homil. 1, 194; ebenso gylt = gyldeō Orosius S. 250 Thorpe; stent, stynt = stendeō Greins Sprachsch. 2, 475). — 1226. äöeling] æþ . . . . MS. im Zeilenschl. — 1227. suna mit dem MS., sunum Th., Gr.; Ettmüller bemerkt mit Recht, dasz Wealhþeów von dem Sohne redet, der einst hach Hrôðgâr herrscht. — 1238. healde . | de MS. — 1230. heol (das e durchstrichen) MS. — 1231. syn | don MS. Der Buchstabe am Zeilenschl. ist nur hab erhalten, der Rest, ein Langstrich, reicht über die Höhe des n hinaus (e?). Ueber o eine Rasur. — 1232. dry . . | guman MS. Ueber druncen, potus, vergl. Kluge, Beitr. 9, 189, 194; Sievers ebd. 139. — 1235. grimne MS. — 1242. gebeág] ge im Zeilenschl.; beag im Zeilenanf. ist jetzt untergegangen, K. ge[beáh], Grdtv. gibt ge[bea]g als handschriftliche Lesart, gebeág auch beide Abschr. — 1244. bord-] . . rd MS. im Zeilenanf. — 1245. ofer | . belinge MS. — 1246. st<sup>e</sup>apa MS. e über durchstrichenem o. — hringed] . ringed MS. im Zeilenanf. — 1247. þeáw] . . aw MS. im Zeilenanf. —

# XX.

1252. Von dem ersten Worte ist nur noch . . gon erhalten. — 1254. warode] MS. nach Grdtv., Z., farode nach K., W., H., Kölbing furode. — 1260. åglæcwif] Bugge (Zachers Ztschr. 4, 205) will in åglæcrif (rif Adj., reiszend, wild) ändern, und bezeugt zugleich, dasz Thorkelins erste Abschrift an dieser Stelle aglæc wis hat. — 1261. sê pe MS., seó þe die ältern Ausgaben. Wenn der Dichter Grendels Mutter bald mit männlichem (1393. 1395. 1498), bald mit weiblichem (1293 f. 1505. 1541 f. 1546 f.) Pronomen versieht, so will er auch hiermit das riesenhafte dämonische Wesen malen, das ein Weib ist, weil es einen Sohn geboren hat sonst aber in seiner elementuren Kraft und Wildheit mehr rom Manne hat, sonst aber in seiner elementaren Kraft und Wildheit mehr vom Manne an sich trägt. Man darf daher das Schwanken im Geschlechte nicht zu Gunsten des weiblichen ändern, oder musz so consequent sein, folgende Substantive und Adjective, die sich auf Grendels Mutter beziehen: 1340 mihtig man-scaoa, 1380 fela-sinnigne secg, 12137 grimne gryrelicne grundhyrde in entsprechende weiblichen Geschlechtes umzusetzen. - 1262. camp weard MS. - 1265. nach gemearcod beginnt ein neues Blatt, vom folgenden mandream ist das erste m ganz, d zum Teil untergegangen. -1266. Von panon woc ist nur p erhalten; es fehlt die zweite obere Ecke des Blattes. Abschriften A. B. geben die zwei Worte ganz. - 1267. Grendell grend . . MS. im Zeilenschl. — 1272. gimfæste MS., ginfäste Gr. gimsteht für gin-wegen des folgenden f, wie hlimbed 3035 für hlinbed wegen des folgenden b. - 1274, feon MS. im Zeilenschl. - 1276. g. | seon MS. nach W., von g noch der obere Teil erhalten. Die Uebrigen nur seon. -1279. sunu bood wrocan MS., suna deáő wrocan Ettm., Rieger (Zachers Ztschr. 3, 401). Körner (Engl. Stud. 1, 500, bei einer Besprechung von Sweets Anglosax. Reader) will die auf die Handschrift sich stützende Lesart sunu þeód-wrocan gewahrt wissen; wie oft in der Zusammensetzung mit Substantiven, so scheine auch þeód- hier nur in der abgeblaszten Bedeutung ungeheuer genommen werden zu müssen. — 1283. gryre im MS. aus gryre corrigiert. — 1286. Nach bon im MS. e ausradiert; bunden aus bumden corrigiert. — 1288. dyhtig im Zeilenanf. fehlt, die obere Ecke der Seite ist weggerissen. dyhttig Abschr. A., dyttig Abschr. B. — 1289. on healle] von on ist im MS. n halb erhalten, healle im Zeilenschl. rehlt. heard-] es steht nur noch . . . rd im Zeilenanf. K. hat noch die volle Lesart. — 1292. þa MS., þè Bugge (Tidskr. 8, 296), Rieger (Zachers Ztschr. 3, 401). brôga] . . oga MS. im Zeilenanf. — 1293. ût] . t desgl. — 1296 fen | . e MS. — 1297. hæleþa | . . ofost MS. on heorote MS. — 1308. mode] . . de MS. im Zeilenanf. — 1309. unlyfigendne] K., Grdtv. lasen im Zeilenschlusse unlyfi[gendne], jetzt noch

unly . . . . . . . .; die hintere Ecke einer neuen Seite ist abgerissen. unlyfigendne Abschr. A., unly . . nde Abschr. B. — 1311. hraðe wäs] hraþ . . . . MS. im Zeilenschl. — 1312. secg] sec . desgl. — 1314. snot . | ra MS., snotera die Abschr. — 1315. alfwalda MS. æfr . im Zeilenschl. — 1319. hnægde] hnæg . . desgl. —

#### XXI.

1329. swylc scolde] swylc ist mit einer Seitenecke im MS, weggerissen, von scolde ist . . olde noch teilweise lesbar. Die Abschriften haben swy . . scolde. — 1330. äöeling] im MS. ausgelassen. — Von Äschere steht im Zeilenschl. nur noch s, wäs im Zeilenanf. ist untergegangen. Äschere wäs beide Abschr. - 1332. wäl-]. æl MS. im Zeilenanf. hwæber MS. hwäder Gr. hwider Sweet, W., Bugge (Beitr. 12, 93). — 1333. wlanc]. lanc MS. im Zeilenanf. — 1335. Grendel] gren | . . 1 MS. — 1341. erklärt Bugge, Beitr. 12, 93: "und sie hat eine Tat der Blutrache ausgeführt, deren Wirkung weithin reicht". — 1344. Von ligeb im Zeilenanf, ist li kaum erkennbar. - 1345, hwylera MS. Bugge (Zachers Ztschr. 4, 205) möchte für eów geó lesen, da eów "gegen Euch" (d. h. gegen Beówulf und seine Gefolgsleute) eine auffallende Einschränkung scheine. — 1346. ic] . c MS. im Zeilenanf. — 1352. onlicnæs MS. Sweet ändert in: idese onlic, wäs öder earmsceapen. — 1354. hon MS. — 1355. nemdon] nem . . . MS. im Zeilensch., nemdon beide Abschr. — 1357. hwäder] hwæh . . MS. im Zeilenschl., von h ist nur noch der untere 1357. hwäßer] hwæß.. MS. im Zeilenschl., von ß ist nur noch der untere Teil erhalten. — 1359. windige] windi.. desgl. — 1364. hrinde MS. und so Gr. "rauschende" für hrinnende; hrinde-bearwas K., Th.; "kreisförmig umschlossene" — hringde Sarrazin, Beitr. 11, 163; hringe, "frosty" Sweet nach Morris, Preface zu den Blickling Homilies VI, VII; vgl. v. 148 MS. Scyldenda f. Scyldinga. — 1366. bær mäg [man] Gr.; über die Auslassung des Pronomens vergl. Bugge, Tidskr. 8, 51. — 1373. MS.: nach hafelan, also selbst eine Lücke anzeigend. Für das von Th. ergänzte hýdan schlägt Bugge (Zachers Zischr. 4, 205) gedön vor, da das vermutete hýdan nicht gut zu in passe. Es ist nach ær hê in wille zu interwungieren und Auslassung eines Infanities (gehen flüchten) vorgusgu. pungieren, und Auslassung eines Infinitivs (gehen, flüchten) vorauszusetzen, wie ic tô sæ wille (näml. gehen) 318, welche Stelle auch sonst im Baue der hier besprochenen gleich ist, no ie fram him wolde (näml. schwimmen) 543. — 1374. Der Umstand, dasz Grendel als sturmerregend dargestellt wird, tritt noch hervor in der Legende des Roeskilder Breviariums (Beitr. 11, 165). — 1378. þê ânum] es ist nur. . . nu im Zeilenanfang erhalten. — 1379. þær im Zeilenanf. untergegangen. — 1380. fela sinnigne MS., fela ist gewis nur Zusatz des Schreibers, da fela-sinnigne hier gegen die Gesetze der Allitteration verstöszt (vergl. fela-hrôr 27. fela-môdigra 1638. fela-geômor 2951) und sinnigne secg schon allein den Vers füllt. sêc im Zeilenanf, bis auf Reste des c verloren. — 1381, lea . ige MS. - 1383. wundum MS. nach K., Grdtv., Th., nach Kölbing wun | . . m, W. wun | . um, H. wun | . ni; wundini die Abschr. -

#### XXII.

1384. Beowulf mit groszen Buchstaben MS. ecgbeo | . . s MS. — 1389. -guman] gumean MS. — 1392. gang] Das Schlusz-g im MS. über das vorhergehende n geschrieben. — 1399. gespräc] von spræc im Zeilenanf. nur Reste des ræ erhalten. — 1400. gebæted] bæted ist jetzt mit einer Ecke des MS. verloren; das volle Wort haben beide Abschriften. — 1402. geato . . . MS. im Zeilenschl. gende MS., gengde Th., Gr., vergl. wicgum gengan Andreas 1097. — 1403. von lästas im Zeilenschl. nur noch 1 . . . . erhalten; last[as] K. — 1405. Sievers, Beitr. 9, 140

ergänzt [þær heó] gegnum för; Bugge, Beitr. 12, 14 hwær heó. — 1406. m . . | can MS. — 1424. hâtan zu Beginn einer neuen Seite fehlt, weil eine Ecke abgerissen ist; die beiden Abschriften geben es übereinstimmend. Von stundum song ist nur st ganz, vom übrigen der untere Teil vorhanden. — 1425. füslic fyrd-leóö] in der Handschrift ist nur noch f von fûslîc, das die Zeile schlosz, in Resten vorhanden; es fehlt die zweite Ecke des obern Randes. Auf der zweiten Zeile kann wol fyrd vor leóð ausgefallen sein. Grdtv. sah noch fûs[lîc fyrd] leóð, die Abschriften die Herstellung fyrd-loos von Bouterwek, Haupts Ztschr. 11. gesät im MS. aus geseah corrigiert. — 1426. wätere] . . . ere MS. im Zeilenanfang. — 1427. sund ] . . . d MS. im Zeilenanfang. — 1428. licgean] . . cgean desgl. — 1432. ongea | . on MS. — 1438. hræþe bezeugt Kölbing als Lesart des MS.; hraðe die älteren Ausgaben. — 1449. hafelan] . afelan MS. im Zeilenanf. — 1450. mengan] men . . . MS. im Zeilenschl. — 1451. geweoröad] geweo . . . . desgl. — 1455. brondne beado-mêcas "flammende Kriegsschwerter" Gr. — 1458. häft-mêce] Vergl. die isländische Erzählung vom Kampfe Grettirs mit dem Riesen in der Höhle (Anglia III, 83): "Der Riese sprang auf, ergriff einen Spiesz und hieb nach dem Ankömmling, denn man konnte mit dieser Waffe sowohl schlagen als stoszen. Ein Holzschaft war daran; eine Waffe, die auf diese Weise eingerichtet war, nannten die Leute damals heptisax." -1460. -tanum MS., âter-teárum "Gifttropfen" Cosijn, Beitr. 8, 571; Sievers ebd. 11, 359. — 1472. -mærðum] . . . . um SM. im Zeilenanf., mærð ist mit der Ecke einer neuen Seite ausgefallen; ... rdum C.; mærdam A., B. -1473. svoba . | . . hine MS. -

# XXIII.

1483. -gescllum] gellum MS. — 1486. Hrædles MS. — 1488. breac pon moste MS. nach K. und Kölbing; bret ic pät ponne moste nach Grdtv. Kölbing erklärt die Lesung bret durch falsche Auffassung des hier etwas eigentümlich geformten e. — 1489. Hunfero MS. — 1493. þæm wordum] MS. nur noch þæ . . . . . Es ist eine grosze Ecke weggefallen. K. þæm [wordum], Grdtv. bezeichnet keine Lücke. — 1494. nalas andsware] na . . . . | sware MS. — 1495, 1496, onfeng hilderince] onfen . . . . | de rince MS. K. las noch vollständig. — 1498, onfunde] von on im Zeilenschlusse ist o halb erhalten, n untergegangen. — 1500. von bær desgl. æ halb erhalten, r untergegangen. — 1501. cunno . . MS. im Zeilenschl. — 1503. atolan at . . . . desgl. - 1506. leodo- , leod ist das letzte, was auf der Zeile zu lesen ist, weiteres Pergament ist abgerissen, ob beschrieben oder unbeschrieben, ist nicht zu entscheiden. Es ist daher nicht zu bestimmen, ob leod oder leodo im MS gestanden hat. Kölbing. leod-syrcan K., Grdtv., leódo-syrcan Th. leoð. H. (W.), leoðo Abschr. A. — 1507, brimwyl MS. — 1509. þæm MS., þäs Gratv.; vergl. näs ænig þäs môdig mon ofer eorðan Juliana 513; hägsteald modige wæpna wälslihtes Exodus 327; bas modige Sal. und Sat. 208. — 1511. swecte MS. — 1514. in] Ergänzung von Th. Zu niösele, hrôfsele "bedachter Saal in der Tiefe" vergl. Bugge, Beitr, 12, 362. — 1517. von frileoht ist nur noch das schlieszende t erhalten. da eine grosze Ecke des neuen Blattes, das mit diesem Worte begann, weggefallen ist. Beide Abschriften haben das Wort noch vollständig. Zur Sache vergl. Grettissaga, Anglia 3, 83. — 1518. beorhte scînan] beorh . . im Zeilenschl. ,Auf der neuen Zeile, von der ein groszes Stück fehlt, kann scînan sehr wol noch gestanden haben. Kölbing. scinan Abschr. A. — 1520. mere-wiss mer Zeilenanfang fehlt. — 1521. hord swenge MS., hond swenge Gr., vergl. 2490. —

1522. hafelan ha | .. lan MS. - 1523. bâ im Zeilenanf, untergegangen, -1524, nolde] ... lde MS. im Zeilenanf. - 1526. beodne] ... dne desal. von d nur ein kleiner Rest erhalten; [b]eodne K. - 1527, -gemôta] . . mota im Zeilenanf. — 1528. -hrägl] . . ægl desgl. — 1529. b = bät, mota im Zeilenanf. — 1528. -hragl] . . ægl desgl. — 1529. p = pat, welches K. noch bietet, ist jetzt im Zeilenanf. untergegangen. — 1530. lätl. . æt MS. im Zeilenanf., læt beide Abschr. — 1531. Hylaces MS. — 1532. wea<sup>r</sup>p | . a wundel mæl (aus mæg) MS. — 1538. eaxle] feaxe Sweet. — 1542. handlean MS., and-leán Rieger (Zachers Ztschr. 3, 414). — 1543. to geanes MS. — 1546. -gyst] gy . . MS. im Zeilenschl. seax Sweet, Sievers, Beitr. 9, 140. — 1547. Die Ergänzung ond ist nicht nur aus metrischen, sondern auch aus syntactischen Gründen notwendig. Wenn zwei Adjective ihrem Substantive folgen, die zwei von einander unab-hängige Eigenschaften bezeichnen, so darf die sie verbindende Conjunction nicht fehlen: veral. 33, 82, 121, 122, 134, 192, 198, 305, 308, 357, 781. 827. 847. 1242. 1278. 1432. 1445. 1500. 1534. 1563. 1565. 1576. 1801. 2038. 2087. 2110. 2176, 2297, 2421, 2692, 2702, 2705, 2764, 2930, 3099. Wo die zwei Adjective dagegen zwei Eigenschaften aussagen, von denen die eine aus der andern folgt, oder von denen die eine die andere näher bestimmt, da fehlt das Bindewort, vergl. 1875. 2137. 2298. 2830. 3023. 3050. — 1552. under] und . . MS. im Zeilenschl. — 1554 ff. vergl. die nordische Sage von Ormr Storolfsson (Bugge, Beitr. 12, 58 ff.), der ebenfalls nur durch den unmittelbaren Beistand Gottes und der hl. Jungfrau eine Riesin besiegt. - 1556. hit MS. - 1557. astôd MS. -

# XXIV.

1558. geseah] ge mit groszen Lettern. - 1560. wäs nach K. ergänzt. — 1566. sloh]. loh MS. im Zeilenanf. — 1574. hafenade] die Endsilbe de im Zeilenanf. untergegangen. - 1576. anræd] im MS. ist nur noch . nræd zu lesen, wie auch das vorausgehende ond im Zeilenanf. untergegangen ist; unræd lasen K. und Grdtv., der letztere besserte in ânræd. næs im MS. aus nes corrigiert. — 1578. fela] . ela MS. im Zeilenanf. — 1580. oftor]. ftor MS. im Zeilenanf., f halb zerstört. — 1581. Hrôdgåres h im Zeilenanf. halb zerstört. — 1582. sweo | . ote MS. — 1584. ôder swylc] "another fifteen" Sweet. — 1588. nach -leasne hat das MS. das Zeichen +, das sich am Rande wiederholt. - Zu 1592 ff. vergl. Grettissaga, Anglia 3, 84. - 1593. wliton mit einer Ecke des betreffenden Blattes im MS. untergegangen. w[liton] K; Grdtv. gibt keine Lücke an. - 1595. blôde] bl... MS. im Zeilenschl. - 1600. abreoten MS. kann sowohl in âbroten zu âbreótan als in âbreáten zu âbreátan gebessert werden, vgl. das Glossar. — 1602. hwate] hwa . . MS. im Zeilenschl. — 1603. -wine im Zeilenschl. ist jetzt untergegangen, Grdtv. sah es noch. sêtan] sêcan MS., sæton Grdtv. — 1604. on] o . MS. im Zeilenschl. — 1605. wiston ond ne wendon vergl. die Ausführung Cosijns, Beitr. 8, 571. -1611. wäl-] ww . MS. im Zeilenschl. wwgrapas Sweet. — Zu 1613 ff. vergl. Grettissaga, Anglia 3, 84. — 1617. to pas im Anfange eines neuen Blattes bis auf 8 verschwunden. — 1618. ellor im MS. aus ellen corrigiert. inne im Zeilenanf. bis auf . . . e untergegangen. — 1619. ær desgl. bis auf . . r. sæ<sup>c</sup>ce MS. — 1626. -byroenne] . . rþenne MS. im Zeilenanf. þâra MS.; pære nach Bugge, Beitr. 12, 95. — 1627. eódon]. odon desgl. — 1635. cyning-balde mit dem MS. K., Th., cyne-balde Gr., cyning-holde Bugge, Beitr. 12, 369 unter Beziehung auf v. 290. — 1644. meodo-] meod. MS. im Zeilenschl. — 1646. gewurðad] gewurþ. . desgl. — 1650. for] f. . desgl. — 1651. wrätlic] wr. . | lic MS., wrætlic noch die Abschr. - Auffallende Uebereinstimmung mit der Erzählung vom Kampfe Beówulfs gegen die Wasserdämonen zeigt die frühestens gegen das Ende

des 13. Jahrh. abgefaszte isländische Grettissaga, deren Held eine historische Person des 11. Jh. ist. Vergl. hierüber Gering, Anglia III, 74 ff.; Beitr. 11. 167.

# XXV.

1652. egþeowe . MS. im Zeilenschl. — 1658—59. ic ätrihte wäs gûðe getwæfed ändert Grdtv., dem Bugge (Tidskr. 8, 52) beistimmt, nur dasz er ic für unnötig hält. Wer wäs als 1. pers. prät. nimmt, müste gûðes lesen. — 1663. hangian] . . ngian MS. im Anfange einer neuen Seite. — 1665. winigea] . . . igea MS. im Zeilenanf.; [wi]nigea Grdtv. — 1662—1665. Die Stelle wird von Bugge (Zachers Ztschr. 4, 206) folgendermaszen geändert:

ac mê geûðe ylda waldend, bät ic on wâge geseah wlitig hangian eald sweord eotenisc, êste wîsode winigea leásum, bät ic bŷ wæpne gebræd,

mit Beziehung darauf, dasz wisode in Verbindung mit oftost auffallend erscheine, da man ein Präsens erwarten würde, dasz es besser für diejenige specielle Situation, welche hier geschildert wird, als in einem generellen Satze passe, und dasz eacenostost des MS, eine Entstellung aus eotenisceste sein könne. - 1666. ofsloh] . . sloh MS. im Zeilenanf. ageald] . geald desgl. — 1668. forbarn] for | . . rn MS. — 1669. hâtost] . . tost MS. im Zeilenanf. heapo MS. — 1670. feon | . um MS. — 1671. deas | . wealm MS., von w nur ein Punkt erhalten. - 1672. hit im Zeilenanf. bis auf einen Rest des t verloren. - 1673, sorh- ebenso bis auf rh. -1674. ond desgl. — 1687. von sceattas ist sceat am Ende der obersten Zeile einer neuen Seite verloren, in den Abschr. noch vollständig. -1689. writen] wri im Zeilenschl. untergegangen. — 1690. ofsloh] loh desgl. — 1692. gefêrdon] ge desgl. — 1693. dryhtne] tne desgl. -1695. scennum] um desgl., von dem vorhergehenden letzten n nur ein kleiner Strich erhalten. scennum beide Abschr.; scen[ne] K. - 1696. gemearcod go im Zeilenschl. untergegangen. — 1697. sweord sweo. . MS. im Zeilenschl. — 1699. wreoden-] wr . . | þen MS. — 1700. sunu] su im Zeilenschl. bis auf den Langstrich des s untergegangen. — 1703. Söelweard] für söel steht im MS. die Rune E. von weard im Zeilenschlusse d ganz, r bis auf Reste untergegangen. — 1703. 1704. þät þê eorl nære geboren betera (þê . . betera besser als du) schlägt Bugge vor, Tidskr. 8, 52 fg. — 1704. is] im Zeilenschl. untergegangen. — 1705. von Beówulf im Zeilenschl. nur beo und vom folgenden w der Langstrich erhalten, -1708. freodo MS. nach K., Grdtv., freode nach Th., W., H. — 1710. häleoum].... oum MS. im Zeilenanf. swa im Zeilenanf. untergegangen. -1712. ne im Zeilenanf. untergegangen. gewox MS. — fealle] le im Zeilenanf. untergegangen. — 1714. bolgen-]... gen MS. im Zeilenanf. — 1715. von gesteallan ist ste im Zeilenanf. untergegangen, das folgende a nur noch teilweise erhalten. "ana hwearf" bedeutet nach Bugge, Beitr. 12, 38 "er starb in Einsamkeit und Verlassenheit". — 1716. peo | . . n MS. — 1717. mihtig] . . htig MS. im Zeilenanf. — 1718. stêpte] . . . pte desgl.; K. und Grdtv. sahen noch [st]epte. — 1719. gefremede] die Endsilbe de ist im Zeilenanf. bis auf einen kleinen Rest von e untergegangen. ferhde MS., h schwach über die Zeile geschrieben. -1720. breost MS., von hord im Zeilenanf, nur rd erhalten. - 1721. Denum] de | . um MS. — 1723. bea | . o MS. bealo nach K. leódbealo longsum ist nach Bugge, Beitr. 12, 38 von der Ewigkeit der Höllenstrafen zu verstehen, vgl. Ps. Cott. 57 lif longsum. — 1733. dælas] dæ im Zeilenschl. untergegangen. — 1734. 1735. mäg for desgl. bis auf m. — 1735. unsnyttrum MS. - 1736. wunad im Zeilenschl. bis auf w untergegangen. wunad

A., B., C. no MS. nach Grdtv., Kölbing, H., W.; ne K., Th. — 1737. von âdl im Zeilenschl. l untergegangen. ne him MS., nô hine gab Grdtv. als Lesart. — 1738. sefan] sefa . MS. im Zeilenschl., sefað beide Abschr. — 1739. von -hote ist te im Zeilenschl. untergegangen. — 1740. w . . | lan MS. Nach 1740 XXV im MS. Vgl. ob. S. 85. — 1742. von weaxeð im Zeilenschl. nur wea erhalten, weaxed beide Abschr. — 1743. von hyrde desal. nur h. —

# XXVI.

1750. on gylp "in Grosztuń", Cr. 818. Bugge, Beitr. 12, 95 vermutet gyld. — 1751. fædde MS. — 1753. von waldend im Anfange einer neuen Seite ist e in Resten, nd ganz erhalten. K. sah noch [wal]dend. -1755. læne im Zeilenanf, fehlt; K. und Grdtv, haben darüber keine Andeutung. - 1756, feho MS., 5 mit schwächerer Tinte, tô im Zeilenanf, ist untergegangen. — 1758 eorles]...les MS, im Zellenanf. — 1759. bebeorh]...beorh desgl. — 1760. secg]...cg desgl. se] zur Besserung des Verses eingefügt. - 1761, oferhydal von ofer im Zeilenanf, ist nur er halb erhalten. — 1762. mägnes]...gnes MS. im Zeilenanf., K. noch [m]ægnes. — 1764. bec im Zeilenanf. untergegangen, K. noch [b]ec. — 1765. ffres]
. res MS. im Zeilenanf. — 1766. von mêces im Zeilenanf. fehlt m. — 1767. vom zweiten oöde desgl. o . — 1768. forswor | . ed MS., e in Resten. — 1769. von oferswydet im Zeilenanf. fehlt o. — 1771. be | . eac MS. — 1775. edwendan MS., edwenden (Subst.) Gr. — 1776. gyrn MS. — 1779. modcear. MS. im Zeilenschl. Die Abschr., teilweise auch K., haben hier und im Folgenden noch die vollständigen Lesarten. — 1780. drihtne] von driht im Zeilenschl, nur ein Rest des d erhalten. - 1781, bone] bo. MS. im Zeilenschl. - 1782. eald gewin eal . . . | win MS. - 1783. symbelsym im Zeilenschl. weggefallen. — 1784. sceal desgl. In wigge weoroad des MS. erblickt Cosijn, Beitr. 8, 571 Haplographie und ändert in wigge geweoroad nach El. 150. — 1785. morgen] von mor im Zeilenschl. nur m in Resten erhalten. — 1786. tô im Zeilenschl. weggefallen. — 1788. þâ wäs im Zeilenschl.] nur b erhalten. - 1790. von niht- im Zeilenschl. nur ni erhalten. — 1791. dryht-gumum] dryht gum . . MS. im Zeilenschl. — 1793. unig metes MS. — 1794. lyste] lys. . MS. im Zeilenschl. — 1797. beweetene MS. — 1803. þa com gewährt Abschr. B., m ist nur noch in Resten erhalten. — Das zwischen und hinter beorht scacan im MS. ausgelassene ergänzt Gr. abweichend: på côm beorht [leóma] scacan [ofer scadu]. — 1805. von wæron im Zeilenanf. nur noch n erhalten. — 1806. farenne, wolde]... ene ne wolde MS. im Zeilenanf. farene Abschr. Abschr. A. collenferhö] col | . . . erhö MS.; Abschr. B. collenferhö, Abschr. A. colenferhö, — 1808. hearda] da im Zeilenanf. untergegangen, ebenso h und ein Teil des r vom folgenden Hrunting. Zum Inhalt des Verses vergl. Heinzel, im Anz. f. dtsch. Altert. 10, 224. — 1809. suna für sunu des MS. bessert Grdtv., vergl. v. 344. 581. 1915. Dies zieht im folgenden Verse die Aenderung lænes "des Lehens" nach sich. — his und das folgende s im Zeilenanf. jetzt untergegangen, Grdtv. gibt es ohne Bemerkung. — 1810. þäs im Zeilenanfang bis auf Reste des s untergegangen. — 1811. gôdne] . . . ne MS. im Zeilenanf. — 1812. wordum] . . . . um desgl.; [wor]dum K., Grdtv.; die Abschr. noch vollständig. — 1814. ond bal im Zeilenanf. bis auf Reste von a untergegangen. K. bezeichnet nach dem vorhergehenden secg nur den Anlaut von ba als fehlend; Grdtv. bezeugt ond þå ohne Bemerkung. — 1815. eóde] e im Zeilenanf. untergegangen. — 1816. þær] . . r MS. im Zeilenanf. Nach äöeling ist im MS. ton ausradiert. — 1817. helle MS. hroö | . ar MS. —

# XXVII.

– Ursprünglich stand im MS, XXVII, das zweite I ist ausradiert. – 1818. Beówulf] B ganz, e halb zerstört. — 1819. we im Zeilenanf. nur teilweise erhalten. — 1828. ymb | sittend MS. nach H. ohne Lücke; W., mit Kölbing übereinstimmend, sieht von e noch einen Rest. — 1829. hetendel hete . . . im Zeilenschl. — 1830. bringel b . . | ge MS. — 1831. wât Kölbing bezeugt als Lesart des MS. wao, nach H. ist von zweiter Hand t über c corrigiert. - 1834. weordum ond worcum MS. Die Besserung nach W. herige] heri . MS. im Zeilenschl. — 1837. gif] g . desgl. Hrebrinc MS. — 1838. gebinged MS. — 1842. wigtig MS. — 1851. Sæ-] im Beginn einer neuen Seite nur in schwachen Resten erhalten. - 1852. geceosenne] die Endsilbe no im Zeilenanf, untergegangen. - 1853. gif ]. if MS. im Zeilenanf. — 1854. mod] . . d desgl. — 1855. wel MS. sol Gr. u. Bugge, Beitr. 12, 96. beo | . ulf MS. — 1856. von sceal im Zeilenanf. s untergegangen. - 1858. von gemænum MS. g desgl., e halb erhalten. Die Besserung nach Sievers, Beitr. 9, 140; Kluge, ebd. 190. — 1859. þá im Zeilenanf. jetzt untergegangen, K. [þ]e. — 1860. von wealde im Zeilenanf. de untergegangen. — 1861. manig] ma | . . g MS. — 1863. heâôu] . eahu MS. im Zeilenanf. — 1864. leôde] . eode desgl. — 1865. fäste] . æste desgl. — 1868. XII MS. — 1869. inne MS. — 1871. Gr. fügt vor cyning [cublice] ein, Grdtv. [cempan]. — 1872. begn MS., allein aus metrischen Gründen ist, wenn man nicht mit K. begna setzen will, begen zu schreiben als ein Wort, welches zwei Hebungen tragen kann: so findet sich begen geschrieben und gebraucht Andreas 528, Satan 388. — 1873. be MS. — 1876, he MS. n von seoboan fehlt im Zeilenschl. Bugge, Beitr. 12, 96 nimmt unter Besiehung auf v. 567 nach soobban ein ausgefallenes nå an. Ueber geseón "wiederschen" vgl. Kluge, Beitr. 9, 190. — 1877. wäs im Zeilenschl. untergegangen. — 1878. broost- im Zeilenschl. fehlt bis auf den Vorderstrich des b. — 1879, on desgl. ganz. — 1880. deórum] d... | rum MS. — 1881. blôde] bl. | de MS. — 1883. hrêmig] h... | mig MS. — 1884. aged frean MS. be im Zeilenschl. bis auf Reste von b untergegangen. — 1885. von gifu im Zeilenschl. fu untergegangen. — 1887. von hine desal. e. K. liest him. -

#### XXVIII.

MS. XXVII aus XXVIII corrigiert. — 1889. Cwom im MS. mit groszen Lettern. — 1890. heap] Ergänzung von Gr. — 1894. hinter nosan fehlt eine Ecke der beginnenden neuen Seite, auf der gästas Platz hatte. Die Abschrift A hat noch gws... Thork. gwsne grette aber mit der Uebersetzung advenas salutavit. — 1895. von cwäß im Zeilenanf. nur 5 teilweise erhalten. — 1896. von sawan ist die Schluszsilbe im Zeilenanf. untergegangen. scapan Abschr. B., scawan Abschr. A.; scawan die Besucher stehen zu sceäweras 253 wie hunta Jäger zu huntere, u. s. v. — 1897. on im Zeilenanf. bis auf Reste des n untergegangen. — 1898. —wwdum] ... dum MS. im Zeilenanf., Grdtv. noch [w]wdum. — 1899. mäßmum] maß!... m MS. — 1900. von hord- im Zeilenanf. nur rd erhalten. — 1901. von bunden desgl.... den ganz, das davor stehende n halb erhalten; Grdtv. [b]unden. — 1902. von syösan ist öan im Zeilenanf. untergegangen. — 1903. maßma þy weo! .. re MS. (weorðre Grdtv. ohne Bemerkung); mäßme þŷ weorðra Th., Gr. — 1904. fö-] Ergänzung von Gr.; gewät him on naca Rieger (Zachers Ztschr. 3, 402): "einer der nicht häufigen Fälle von rein adverbialem on', wobei auf 2524 hingewiesen wird. Wollte man indes naca als Subject des Satzes nehmen, so heiszt doch gewät him on nicht er gieng ab oder fort, (— es heiszt nicht einmal er

gieng vorwärts —) und das müsste der Sinn des Satzes sein, nach dem parallelen Dena land ofgeaf. Die Greinsche Ergänzung, welche gewät him die natürliche Beziehung auf Beówulf läszt, wird daher wol auch noch jetzt des Beifalls würdig sein. — Bugge, Beitr. 12, 97 ergänzt:

> yrfe-lâfe [ealdor Geáta mid his wîg-heápe] gewat him on nacan.

— 1905. drêfan] . refan MS. im Zeilenanf. — 1911. stefne MS. — 1915. hreape MS. geara MS. — 1916. Nach Bugge, Beitr. 12, 97 ist leófra manna von wlâtode v. 1917 abhängig. — 1917, von feor im Zeilenschl. ist nur ein Strich des f erhalten. - 1918. sid fæhme MS.; Grdtv. ändert in sîd-făŏmed. scip] p in Zeilenschl. untergegangen. — 1919. on cear bendum MS. ŷŏa] a fehlt im Zeilenschl., K. gibt ŷp-ŏrym. — 1920. meahte] meah im Zeilenschl. untergegangen. - 1921. gestreon eon desgl. 1922. þanon] on desgl. — 1924. Zum Präs. wunað, das Gr., W. und H. in wunaðe ändern, vgl. häbbe 1929. Sievers, Beitr. 9, 141 faszt v. 1924 und 25 als directe Rede. — 1925. selfa] s... MS. im Zeilenschl. selfa die Abschr., s[elf] K. — 1926. von wäs im Zeilenschl. w ganz, æ halb erhalten, 8 untergegangen. — 1927—1941. Durch die Ausführungen Greins bei Wolf und Ebert, Jahrb. für romanische u. engl. Litteratur 4, 279 ff., zum Teil berichtigt durch Müllenhoff in Haupts Zeitschrift 14, S. 216, ist festgestellt, dasz in diesen Versen von zwei verschiedenen Frauen die Rede ist, wodurch die Hauptschwierigkeit gehoben wird, welche bisher dem richtigen Verständnis der Stelle im Wege stand, und die darin lag, dasz man allgemein annahm, sie beziehe sich durchweg auf Hygd. Hygelâces Gemahlin, so dasz diése also früher oder später auch dem König Offa vermählt gewesen sei. Ebenso unvermittelt nämlich, wie der Dichter v. 902 ff., nachdem von den Taten und dem Ruhme des Wälsings Sigemund die Rede gewesen, plötzlich auf Heremôd überspringt, um durch dessen unrühmliches Ende den Ruhm des Sigemund in um so alänzenderm Lichte hervortreten zu lassen, wird hier von der Königin Hygd auf die bryto übergegangen, die nur deshalb eingeführt erscheint, um der milden Weiblichkeit der jungen Geatenkönigin durch ihren Gegensatz zur Folie zu dienen. Denn Hygd, die Gemahlin des zu Anfang des sechsten Jahrhunderts lebenden Königs Hygelâc, kann unmöglich auch die Gemahlin des Angelnkönigs Offa, Sohns des Garmund und Vaters des Eómær gewesen sein, der etwa in der Mitte des 4. Jahrhunderts lebte. Jene þrýðo erhält aber eine Hauptstütze an der Erzählung des enalischen Mönches Matthaeus Parisiensis im 13. Jahrhundert. "Dieser berichtet uns nämlich, wie eine Jungfrau Namens Drida von wunderbarer Schönheit, aber unweiblicher Gesinnung wegen eines schmachvollen Verbrechens in der Heimat zum Tode verurteilt, aber begnadigt und einsam mit nur dürftigen Lebensmitteln versehen, auf einem unbemannten Schiffe ausgesetzt Wind und Wellen preisgegeben ward. Nach langer Fahrt, abgezehrt durch Hunger und Kummer, wird sie an die Küste des Landes getrieben, in welchem König Offa herrschte. Vor den König geführt, erzählt sie diesem, durch die Grausamkeit einiger Unedeln, deren Bewerbung um ihre Hand sie als unter ihrem Stande zurückgewiesen, sei sie solchen Gefahren auf den Fluten des Meeres ausgesetzt worden. Bewegt von ihrem Geschick, von ihrer jungfräulichen Anmut und von der Eleganz ihrer Rede übergibt sie der König seiner eigenen Mutter zur Pflege, wo sie binnen wenigen Tagen von den Folgen der unseligen Fahrt sich erholte, nun wieder strahlend im vollen Glanze ihrer früheren Schönheit, so dasz sie für die schönste aller Frauen galt. Aber damit kehrte zugleich auch die volle Unbändigkeit ihres Gemüts zurück **und** nur zu bald beginnt sie nach ihrer früheren heimatlichen Gewohnheit die liebevolle Sorgfalt ihrer Pflegerin mit stolzen und übermütigen Worten zu

vergelten. Als aber der König, der hiervon nichts erfährt, die Jungfrau zu trösten kommt, wird er so von ihrer wunderbaren Schönheit ergriffen. dasz er in heiszer Liebe zu ihr entbrennt und sie alsbald zu seiner Gemahlin erhebt, Veral, zu dieser Episode eine ausführliche Abhandlung von Suchier: über die Sage von Offa und brydo, in Paul und Braunes Beiträgen 4, S. 500-521; einzelnes besprechen Rieger in Zachers Ztschr. 3, 402 fg. und Bugge ebenda 4, 206 fg. Bedenken über die neuere Auffassung der ganzen Erzählung äuszert Körner in Kölbings Englischen Studien 1. S. 489-492. - 1933. firen-ondrysne Suchier (a. a. O.). -1935. sin-frea] sîn frea Bugge, Suchier. — 1936.  $\bar{p} = p$  t MS., p  $\bar{n}$  Th. and  $\bar{n}$  and  $\bar{n}$  sees , Auge in Auge Suchier;  $\bar{n}$  and  $\bar{n}$  sees , Auge in Auge Suchier;  $\bar{n}$  and  $\bar{n}$  sees den ganzen Tag. Leo. — 1937. von weotode fehlt jetzt we ganz, o sur Hälfte mit einer kleinen Ecke zu Anfang einer neuen Seite. — 1938. seossan] . . .  $\bar{n}$  psan MS. im Zeilenanf. — 1939. ge von gepinged im Zeilenanf. untergegangen. — 1940. sees den men several seiter. 1940. sceaden mæl scyran | . . ste MS. sceaden mæl Suchier. Mit môste beginnt im MS. eine zweite Hand. - 1941. Von cwenlic im Zeilenanf. ist ewe ganz, n bis auf Reste untergegangen. - 1942. hió] im Zeilenanf. untergegangen. — 1943. on von onsace desgl. onsêce Rieger, Suchier. — 1945. hûru], uru MS. im Zeilenanf, on hohood Hemninges MS. — 1946. ealo im Zeilenanf. bis auf das o verloren gegangen. - 1947. leod .. alewa MS. - 1948. syööan]. yööan MS. im Zeilenanf. - 1949. goldhro . en MS. — 1957. þæs selestan MS., þone sélestan mit Th. und Bugge (Zachers Ztschr. 4, 308). — 1960. wide geweorðod] wid . . . | weordod MS. — 1961. geomor MS. Eomer Th. Eómær Bachlechner in Pfeiffers Germania 1, 298. -

#### XXIX.

MS. XXVIII aus XXVIIII corrigiert. — 1968. bas be] vom ersten ist 8, das zweite Wort ist im Zeilenschl, ganz untergegangen. - 1979. von syödan fehlt s im Zeilenanf. - 1982. über reced im MS. hat eine spätere Hand side geschrieben. Dies beweist, dasz hier ein Wort vermiszt wurde, und daz man hwearf zu v. 1981 zog. Also wird entweder mit K., Th., W., H. [heal-] reced oder mit Möller [hea] reced zu schreiben sein. — 1984. MS. hæ nu (durch Rasur aus hæönu), welches die Edd. in hælum ändern, wird verteidigt von Bugge, Beitr. 12, 9 ff.: es sind die Bewohner der norwegischen Heidmork, welche altnord. Heinir heiszen; hier die Bewohner der jütischen Heide (hæð), da nach Bugge Geatas die Jüten bedeuten und Hæne der beschränktere Name für erstere ist. — 1992. widcuone MS., widchone Th. — 1997. Zu geweordan cum. gen. "einig werden" vergleicht Bugge (Beitr. 12, 97) Oros. 4, 11: på hie nanre sibbe ne ge-wears: infecto pacis negotio. — 2001. hige . . . am Schlusse der ersten Zeile von fol. 174a, dessen rechter Rand sehr weit abgerissen ist, daher auch hier besonders viel fehlt. So kann mære v. 2002 mit der Ecke sehr wol ausgefallen sein. Die Ecke fehlte schon, als die Abschriften gemacht wurden; die Ergänzung ist nach Grein, Th. setzt [uncer]. — 2002. fira] so MS. Grdtv. hat firu gelesen. - 2003. hwylc MS. im Zeilenschl., das c halb erhalten. Das von Th. ergänzte orleg- kann dahinter wohl gestanden haben. Thork. und K. lasen hwylce. — 2004. [pam] bis auf einen kleinen Strich des anlautenden 5 im Zeilenschl. weggefallen. - 2005. Scyldingum] Scyl im Zeilenschl. verloren, dingu im MS. aus dungu corrigiert. — 2006. yrmt. MS. im Zeilenschl. — 2007. swâ nê gylpan] nach swa im Zeilenschl. eine Lücke. swa be gylpan Abschr. A., swal . . gylpan B. — 2008. ænig] nach måga eine Lücke im Zeilenschl., die schon bestand, als die Abschriften gefertigt wurden; Ergänzung von K. - 2009. be im Zeilenschl. untergegangen, - 2010, fenne bifongen]

f .... bifongen MS.. .f nur halb erhalten, es könnte auch a sein. Kölbing. fer . . . bifongen Abschr. B., fæ . . . bifongen Abschr. A., [fær] bifongen K., [fenne] bifongen Grdtv., [fâcne] bifongen Bugge, Beitr. 12, 97 unter Berufung auf Jul. 350. - 2012, healfd. | nes MS. - 2017. von maran im Zeilenschl. n ganz, a halb zerstört. - 2020. sealde Ergänzung von Th., sealde kann am Beginn der neuen Seite, der eine grosse Ecke fehlt, heicht weggefallen sein. Kölbing. hió] hie MS., wr nur halb erhalten. — 2021. hwilum for duguðe] hwilu f...... 50 MS., for .. uguðe Abschr. B., for .. guðe Abschr. A. — 2022. on ende] on und das folgende e im Zeilenanf. untergegangen. — 2023. flet- desgl. — 2024. nägled] es steht zu Anfang einer Zeile nur noch ed, Grdtv. sah noch . led, die beiden Abschriften geben gled. nägled Besserung von Gr. — 2025. wäs, von K. ergünzt, kann am Anfang der Zeile ausgefallen sein. — 2027. hafab]. . fab MS. im Zeilenanf., iafab beide Abschr. — 2028. rîces] von ces im Zeilenanf. ist nur noch ein Rest des s vorhanden. — 2029. von wife fehlt wi im Zeilenanf. — 2030. oft nô seldan] oft | . . . eldan MS., ,das ergänzte nô kann einst im Anfange der Zeile gestanden haben. Kölbing. nô oder naläs war zu ergänzen, vgl. Grimm zu Andreas XLII, wo Belege für diese epische Formel gegeben werden, und die ähnliche Redensart oft nalles ane 3020. "Oft und nicht selten ruht nach dem Falle des Volkes nur eine kleine Weile der Mordspeer, wenn auch die Braut vorzüglich sei," mit Bezug auf v. 2042 ff., wo der alte Krieger bei günstiger Gelegenheit den alten Hasz wieder aufstachelt. Eine andere Auffassung der Stelle gibt Rieger in Zachers Ztschr. 3, 404; Kluge, Beitr. 9, 190; Bugge, Beitr. 12. 369. — 2031. von hwîle im Zeilenanf. hw untergegangen. —

#### XXX.

Das MS. setzt hier keinen Abschnitt an, dagegen scheint es einen solchen mit v. 2040 zu beginnen, nach der Zählung der Hs. also Abschnitt XXIX. - 2033. m von mäg fehlt im Zeilenanf., ebenso b von -beardna. Abschr. geben nur geong . . — 2046. higes im Zeilenschl, ist bis auf Reste des h untergegangen, beide Abschriften haben es noch. cunnian beginnt die folgende Zeile. Gr. liest: onginnes geomormod geongum compan burh hreora gehygd hige scunnian. - 2047. von word sind die beiden letzten Buchstaben im Zeilenschl, untergegangen. — 2048. mêce] das letzte e desgl. — 2049. gefeohte] ohte desgl. — 2050. hindeman] an desgl., von m Reste erhalten. — 2052. Die Edd. fassen widergyld als nom. propr. — 2053. hryre] e im Zeilenschl. weggefallen. — 2056. gylpeð] eð desgl. gylwed Abschr. A., gylped B. — 2061. æft MS. — 2063. lifigende] es steht im Anfang einer neuen Seite nur noch ..... de, d halb erhalten; nach Kölbing ist Raum genug für die Ergänzung. Grdtv. sah noch igende, Abschr. A. figende, Abschr. B. eigende; wîgende Thork., Con. -2064. ponne] pon MS, der Abkürzungsstrich über dem n ist abgerissen. brocene] . . ocene MS. im Zeilenanf., Grdtv. sah noch . . rocene; orocene beide Abschr., brocene Con., C. — 2065. sweord aus sweord corrigiert. syööan] syö im Zeilenanf. untergegangen, schon für die beiden Abschr. -2066. wîflufan] wifl im Zeilenanf. untergegangen. — 2067. weoroao] weo desgl., Grdtv. sah noch das ganze Wort. - 2068. Headobearna MS. telge] ...go MS. im Zeilenanf. telge beide Abschr. (vgl. tälige Grein Sprachsch. 2, 521). Mit diesem Verse läszt W. den im MS. nicht bezeichneten

Abschn. XXX, beginnen (vgl. zu 2033), sodasz von da an seine Einteilung in fitte mit der unsrigen stimmt. — 2070. freond] . . eond MS. im Zeilenanf. sprecan] . . recan desgl. — 2071. cunne] . . nne desgl. — 2072. wearo] . . aro desgl. — 2073. gim] . im desgl. — 2076. gesunde] . esunde desgl. — 2077. Hondsció] hond | . cio MS. als Eigenname zuerst von Gratv. gefaszt; vergl. was Holtzmann, Germ. 8, 496 dazu bemerkt, in loco qui dicitur Andscohesham, ags. Urkunde von 738 bei Thorpe, Diplomatarium S. 24. hilde MS., hild Rieger in Zachers Ztschr. 3, 405 (mit Beziehung auf 2484), unter Beifall von Bugge, ebenda 4, 209, -2078. hê] . e MS. im Zeilenanf., he beide Abschr. [se pe] K. — 2080. magu-] magu MS. - 2086. hangode im Zeilenschlusse] es ist nur von h noch der Anfang vorhanden, da eine ganze Ecke fehlt. hangode beide Abschr. - 2088. sió im Zeilenschl, fehlt. - 2089, von deofles im Zeilenschl. steht nur noch de. — 2090. mec bær] me . . . . MS. im Zeilenschl. ~ 2091, nach wolde Rasur von etwa sieben Buchstaben. - 2092, mihtel e im Zeilenschl. untergegangen. — 2093. -riht] t desgl., h halb erhalten. — 2094. ic ham] nur noch i im Zeilenschl. erhalten. ic Abschr. A. — 2095, von hond-leán MS, im Zeilenschl, nur noch hon erhalten; ond-leán war zu schreiben mit Rücksicht auf die Allitteration; vergl. 1542. -2097. weg im Zeilenschl. untergegangen. - 2098. von breac im Zeilenschl. ist br erhalten; K. sah vom Worte nichts mehr, Thork. und Grdtv. geben als Lesart des MS. bræc. — 2099. weardade] ear im Zeilenschl. untergegangen. — 2101. -grund] gr... MS. im Zeilenschl. — 2103. leánode] no im Zeilenschl. untergegangen. — 2106. gomela Scilding] hinter gome beginnt fol. 176b, mit einer groszen Ecke am Anfang ist la Scilding weggefallen. Beide Abschr. haben die volle Lesart. — 2107. fricgend fe . . ran MS. rehte] nur noch reh im Zeilenschl. halb vorhanden; im Anfang der folgenden Zeile 2108 hwilum untergegangen. Beide Abschr. geben relite. — 2109. gomen-] men im Zeilenanf. untergegangen, gomel beide Abschr. -2110. ond sarlic ond sa im Zeilenanf. untergegangen. — 2111. rihte ri desgl. — 2112. ongan] onga desgl. — 2113. gioguõe] gio desgl. — 2114. inne] inn desgl. — 2115. gemunde] gem desgl. — 2116. däg desgl. — 2118. ôðer] vom schlieszenden r nur noch Reste. — 2119. gyrn-] gyr im Zeilenanf. verloren. — 2120. sorh-] sor desgl. — 2121. Wedra] wed desgl. — 2122. beorn] beo desgl. — 2123. Åso-here] he desgl. — 2124. uð | .. nge MS. - 2125. mergen | m im Zeilenanf. verloren. - 2126. leóde le desgl. Nach diesem Worte ist brohde ausradiert. - 2127. nel nur e im Zeilenanf. erhalten. bel MS. – 2129. fäsmum under es fehlt am rechten Rande der neubeginnenden S. 177a eine grosze Ecke im MS., mit der Alles hinter dem Anlaute f bis zur zweiten Silbe von under, womit eine neue Zeile beginnt, untergegangen ist. fäb lasen noch K. und Grdtv. Das von Thorkelin gewährte fædrunga hat daher blosz den Wert einer auch durch die beiden Abschriften nicht gestützten Conjectur. Die Ergänzung fåö[mum] ist von Gr.; færunga "plötzlich" Bugge, Beitr. 12, 98. — 2130. Hrôogâre] Hroog . . . MS, im Zeilenschl. — 2132. mec im Zeilenschl, untergegangen. pine life MS., Edd., pîne lŷfe mit deiner (vorausgesetzten) Erlaubnis LEO unter Meranziehung von altn. leyfi n. Erlaubnis Einerdlieung (Möbius Closen 2006) willigung (Möbius, Glassar p. 266). "Es steht dem Untertanen Beowulf wol an, bei der Erzählung seiner Abenteuer vor seinem Könige diese Wendung zu gebrauchen." Die handschriftliche Lesart rechtfertigt Bugge, Beitr. 12, 369: "bei deinem Leben", "so wahr dein Leben mir teuer wäre". — 2133. þät ic im Zeilenanf. bis auf einen kleinen Strich von þuntergegangen. — 2134. efnde] efnd. MS. im Zeilenschl. — 2135. fremede] fremed. desgl. — 2136. wälmes] wælm. desgl. — 2137. grimne gryrelien. desgl. — 2140. in 5am s. . . desgl., sele beide Abschr., grund-sele Grdtv., Gr. wegen der Allitteration, gûo-sele Th. - 2143. hleó] hl . . MS. im Zeilenschl. -

# XXXI.

Hier beginnt im MS. Abschnitt XXXI. Veral, zu 2032, 2068. -2147. madmas es fehlt eine grosze Ecke beim Beginn von fol. 177b. mit der ein Wort untergegangen ist. Beide Abschr. geben noch . is; Ergänzung von Grdtv. — 2148. minne] . . ne MS. im Zeilenanf., das n halb erhalten. K. u. Grdtv. sahen von dem Worte überhaupt nichts, Abschr. B. gibt . . ne. - 2149, -cyning] . . ning MS. im Zeilenanf. -2150. geŷwan] ge | . . an MS., geywan Abschr. A., B., gegyrwan Th. Bugge, Beitr. 12, 99 faszt gên als "wiederum", liss 2151 "Gnade, Gunst": jetzt diene ich wiederum wie früher Dir allein als meinem gnädigen König. — 2151. ic und 1 von lŷt im Zeilenanf. verloren. — 2152. Hygolâc] Hy desgl. - 2153. heafod-] hea desgl. Nach Wülcker, Anglia 8, Anz. 169 ist eaforheafodsegn Compositum und bedeutet den Helm. - 2154. hare ha im Zeilenanf. untergegangen. — 2155. von gyd im Zeilenanf. nur ein kleiner Rest des d erhalten. — 2156, Hrôbgar] h im Zeilenanf. untergegangen. — 2157. worde]. orde MS. im Zeilenanf. — 2158. eft] est MS. nach H. — 2159. cwäö]. wäö desgl. — 2160. leód]. eod desgl. Scyldunga aus scyinunga corrigiert. — 2162. hwatu | . eorowearde MS. — 2168. oor . | bregdon MS. - 2169, rênian re . . . MS. im Zeilenschl., ren . . . Abschr. B., renian K. — 2171. níða im Zeilenschl, jetzt untergegangen, K., Grdtv. sahen noch das anlautende n. - 2172. von gehwäber ist geh ganz, w in Resten erhalten. — 2173. h\ranglerde] hyrd. MS. gesealde] ge im Zeilenschl. untergegangen. - 2174, von -massum im Zeilenschl. nur das anlautende m teilweise erhalten; majoum beide Abschriften; majom] K., Grdtv. — 2175. peódnes] dnes im Zeilenschl. verloren. Thork., K., Grdtv. peod dohtor, ohne eine Lücke im MS. anzugeben. — 2176. swancor] swanco . MS. im Zeilenschl. — 2177. äfter untergegangen. brost MS. — 2178. bealdode beal im Zeilenschl, bis auf Reste des b untergegangen. -2179. gûðum ðum desgl. — 2182. man ma . MS. im Zeilenschl. — 2187. drihten drih im Zeilenanf. bis auf Reste des h untergegangen. — 2188. swybe] . . . don MS., von be nur die untere Hälfte erhalten, weil es auf die erste Zeile der Seite fällt; d von don halb erhalten; die Abschriften gewähren nicht mehr; oft säg ergänst von Th. — Gr., W., H. [wên]don, indem sie einen Ausfall von nur drei Buchstaben annehmen. — 2189. unfrom] un | . . . m MS., un[fr]om Grdtv. — 2190. menn] im Zeilenanf. bis auf nn verloren. — 2191. hleó] desgl. bis auf o; K., Grdtv. noch [h]leo. — 2192. Hrêöles] . . . öles MS. im Zeilenanf., [hr]eöles K., Grdtv. — 2193. mid im Zeilenanf. verloren. — 2194. on desgl. — 2195. bearm | bea desgl. — 2196. bûsendo | bu desgl. Kluge, Beitr. 9, 191 glaubt mit Ettmüller, dasz zu bûsendo Land, resp. eine bestimmte Maszeinheit von Land zu verstehen ist, und zwar die hid (Schmid, Ges. d. Ags. 610), was Beda durch familia übersetzt, einem halben Quadratmeter entsprechend. "Natürlich ist soofan ebenso wie hund 2995 nur des Reimes wegen gewählt". -2197, bâm ba im Zeilenanf, verloren. — 2198, lond lo desal. — 2199, swîfor sw desal. - 2201 eft west MS. nach Thork. und Gratv., jetzt noch . ft im Zeilenanf. — 2202. -hlämmum] . læmmū MS im Zeilenanf. — 2203. Hearede MS. - 2208. bræde MS. (Nach H. aber brade). 2209. von gehwearf im Zeilenschl. ist nur ge noch sichtbar; eine Ecke von fol. 179a ist abgerissen. — 2210. wintra ist im MS. von einer zweiten Hand zu wintru corrigiert. Ersteres ist als das syntactisch richtigere wiederherzustellen, zumal im Folgenden der Corrector mehrfach zu Unrecht gebessert hat. was ba im Zeilenschl. bis auf w und Reste des z untergegangen. Rieger (Zachers Ztschr. 3, 406) will für bå bät lesen (was schon Th. vorschlug); Bugge (ebenda 4, 210) nimmt die Lesart des MS., die durch beide Abschriften bezeugt ist, in Schutz. - 2211. on (ô über ausradiertem a) MS. — 2212. rîcsian] am Ende einer Zeile untergegangen; ricsan beide Abschr. — 2213 ff. das MS. zeigt viele halb erloschene Stellen; in Folge dessen sind die Mitteilungen über handschriftliche Lesarten nicht übereinstimmend. — 2213. lautet nach Kölbing: sebe on hea. re hæ þe hord be weot . . . ., letzteres im Zeilenschl.; Grdtv. gibt se þe on heaw . þ . . be hord beweot . . ., beweotode haben beide Abschr. K., Th. geben an erster Stelle nur on hea[pe]. Die im Texte stehende Ergänzung von Gr.; Bugge (Tidskr. 8, 54 fg.) faszt diesen und den folgenden Vers so:

sê pe on hearge hæben hord beweotode, stânbeorh steapne: stîg under läg.

- 2214. steápne] stearne MS. (r über ausradiertem p). läg im Zeilenschl. bis auf 1 untergegangen. — 2216. niða] a im Zeilenschl. untergegangen. nathwylces MS. nach Grdtv., nat hwylū nach Kölbing, ū unsicher; nat hwylc nach K., H. neodu gefeng MS. nach Grdtv., neodu gebing nach K., e... de ge beng nach Kölbing, das e von de unsicher; ... de gefeng nach W.; n. od . gefeng nach H. - 2217. horde] im Zeilenschl. nur noch ho . . . sichtbar, horde beide Abschriften. Das folgende lautet nach Kölbing: hond . . d . geb . . . wyl .; Grdtv. sah nichts als hond, K., Th. noch hwylc nach einer Lücke. — 2218. fahne MS. nach Grdtv., K., fac. nach Kölbing; fanne (das erste n ausradiert) nach H. hê þät] Abschr. A., B.; Kölbing gibt nur ne . . – 2219. die Reste der zerstörten Zeile nach Kölbing; nach H.: syösan lyalre beahs Rasur. - 2220. nach Kölbing: slæpende o | fyren . . yrde; slæpende be fyre wurde von K., Th., Grdtv., fyrena hyrde nur von den ersteren gelesen. H. giebt: b. | syren (durch Rasur aus fyren) hyrde. be fire Thork. — 2221. sie] Abschr. A., B., si . . im Zeilenschl, erhalten. Sios oder Siod MS, im Zeilenanf., beod geben K., Grdtv. - 2222. idh im MS. bezeugt nur Kölbing. folc beorn MS. nach Kölbing, folc biorn Grdtv., folc biorna H. — pät hê gebolgen wäs]  $\overline{p}$  hæge bolge was MS, H, liest he und Rasur von n nach gebolge. — Bugge, Beitr. 12, 99 u. 100 conjiciert auf Grund der neueren Untersuchungen der handschriftlichen Lesart v. 2115 ff.:

þær on innan gióng niöða nâthwylc, hæðnum horde; hond ätgenam seleful since fâh; nê hê pät syððan âgeaf, þeáh þe hê slæpende besyrede hyrde þeófes cräfte: þät se þióden onfand, bŷ-folc beorna, þät hê gebolgen wäs.

Eine frühere Vermutung Bugges s. Zachers Ztschr. 4, 210. -

#### XXXII.

2223. mid ist im MS. sehr undeutlich; nach horda ein Langstrich unter der Zeile erkennbar; das darauf folgende ist abgerissen; mit cräft beginnt eine neue Zeile. Zwischen horda und cräft musz also ein Wort ausgefallen sein; sicherlich bildete es mit letzterem, das ohnehin alleinstehend an dieser Stelle unerklärt ist, ein Compositum. Kölbing. — MS. geweoldum aus gewealdum. Bugge, Zachers Zischr. 4, 211 vergleicht gewealdes sponte. Derselbe, Beitr. 12, 100 vermutet:

nealles mid gewealdum wyrmes weard gäst sylfes willum.

— 2224. sôh te] von Gr. ergänzt. gesceôd] ge im Zeilenschl. untergegangen. — 2225. [beow] [be . . MS. nach Kölbing, [b . . nach Grdtv. und den Abschr.;

peow ergänzt von Grdtv. unter Zustimmung von Bugge (Zachers Ztschr. 4, 210); pegn las K. "Der Mann, der in die Drachenhöhle kam, war ein Unfreier. Sein Herr muss einer der Untertanen Beöwulfs gewesen sein." Bugge, Beitr. 12, 370. — 2226. hete-swengeas] as im Zeilenschl. verloren. fleoh MS. aus fleah corrigiert. — 2227. ærnes pearfa MS. nach Z. fealh wurde im MS. zu weall corrigiert, dessen letztes 1 im Zeilenschl. verloren ist. — 2228. in patide MS. nach Kölbing, in watide nach Grdtv. Die Beöwulf-Ausgabe von Arnold (London 1876) S. IX der Introduction gibt an, dasz entweder inwitode oder inwatode dastehe. Nach H. steht wüber ausradiertem p. — 2229. MS. pät pä d Rasur | 5ā gyste gryre broga stod. Für broga hat Abschr. B. breg. — 2230—31. nach Kölbing und Zwischen dem zweiten sceapen und på müssen noch ein bis zwei Worte gestanden haben. — Bugge, Beitr. 12, 101 u. 102 ergänzt v. 2228 ff.:

secg synbysig sôna onwlâtode, þeáh þám gyste gryrebrôga stôd, hwäöre earmsceapen innganges þearfa

bâ hyne se fær begeat. -

feásceapen.

2232. statt geseah ergänzt Gr. searolic, W. seah oder scir. - 2233. eoro ... fe MS. nach Kölbing, eoro ... nach Grdtv., eoro ... nach W. und H., eord ... se Abschr. B., eoro-scräfe K., eoro-hûse Z. ær MS., er Abschr. B. — 2234. dagum] gum im Zeilenanf. zerstört. — 2235. äbelan] äb desgl. — 2236. gehŷdde] hy desgl. — 2237. fornam] fo desgl. — 2238. se] si MS. — 2239. leoda] ... da MS. im Zeilenanf. — 2240. weard] . . ard MS, im Zeilenanf., . . aro nach Z., feard Abschr. A., weard Abschr. B., das folgende wine- halb verloschen. rihde MS. aus wende corrigiert. - 2241. bat im Zeilenanf, untergegangen. long-gestreona Th. unter Beifall von Rieger (Zachers Ztschr. 3, 407) ändert in leng gestreóna. Indes, was immer an der Leoschen Deutung von lang-gestreón auszusetzen bleibt, ein Compositum wird im Verse verlangt. — 2242. môste]. oste MS. im Zeilenanf., eall durch Rasur zu eal corrigiert. - 2243, wäter-] ... tor MS. im Zeilenanf. — 2244. niwe] vergl, dazu Rieger in Zachers Ztschr. 3, 407. Bugge ebenda 4, 211. -cräftum] . ræftü MS. im Zeilenanf. — 2245. innån MS. -gestreóna] ge im Zeilenanf. untergegangen. — 2246. hard-Menge, die so grosz war, dasz eine gleiche schwer zu finden wäre"; dagegen Beitr. 12, 102 hordwynne, da nach Z. das MS. -wyrone hat. Vgl. v. 3771. dæl]. æl MS. im Zeilenanf. — 2247. MS. fec aus fea; feá worda wol am besten mit Rieger (Zachers Ztschr. 3, 407) als epische Formel zu nehmen. — 2248. heald] ob heald oder heold im MS. steht, ist nach Kölbing nicht zu unterscheiden; die früheren Herausgeber gaben heold als Lesart des MS. [pû] h im Zeilenanf. zerstört. hrûse] hrucæ MS. Nach & Rasur. moston mæstan MS. aus moston corrigiert. — 2251. -bealo] beal<sup>6</sup> MS. fyrena MS. fŷra Th. — 2252. þara þe þis ofgeaf MS. þara þe þis [lîf] ofgeaf K., Th., Gr. — 2253. nah steht mit halb erhaltenem na im MS. (Kölbing); Grdtv. sah es nicht, die Abschriften haben es. -2254. feormie] während K., Grdtv. und die Abschriften nur fe . . . als zu lesen angeben, bezeugt Kölbing im Zeilenschl, so. . . g., von g sei die untere Schleife erhalten, dagegen Z. soor . . , also soormie. — 2255. dugus dug . . MS. im Zeilenschl., auch die beiden Abschriften geben nicht mehr, dugus Gr. soo MS. soo Gr. — 2256. hyrsted] hyr im Zeilenschl. untergegangen, auch in den beiden Abschr. nicht gewährt; von K. ergänzt. — 2257. feorm . . . . MS. im Zeilenschl., feormynd beide Abschr. — 2259. sió ät] s . . | æt MS., Grdtv. sah noch sió. — 2262. w . . . . | man MS. w[ig-fruman] K., wig[fru]man Grdtv., die Abschriften

haben das volle Wort. - 2263, healfe] so MS., healse nach Grdtv. näs] Th. unter Beifall von Bugge (Zachers Ztschr. 4, 212) ändert in nis. -2266. bealo-] bea . . MS. im Zeilenschl. - 2267. feorr] fe . . . MS. nach Grdtv., feo . . im Zeilenschl. nach Kölbing, flor . nach H., feoro beide Abschriften. Es wird feorr dagestanden haben, feor sibian von dem totlichen Abscheiden steht 809. — 2269. hweóp] hwe . . MS. nach Grdtv., hwæ . . nach Th. (K. gewährt volles hweóp), hweir Abschr. A.; hweo . im Zeilenschl. nach Kölbing, das o halb erhalten. — 2271. hrân] hra . MS. im Zeilenschl., a halb erhalten. - 2272, uht-] uh . MS. im Zeilenschlusz. — 2273. byrnende] byrnend . desgl. — 2274. nihtes] nihte . desgl. — 2275. -bûend] buen . desgl., buende K. — 2276. wide gesawon] schien zu ergänzen mit Bezug auf 2274, 2. 2275, 1. ,Am Anfange der Zeile lese ich deutlich on hinter mehreren weggerissenen Buchstaben, vor ge he; an von [gewunian] ist deutlich zu erkennen gegen die Angaben der Ausgaben. Kölbing. Nach H. hat das MS. ges & & an mit unlesbarer Correctur, nach Z. gesecean. Gr. ergänzte gewunian. - 2277. Abschr. B. las am Anfang bearn; Kölbing h...... hrusan, H. h.r. | ..... usan, Z. hord on. — 2278. wintrum] win im Zeilenanf, untergegangen. 58 MS. nach Kölbing, W., 59 nach H., sêl ganz deutlich zu lesen gegen die Angaben aller Ausgaben'. Kölbing. - 2279. swa im Zeilenanf, bis auf das halbe a untergegangen. — 2280. heold] . . old MS. im Zeilenanf. hrusam MS. — 2281. -cräftig] . . æftig MS. im Zeilenanf. abealch MS. — 2282. on im Zeilenanf. bis auf das halbe n untergegangen. - 2283, wæge]. æge MS. im Zeilenanf. – 2284. sinne MS. þa wäs] þa und w im Zeilenanf. verloren. hord mit dem gröszten Recht bemerkt Bugge (Zachers Ztschr. 4, 212), dasz die Widerholung des Wortes hord in 2285 wol Verschulden eines Abschreibers sei, und fragt: ist das ursprüngliche beaga del (mit Bezug auf 3127 fg.), oder: hearh rasod? Die völlige Ungewisheit darüber, was die ursprüngliche Lesart gewesen sei, hindert eine Aenderung im Texte. -2285. ord MS. im Zeilenanf. onboren in der Bedeutung inminutus ist durch Glossen bezeugt. Bugge, Beitr. 12, 102. — 2287. forman] f im Zeilenanf. ganz, o halb zerstört. — 2290. -lâst] l desgl. — 2291. dracan} d desgl. — 2297. hlæwum oft MS., hlæw nû oft Grdtv., Gr. — 2298. utanund das unmittelbar vorhergehende e im MS. untergegangen. - 2298. 2299. ne öær ænig mon on þ.... | westenne MS., þ halb erhalten, þære gewährt noch der Abschr. B.; Gr. will: ne [wäs] þær ænig mon on hæöe wêstenne, indes unnötig; hwähre trägt hier die Allitteration, wie in Älfreds Metra 19, 5: hwäöre gê willen on wudu sêcan . . .; wegen der Allitteration w: hw vergl. hwearf: wealle: wæpen Beów. 1574; wornum: hweorfað: widne Crist 958; wägnes: hweol: windes Ps. 82, 10; windes: hweoou: weoroao Ps. 106, 28, und im Altsächsischen: hwarf: weros: wisostun Heliand 4469; wrêčes: willeon: hwarf das. 5063, vergl. 5073. 5134. 5373. Rieger (Zachers Ztsch. 3, 408) vermutet zwischen westenne und hwäöre eine Lücke von mindestens zwei Halbversen; was dafür vorgebracht wird beruht aber wol auf einer Verkennung des Sinnes der Stelle. Bugge, Beitr. 12, 103 schlägt vor: nê hær ænig mon on hære wêstenne was hê hilde gefeh. Vergl. noch Beitr. 12, 370. - 2300. beado- bea. beide Abschriften, jetzt nur noch be . . . im Zeilenschl. erhalten. äthwearf] a halb, rf im Zeilenschl. ganz zerstört. - 2301. onfand] onf . . . MS. im Zeilenschl. -2302 gefandod] so MS., Grdtv. gibt gewandod. — 2303. -weard] wea . . MS. im Zeilenschl. — 2304. von cwôm im Zeilenschl. nur noch c erhalten. — 2306. wolde fela pa MS., wolde [leóda] fela pâ Gr., Bugge (Zachers Ztschr. 4, 212) schlägt vor für fela på zu lesen se låöa. — 2308. wyrme] w.. | me MS. leng] læg MS. Die Aenderung nach Th. und Grdtv. — 2309. bîdan] von bi im Zeilenschl. nur ein Rest des b erhalten. —

#### XXXIII.

2314. von bryne- im Zellenschl. n halb, e ganz untergegangen. -2315, [bær] 5 . MS. Grdtv. gibt auch das darauf folgende aht als zerstört an. — 2316. wolde im Zeilenanf, untergegangen. — 2317. ges§ne] ne im Zeilenschl, desgl. - 2318, nearo- ne im Zeilenanf, desgl. 2319. se im Zeilenanf. desgl. — 2320. h\u00fande] de desgl., hynde noch A., B. — 2321. dyrnne] ne im Zeilenanf, desgl. — 2322. lige] li im Zeilenanf. desgl., von g ein kleiner Rest erhalten. — 2323. getruwode] g im Zeilenanf. untergegangen. — 2324. geleah] g desgl. — 2325. gec foed] be desgl. -2326. him MS. Die Besserung nach Bugge, Beitr, 12, 103. — 2327. bolda] b im Zeilenanf, untergeg. — 2328. gif-] gi desgl. — 2329. on] im Zeilenanf. bis auf das halbe n zerstört. — 2330. hê] h desgl. — 2331. riht] r im Zeilenanf. ganz, i halb untergegangen; ruht Abschr. A., riht Abschr. B. -2332. breost b im Zeilenanf, untergegangen. - 2339. eall-îrenne von eall das letzte 1 im Zeilenschl. ganz, das folgende i im Zeilenanf. halb untergegangen. Die Form eall-îrenne (für -îren), die bereits das Glossar der ersten Ausgabe 1863 aufstellte, ward von Bugge (Tidskr. 8, 56) bezweifelt, aber nachher anerkannt, Zachers Ztschr. 4, 213. - 2341, he . . . . im Zeilenschl. MS. und beide Abschr.; helpan schon von Thork. ergänzt. — 2342. pend daga MS., læn-daga Edd. nach K. — 2343. gebidan] ge im Zeilenschl. bis auf das halbe g untergegangen. — 2345. lange] ge desgl. — 2348. þā MS. nach K. — 2351. gedigde] de im Zeilenschl. bis auf Reste von d untergegangen. — 2352. Hröbgäres] es desgl. — 2354. güőe] nur gin Zeilenschl. erhelten. 2356. hondenn. MS. im Zeilenschl. erhelten. g im Zeilenschl. erhalten. — 2356. hondgem . MS. im Zeilenschl., vom m ist nur der erste Strich erhalten, hondgemot beide Abschr., hondgemôta K. – 2358. folca die Abschr. Jetzt im Zeilenschl. nur noch folc und ein Stück des folgenden Buchstaben. — 2360. gebeáten] n im Zeilenschl. untergegangen. — 2362. Von der Zahl ist im MS. im Zeilenanf. jetzt noch XX zu lesen; Thork., Grdtv., K. XXX. Vor dieser Zahl eine Lücke; nach der Zahl und zwischen hildegeatwa dagegen keine. Die von Gr. (Bibliothek der ags. Poesie 1, 319) versuchte Heilung der zerbrochenen Stelle:

häfde him on earme [âna] XXX hildegeatwa,

büligt Bugge, Zachers Ztschr. 4, 213; Krüger, Beitr. 9, 575 unter Heranziehung von v. 379. — 2363. holme ståg] holm. | ... g MS., holme ... ig Grdtv. und die beiden Abschr.; holme ... åg Th., ståg von K. ergänzt. — 2364. þorfton] ton im Zeilenanf. verloren; þorft ... gibt K. als Lesart des MS., þorf ... Grdtv., þorfon Abschr. B. — 2366. linde] ... nde MS. im Zeilenanf. — 2367. þā | ... ild frecan MS. — 2366. -swam] s und ein Teil des w im Zeilenanf verloren. sioleða], sioloð mit kurzem Vocale kann zum got, anasilan still werden (vom Winde) gehören, vergl. schw. Dial. sil n. stilles Gewässer (zwischen Wasserfällen) in einem Flusse. Sioleða bigong würde demnach das ruhige Meer bezeichnen, was in diesem Zusammenhange nicht unpassend erscheint. Bugge in Zachers Ztschr. 4, 214; vergl. Glossar. — 2369. earm] ... rm MS. im Zeilenanf. — 2370. Hygd] ... ygelac desgl. — 2374. findan] ... ndan desgl. — 2375. ænige] ... nige desgl. — 2376. wære] ... re desgl. — 2377. wolde] de im Zeilenanf. verloren. — 2378. him MS. hine nach Th. — 2382. häfdon] . æfdon MS. im Zeilenanf. forhealden MS. aus forgolden corrigiert. — 2384. þara öe 50 MS. — 2386. þær for feorme] þ ... | or feorme MS., þær or feorme Abschr. A., bær or feorme Abschr. B., on feorme Gr. for feorme, "für seine gastliche Aufnahme" Möller, Altengl. Volksepos S. 111. — 2387. sweordes] swe .. | des MS. — 2388. von him im Zeilenschl. nur der Langstrich des h erhalten. — 2389. håmes] ham .. MS. im Zeilenschl. —

# XXXIV.

2394. freond MS., feond LEO. Die Verhältnisse der Söhne Ohtheres zu Hygelâcs Söhnen scheinen nach dem Texte folgende zu sein. Ohtheres Söhne, Eánmund und Eádgils, haben sich gegen ihren Vater empört (2382), in Folge dessen sie aus dem Schwedenreiche weichen müssen (2380) und zu Heardrêd kommen (2381). Einer von ihnen erschlägt den letzteren unter uns nicht näher bekannten Umständen (2386); es musz Eánmund gewesen sein, den der am Geatenhofe lebende Wihstan dafür auf der Stelle tötet, vergl. 2613. Eádgils entkommt nach seiner Heimat (2388, denn hier ist Ongenhioes bearn doch der Enkel Eddgils, da bearn auch in dem allgemeinern Sinne Nachkomme stehen kann, z. B. Dan. 73 Isråêla bearn), wo inzwischen sein Vater Ohthere gestorben zu sein scheint. Nachdem Beówulf König der Geáten geworden ist (2390), denkt er auf Rache gegen Eádgils (2392), er wird ihm Feind. Eádgils macht einen Einfall ins Land der Geáten (2394. 2395; gestepte von gesteppan und nicht gestêpte. inf. gestêpan ist zu lesen), wird aber von Beówulf getötet (2397). Bugge dagegen (Zachers Zischr. 4, 214) versteht die Verse 2393—2397 mit Grein und Müllenhoff so (unter Wahrung der handschriftlichen Lesart freond), dasz der aus dem Schwedenlande vertriebene Eádgils, Ohtheres Sohn, später von Beówulf mit Heeresmacht unterstützt zurückkehrte, seinen Vatersbruder Onela des Lebens beraubte und wahrscheinlich selbst Onelas Nachfolger und König der Schweden wurde, vergl. auch Müllenhoff im Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Litteratur 3, S. 177. cealdum cearsioum v. 2397 versteht Bugge, Beitr. 12, 13 von der physischen Kälte, da der Kampf, worin Aöils (= Eådgils) der nordischen Berichte den Ali (= Onela) erschlug, auf dem Eise des Sees Vænir stattfan. 2399; geslyhta] a im Zeülenschl. verloren. 2402. XII a MS. — 2405. cwôm im Zeilenanf, verloren; es fehlt die Ecke einer neuen Seite. — 2406. meldan] dan im Zeilenanf, bis auf Reste des n verloren. — 2407. preotteóðal da im Zeilenanf. untergegangen. - 2409. hygel . . ge MS. im Zeilenanf. — 2410. wisian] . . sian desgl. — 2412. hrûsan] . rusan desgl. — 2420. -wine] . . ne desgl. — 2429. sinca baldor] sin . . . . . | dor MS., es fehlt eine Ecke. — 2430. fäder] fæd .. MS. im Zeilenschl., fæder Thork. — 2431. cyning] cyn . . . desgl. — 2432. gemunde] gemund . desal. - 2434; in. welches Thork, noch bietet, im Zeilenschl, verloren. -2435. Herebea . . MS. im Zeilenschl. — 2437. stred Rieger will (Zachers Ztschr. 3, 409 f.) dafür styred (bestimmt, verordnet) lesen, weil ihm die Plastik des Bildes kühn, aber nicht edel erscheint. - 2439, freawine steht nach Bugge, Beitr. 12, 103 hier für freówine, wie denn freá und freó in Compositis überhaupt vermengt sind. - 2442. wäs] s im Zeilenschl, verloren, das davor stehende æ halb. gefecht] Bugge (Zachers Ztschr. 4. 215) will dafür gewyrht setzen, indem gefeoht nicht Waffentat, sondern sonst immer Gefecht, Kampf bedeute. Das Aufgeben eines Reimstabes, wenn die Handschrift an den dafür bestimmten Stellen zwei bietet, hat gewis etwas bedenkliches, feohleás gefeoht kann wol eine der epischen Formeln sein, deren genauer Sinn verblaszte. Gewöhnlich ward ja freilich der Mord im Kampfe beim Friedensschlusse durch Gut gesühnt; für das Gegenteil entstand eine Formel, die der Dichter dann auch hier brauchte, wo nicht ein Kampf, sondern der unglückliche Ausgang einer Waffenübung vorlag. — 2443. hrebre hreb . MS. im Zeilenschl. Die vollständige Legert noch in der Abehr sondurch die dem Sinne noch sch ständige Lesart noch in den Abschr., wodurch die dem Sinne nach sehr passende Ergänzung von K.: Hrebel erschüttert wird. — 2444. 28. | ling MS. — 2447. wroce MS. und beide Abschr., wroceo Gr. Die Lesung des MS. wird gerechtfertigt von Bugge, Tidskr. 8, 56. W. faszt wrece als Adhortativ oder Optativ, indem er vor bonne einen Doppelpunkt setzt. -

2249. hro<sup>5</sup>ro MS. — 2452. eaforan] eafo im Zeilen- und Seitenanf. ganz, das folgende r bis auf ein Häkchen verloren. — 2453. tô im Zeilenanf. desgl. — 2454. yrfo-weardas] so MS.; Kölbing gibt weardes mit halb erhaltenem w an. — 2454. 2455. Müllenhoff (Haupts Ztschr. 14, 232) schlägt vor, dem Verse durch Umstellung aufzuhelfen:

burh dæda nýd deáðes gefandod,

Bugge (Zachers Ztschr. 4, 215) will mit Grdtv.

burh dæda níð deáðes gefondad.

#### XXXV.

2465, weallendel len im Zeilenanf, zum Teil verloren, weallinde die Abschr. - 2466. fæghöe MS. - 2467. -ric MS. n von zweiter Hand übergeschrieben. — 2469. sorhge MS. — 2473. was im Zeilenanf. verloren. — 2474. of . . . . . | wester MS., rid Abschr. A. — 2475. hearda] da im Zeilenschl. untergegangen; hearda Abschr. A., B., heard [ra] K. -2477. über oboe in der Bedeutung "und" vergl. Bugge, Tidskr. 8, 57 und die Anmerkung zu 649. — 2478. Hreosnabeorh] Bugge (Zachers Ztschr. 4, 216) möchte einen Schreibsehler für Hreofna-, Hresnabeorh vermuten, da eine befriedigende Erklärung für Hreosnabeorh noch nicht gefunden, die Ortsnamen Hrafnaberg, Hrafnaberg dagegen im scandinavischen Norden häufg seien, und die 2926. 2936 genannten Ortschaften im Geätenlande, Hrefnawudu und Hrefnesholt, in der Nähe von "Hreosnabeorh" lagen. Diese frühere Annahme läszt er indes Beitr. 12, 11 wieder fallen. — 2479. eatolne] in Ecilenschl. untergegangen. ge gefremedon MS. — 2480. mæg.] æg im Zeilenschl. bis auf den Anfang von æ untergegangen. — 2482. his MS. — 2484. onsæge] e im Zeilenschl. untergegangen. — 2487. Zu niósað vergl. wunað 1924; niósað Gr. — 2489. heoro-] Ergänzung von Gr.; Bugge (Tidskr. 8, 297) will dagegen hreas hrea-blac schreiben, weil hreanach breas leichter ausfallen konnte. - 2490. fiorh MS. - 2494. -wvn] wy . MS. im Zeilenschl. — 2496. purfe im Zeilenschl., danach von wyrsan nur an erhalten. Bugge (Zachers Ztschr. 4, 216) schlägt für burfe borfte vor. — 2497. 2498. hinter gecypa bis zu hī = him MS. ist eine grosze Ecke weggefallen. gecypan symle ic beide Abschr.; K. ergänzt statt symle [swylce]. — 2499. âna on] anaon MS. — 2502. Däghrefne] . æghrefne MS. im Zeilenanf. — 2503. cempan] . . mpan MS. desgl. — 2504. Frescyning MS. - 2506. cempan MS. campe Edd. - 2512 ic im Zeilenanf. nur c erhalten. — 2515. marou MS. Die Besserung nach Bugge, Beitr. 12, 104. Vgl. zu 2080. — 2521. ell . . | meahte MS. — 2522. wi . | Grendle MS. — 2523. acicoær MS. hâtes] ates jetzt teils unleserlich, teils abgerissen. -2524.] orečes ond âttres Gr. — 2526. Die zweite Halbzeile des Verses fehlt. Gr. ergänzt in anderer Weise [feond] oferfleon fotes trem. -2527. sceall] sce... MS. im Zeilenschl., die Abschr. noch sceal. — 2532. æft MS. — 2534. nefne] nef.. MS. im Zeilenschl. — 2535. þät] wat MS. — 2540. helme] helm. MS. im Zeilenschl. — 2543. sê þe] im Zeilenanf. bis auf das letzte e untergegangen. — 2544. gedigde] von ge im Zeilenschl. nur Reste des g erhalten, di im Zeilenanf. untergegangen. — 2546. stondan]. tod an MS. im Zeilenanf., stôd on Grdtv., stondan Gr. — 2547. of ]. f MS. im Zeilenanf. — 2550. deop ] Grdtv. (in seiner Ausg. S. 179) gibt an, dasz im MS. ebenso gut deór als deóp gelesen werden könne, und ge-stützt hierauf will Bugge (Tidskr. 8, 297) mit Grdtv. deór in den Text setzen, nicht in der Bedeutung Tier, wie der Letztere meint, sondern in der Bed. der kühne, auf Beówulf bezogen, und bei absoluter Stellung von gedýgan. – 2551. gebolgen] das erste g im Zeilenanf. untergegangen. –

2557. from ]. ro MS. im Zeilenanf. — 2565. ungleaw MS. nach K., Th.; unglaw Grdtu., nach H. ist e ausradiert. Bugge, Beitr. 12, 104 bessert unslaw, "scharf". — 2566. brôga]... ga MS. im Zeilenanf. — 2567. wiö] nur w im Zeilenschl. erhalten. — 2569. searwum MS. — 2570. scriban] scrioa . MS. im Zeilenschl. - 2570-71. to gscipe MS. Müllenhoff (Haupts Ztschr. 14, 233) erklärt gescipe für unverständlich und verderbt; es sei albern, dasselbe durch ,seinem Geschicke entgegen' zu erklären. wie man bisher zum Teil getan. Man wird to anstatt zu gescipe vielmehr zum vorhergehenden scridan ziehen müssen, wodurch zwei parallele Halbverse erscheinen, in denen scrioan to dem scyndan, und gebogen dem gescipe antwortet. Mit der handschriftlichen Form des Wortes wird sich schwerlich etwas gewinnen lassen; die kleine Aenderung in gescife = gescife stützt sich auf die Glosse: per praeceps niberscife, mit der Erklärung am Rande nibersceotende, Haupts Ztschr. 9, 468b. — 2572. life] es ist im Zeilenschl. nur ein Rest von I erhalten. Grdtv. gibt life als von ihm noch gesehen an. - 2573. bonne] bonn . MS. im Zeilenschl, - 2576. up] p im Zeilenschl. verloren. - 2577. slôh] h desgl. - 2580, bearfe] rfe desgl. hæfde aus hefde corrigiert. - 2581. weard durch Rasur aus weard, - 2589. -wong aus wang. Mit Recht hat Bugge (Tidskr. 8, 298) darauf aufmerksam gemacht, dasz grundwong nicht die Erde, sondern das Feld heisze, grundwong ofgyfan demnach nicht sterben bedeuten könne, wodurch die Bedenken Müllenhoffs (Haupts Ztschr. 14, 234) und Riegers (Zachers Ztschr. 3, 410) gegen diese Stelle sich zum Teil erledigen. Durch veränderte Interpunction ist im Texte eine andere Auffassung angedeutet, die davon ausgeht, dasz grundwong sich wie 2771 auf das Innere der Drachenhöhle bezieht, an deren Eingang Beówulf nach 2543 fg. gelangt war: das war kein leichter Gang, fiel nicht leicht, dasz Ecgleowes Sohn die Drachen-höhle aufgeben wollte, von der Höhle zu weichen sich entschlosz (mit Rücksicht darauf, dasz seine Waffen gegen den Drachen unnütz waren). Daran anknupfend wird, wie im Gedichte anderwärts öfters, schon der endliche Ausgang des Drachenkampfes andeutend erwähnt: Beówulf muste, um des Drachen willen, eine Wohnung andersvo einnehmen (sterben), wie jedermann soll diese kurze Lebenszeit verlassen. wyrmes 2590 ist Ergänzung von Gr. Eine andere Auffassung der Stelle, wobei ongytan statt ofgyfan conjiciert wird, s. Krüger, Beitr. 9, 576. — 2591. sceal im Zeilen- und Seitenanfang untergegangen. K. las das Wort noch. 2592. dagas] von dag fehlt die obere Hälfte, as untergegangen. – 2593. âglæcean im MS. aus aglægcean corrigiert. — 2594. hreðer]. reðer MS. im Zeilenanf. — 2595. prôwode] . . owode desgl. Die Satzeinteilung nach Sievers, Beitr. 9, 141. — 2596. weóld] . eold MS. im Zeilenanf. — 2597. heand gestealla . MS. im Zeilenschl. — 2599. -cystum] . ystū MS. im Zeilenanf. — 2602, von be im Zeilenanf, nur e erhalten.

#### XXXVI.

2604. leóflic] leof | ... c MS. Ueber die Benennung leód Scylfinga vgl. Müllenhoff im Anz. f. deutsch. Altert. 3, 176—178. — 2605. Ælf | . eres MS. — 2606. here-]... re MS. — 2607. år heiszt hier nach Kluge, Beitr. 9, 192, "Besitz, Liegenschaft" wie in den Urkunden; åre also Plur. — 2613. suna Ohteres]... na Ohtere MS. im Zeilenanf. — 2614. wräccan] wr.... MS. im Zeilenschl. (auch nach K., Grdtv.), wræcca Abschr. A. Weohstanes MS. Die Besserung nach Möller, Altengl. Volksepos S. 147. — 2615. ecgum] ecg... MS. im Zeilenschl. — 2621. Möller S. 147 ergänzt [på] frätwe. — 2627. pæ. | he MS. — 2629. mægenes MS., mæges Ettm. — 2630. pa se MS. — 2634. mæl im Zeilenanf. verloren. — 2635. ponne wê] vom ersteren ne im Zeilenschl., we im Zeilenanf. ganz verloren. —

2636. bêl. e MS. im Zeilenanf. - 2638. glu-pe MS. - 2639. Die Internunction und die Auffassung des folgenden Satzes nach Rieger (Zachers Ztschr. 3, 410), - 2643. hlåford ûs Bugge (Zachers Ztschr. 4, 216) vermutet hlåford ûser. — 2647. dæg im MS. über der Zeile geschrieben. — 2650. hyt] håt Bugge, Beitr. 12, 105 nach K. — 2657. ŏiodnes MS. nach W., ŏeodnes nach H. — 2659. Geáta] ata im Zeilenschl. verloren. — 2660. Scoal. nach ûrum einzusetzen, am Rande nachgetragen. Das auch im Texte hinter ûrum übergeschriebene 5 = 5ät ist nach H. unterpunctiert, also zu streichen. - 2661. bâm, welches Abschr. A. vollständig. B. als ban hat, im Zeilenschl. untergegangen. Zwischen byrne ond byrdu-scrûd und dem folgenden bam gemæne nimmt Bugge (Tidskr. 8, 58 fg., Zachers Ztschr. 4, 216 fg.) eine Lücke von wenigstens zwei Halbzeilen an, worin Rieger (Zachers Ztschr. 3, 400 fg.) beistimmt. Ueber die Versuche der Ergänzung vergl. dort. Gr. liest für ürum 2660 unc nü; Bugge für byrdu-scrûd 2661 bŷwdu scrûd ,prægtig udstyrede skrud, staselige klæder'; K. und Grdtv. beón gemæne. — 2662. MS. wælrec aus wælræc. -heafolan ea im Zeilenschl. verloren; heafolan übereinstimmend beide Abschr. Th. will Wigläf ellen bär emendieren, Gr. (Glossar zur zweiten Ausgabe) wigheafolan in wigneafolan (umbonem bellicum, Schild). wigheafola Kampfhaupt, ist poetische Bezeichnung des Helmes: zu wig-heafolan beran haupt, ist poetische Bezeichnung des Helmes: zu wig-heatolan beran = gehen, kommen, vergl. die ähnlichen Ausdrücke wæpen beran 291, hringnet beran 2755 und scyldas beran 2851. — 2663. cwäö im Zeilenschl. jetzt verloren. — 2665. geoguö-] eo im Zeilenschl. untergegangen. — 2671. -gäst] nur g im Zeilenschl. erhalten. — 2672. niósian] nio . . . . MS. im Zeilenschl. niosum Abschr. A., niosnan Abschr B. — 2674. rond MS. — 2676. under] und . . . MS. im Zeilenschl. — 2677. von wäs ist nach Költenschl. bing der Anfang des w noch erkennbar, der Rest fehlt im Zeilenschl. — Nach früheren Angaben war wäs im MS. ausgelassen. — 2679. mærða im Zeilenschl. bis auf den Anfang des m verloren, auch die Abschriften geben nur m..., Ergänzung von K. Die Abteilung nach Rieger, Zachers Ztschr. 7, 34. — 2680. bät im Zeilenschl. untergegangen. — 2681. Nägling] næglin . MS. im Zeilenschl. — 2684. bät im Zeilenschl. untergegangen. — 2685. wäs]. æs MS. im Zeilenanf. — 2686. mîne]. . ne desgl. — 2687. säcce]. . . cce desgl. þonne] þone Bugge, Beitr. 12, 105. — 2688. wundum heard næs him . . . hte þe sel MS. Die Besserung nach Th. und Gr. — 2689. síðe]. . ðe MS. im Zeilenanf. — 2691. ræsde] . æsde desal. -

# XXXVII.

2695. Ergänzung von K. — 2698. Bugge, Beitr. 12, 105 erklärt: "Nicht beachtete er das Haupt des Drachen, welches Beówulf mit seinem Schwerte ohne Wirkung getroffen hatte, sondern er schlug den Drachen etwas weiter unten (niodor). Vgl. Saxo VI, pag. 272." — 2699. mægenes MS., mæges K., Th. vergl. denselben Schreibfehler 2629. — 2701. gedeåf] d im Zeilenanf. verloren. — 2704. his im MS. ursprünglich doppelt geschrieben, das zweite Mal ausradiert. — 2707. Sievers, Beitr. 9, 141, bessert gefylde, da an aus dem vorhergehenden middan verschrieben sei; Kluge, ebd. 192 feorh ealne wräc: feorh wrecan das Leben austreiben, vgl. Gen. 1385. — 2711. sidas sigehwile MS., sidast sigehwila Gr. — 2712. worlde] wor... MS. im Zeilenschl.; woru[lde] K., worlde noch die Abschr. — 2713. eord-] im Zeilenschl. nur e erhalten. — 2714. von swellan ist n, dazu das folgende hè im Zeilenschl. verloren. — 2715. bealo-nīd] nur beal im Zeilenschl. erhalten. Abschr. A. bealonid, B.-nidi oder nidi. — 2716. gióng] gion. MS. im Zeilenschl. — 2720. heóldon] heald. MS. im Zeilenschl., d halb untergegangen; healde Abschr. A. und C., K., Grdtv.;

die Besserung von Ettm. — 2722. beóden] beo im Zeilenschl. untergeg. — Ueber till ein Accent. — 2723. -dryhten] hten im Zeilenschl. untergeg. — 2724. helm] das MS. nur he . im Zeilenschl., Abschr. A. hat helo. — 2725. benne] be . . . im Zeilenschl. — 2727. gdrogen MS. — 2728. wynne] wynn . desgl. — 2729. gerime MS. — 2732. -weard] . . ard im Zeilenanf. — 2733. leóde] leod . im Zeilenschl. heóld] . . old im Zeilenanf. — 2735. ymbe-] . mbe desgl. — 2736. grêtan] . . . tan desgl. — 2738. mæl] . . . desgl. — 2739. searo-] . . aro desgl. — 2740. unriht] un | . . ht MS. Ueber u ein Accent. — 2741. gefeän] ge | . . . n MS. — 2747. since im Zeilenanf. bis auf Reste von ce untergegangen. — 2750. swegle searogimmas] Rieger (Zachers Zischr. 3, 411 fg.) möchte dafür nach 1158 sigle searogimmas setzen. — 2751. mîn] nur n im Zeilenanf, erhalten. —

# XXXVIII.

2754. æft MS. — 2756. -sercean im MS. aus særcean corrigiert. urder MS. — 2758. feela] fealo MS. — 2759. glitinian bezeugt Kölbing als Lesart des MS., glitmian gab K. vgl. flavescit glitenat Kentische Glossen in Haupts Ztschr. 21, 38, 908. — 2766. grunde] gru. . MS. im Zeilenschl., grund Abschr. A. und B. gum cynnes MS. Die Herstellung des Verses mit Bugge (Tidskr. 8, 298). — 2767. oferhigian] Bugge (Tidskr. 8, 60) nimmt an, obschon mit Zweifel, oferhigean oder oferhigan — goth. ufarhauhjan (partic. ufarhauhids τυφωθείς 1. Tim. 3, 6). Kluge, Beitr. 9, 192 vermutet oferhydian "übermütig machen, betören" zum Subst. oferhyd (oferhygd). — 2770. leoman MS. — 2771. meahte meah . . MS. im Zeilenschl. Dem g von wong im MS. das Zeichen τ übergeschrieben. — 2772. wræce MS. þær] þæ . MS. im Zeilenschl, — 2774. on im Zeilenschl. untergegangen. — 2776. hladon] hla... hat das MS. im Zeilenschl. nach Kölbings Lesung, hlod.. nach K. und Grdtv., hlodon Abschr. B., holdon Abschr. A.; hladan Th. — 2777. genôm] m im Zeilenschl, verloren. - 2778b. In bill das zweite 1 über der Zeile nachgetragen. Die Auffassung dieser Stelle nach Bugge (Tidskr. 8, 299 fg.), der bill . . ealdhlafordes auf das kurze Schwert Beówulfs bezieht, womit dieser den Drachen getötet (2704 fg.). Rieger (Zachers Ztschr. 3, 412) ändert in ealdhlaforde. Müllenhoff (Haupts Ztschr. 14, 236) bezieht eald-hlaford auf den früheren Besitzer des Hortes. W., der sich dieser Deutung anschlieszt, faszt ærgescôd als adj. Compositum ære calceatus. — 2782. horde im MS. durch Rasur aus hogorde. - 2790. sînne] . . nne MS. im Zeilenanf. — 2792. wäteres weorpan Rieger (Zachers Ztschr. 3, 412) will wätere sweorfan; die handschriftliche Lesart wird von Bugge in Schutz genommen (Zachers Zischr. 4, 218). — 2793. Ergänzung von Ettm. — 2794. giogobe MS., giohoe Th. — 2795. frean]. rean MS. im Zeilenanf. — 2796. seege]... ge desgl. — 2798. ic im Zeilenanf. untergegangen. Die Abschr. bieten es noch. Vom folgenden m nur der letzte Strich erhalten. -2799. gestrŷnan] str im Zeilenanf. untergegangen. — 2800. minne be . . hte MS. — 2801. gena MS., gê nû Th. — 2802. leóda] . . oda MS. im Zeilenanf. — 2803. heaðo] . . aðo desgl. — 2815. Das MS. hat nach Kölbing forspeóf. — 2818. gingæste MS. — 2820. hwæðre MS., hreðre K. —

# XXXIX.

Die Abschnittbezeichnung (XXXVIII Abschr. A. und B., XXXIX Thork.) ist im MS. unterlassen, doch zeigt die richtige Bezeichnung XL vor v. 2893 und die Majuskel von Đâ, dasz auch hier eine solche beabsichtigt war. — 2822. gumum MS. — 2826. ealdre] ealdr. MS. im Zeilenschl. — 2829. him] Rieger will hine. — 2830. heavo-scearde MS.,

ž.

-scearpe Th. — 2834. -nihtum] nih . . . MS. im Zeilenschl. — 2845. æghwäðre MS., æghwäðer K. — 2853. Wilaf MS. — 2855. speop MS. — 2859. godes] . . des MS. im Zeilenanf. dædum rædan] deáð årædan "determinare" Bugge, Beitr. 12, 106. — 2860. swå] sw . MS. im Zeilenschl. — 2861. Die hier auffällige starke Form geongum nach dem Artikel erörtert Lichtenheld in Haupts Zischr. 16, 353. 355. Es ist dennoch vahrscheinlich, dasz geongum für geongan verschrieben sei. — 2864. sec MS. — 2865. Zu specan MS. vgl. das ahd. spehhan für sprehhan. — 2870. þrydlicost MS. — 2871. Zu öwêr, welches früher in öhwær geändert wurde, vgl. Sievers, Beitr. 9, 142. — 2874. gesteallum] gestea . . . . MS. im Zeilenschl., in den Abschr. noch vollständig; gosteal[lan] K. — 2876. sigora] sigor . MS. im Zeilenschl. — 2882. fyran swifor MS., fyr ran swifor Th., fyr unswîfor Rieger. Nach H. ist in der Tat im MS. fyran zu fyrun corrigiert. — 2883. fergendra MS. — 2884. þrâg becwôm] . rag . . cwom MS. zu Anfang einer neuen Seite. — 2885. hu MS. swyrdgifu] gifu ist mit einer Ecke des MS. weggefallen (Kölbing; die früheren ohne Bemerkung). — 2886. eowrū cynne in der Zeile ausgekratzt und darüber geschrieben. — 2891, dæld MS. — 2892. edwit MS.

#### XL.

2894. ecgclif MS. - 2903. Nach wäl ist bennű ausradiert. - 2906. âglæcean im MS. durch Rasur aus aglægean. — 2910. hige mæðum MS., higomeoum Rieger, higomeo "traurigen Sinnes" Sievers, Beitr. 9, 142 unter Beziehung auf v. 2853 und 2864. Bugge, Beitr. 12, 106 faszt higemêðum als Dat. (Instr.) Plur. zu einem Abstractum higemêðu. heafod- ist nur d erhalten; es begann damit eine neue Seite, deren Ecke fehlt. - 2911. von ys nur Reste des y erhalten, leódum im Zeilenschl. untergegangen. Die zweite Ecke der neuen Seite fehlt. - 2912, under MS., underne Gr. — 2916. Frêsna] fresn . MS. im Zeilenschl. — 2920. 2921. Bugge, Beitr. 12, 106 erklärt: "er gab nicht Kleinode dem Gefolge", d. h. er konnte diesmal nicht, wie sonst nach einem siegreichen Zuge, dem Gefolge Kleinode geben. — 2922. Merewioingas milts im MS. aus merewio ingannilts corrigiert. Bugge (Tidskr. 8, 300) nimmt diese handschriftl. Lesart als seltenere Form für Merewioinges ,des Merowingers, Frankenkönigs'. — 2923. tô] te MS. — 2924. ne wêne im MS. über die Zeile geschrieben. — 2926. hæbcen MS., n im Zeilenschl. teilweise untergegangen. — 2928. sci. | fingas MS. — 2930. hondslyht MS. ondslyht im Sinne von mhd. wider-swanc Rieger (Zachers Ztschr. 3, 414). — 2931. âbreót] âbreát K. — 2932. -meowlan] n fehlt im Zeilenschl.; meowlan Abschr. B., meowla Abschr. A. - 2938. werge, wean oft hinter werge ist die Ecke einer neuen Seite weggefallen, wodurch weán ganz, oft bis auf Reste von ft untergieng. — 2939. ondlonge niht] es ist eine Ecke weggefallen; ond halb erhalten; longe ni untergegangen. — 2941. sum on galgtreowu MS. Die Ergänzung fuglum 2942 von Th. Bugge (Tidskr. 8, 60 fg.) nimmt einen gröszern Ausfall in der Handschrift an, und indem er die handschriftliche Lesart (sumon, Dativform für sumum) festhält, denkt er sich den Sinn der Lücke so: (er wollte) sumon gealgtreowu [aufrichten, an denen sie hangen sollten, den Vögeln] tô gamene. Beitr. 12, 107, 372 conjicient demnach Bugge (v. 2940 ff.):

> cwäö hie on mergenne mêces ecgum gêtan wolde, sumon galgtreowu âheáwan on holte ond hie âhôan on þâ fuglum tô gamene. —

"gêtan = bewirken dasz (das Blut) vergossen wird." Vgl. auch Sievers, Beitr. 9, 143.

#### XLI.

2947. Swona MS. — 2948. weora so MS. — 2949. fæhöe MS. — 2950. gomela für göda vermutet Bugge, Beitr. 12, 372. — 2953. hildel hi im Zeilenanf. untergegangen. — 2954. ne] im Zeilenanf. ist n untergegangen. — 2959. segn] vergl. die folgenden Stellen: et pugnavit Tato cum Rodolfo rege Herulorum et occidit eum et tulit bandonem ipsius et capsidem; post eum Heruli regem non habuerunt. Edictum Rotharis regis praefat. IV; tunc Langobardi patrata victoria ingentem quam in castris repperant inter se prædam dividunt. Tato vero Rodulfi vexillum, quod bandum appellant, ejusque galeam, quam in bello gestare consueverat, abstulit; atque jam ex illo tempore ita omnis Herulorum virtus concidit, ut ultra super se regem omnino non haberent. Paulus Diac. 1, 20. Bugge (Tidskr. 8, 61) liest mit K., Th.:

pâ was æht boden Sweóna leódum, segn Higelâces,

und übersetzt: .da blev forfölgelse. Higelacs mærke budet Swearne', det vil sige: da begyndte Higelâc med hævet mærke at forfölge Swearne. "Das erhobene Banner ist das Merkmal der Verfolgung." Beitr. 12, 108. -2960. ford MS. ofereódon: die Schweden. - 2962. Ongendiow MS. w ist mit braunerer Tinte und dünnerer Schrift nachgetragen, swoordū MS. -2965. eafores MS. — 2973. hondslyht MS.; vgl. zu 2930. — 2974 ff. Mit dem, was hier von Ongenheow dem Wulf gegenüber erzählt wird, vgl. die Schilderung bei Saxo II, pag. 86 ff. von dem Kampfe zweier anderer Helden: tanta vi ictum ab eo editum constat, ut, prima cassidis parte conscissa, supremam capitis cuticulam vulneraret. - 2979. brade MS. — 2981, brecan] breca. MS. im Zeilenschl. — 2989, bær MS. hat Grdtv. durch seine glückliche Lesart gesichert; die andern Edd., da sie für nam on: namon lesen, müssen bar in beron ändern. Aber nur Eofor kann die Rüstung des von ihm erlegten Ongenbeow nehmen, gerade wie Weohstan (2614 ff.) die Rüstung des durch seine Hand gefallenen Eanmund nimmt. Der überlebende Sieger ist auch der Erbe des Besiegten und Erschlagenen (Hildebrandslied 61. 62. Müllenh.) — 2990. hê pâm] he 5.. MS. im Zeilenschl., e ist halb, von 5 eine kleine Krümmung oberhalb der Zeile erhalten. Schon die Abschriften haben nicht mehr. 2991. nach leana fehlt die breite Ecke der untersten Zeile, mit der wenigstens fünf Buchstaben ausgefallen sein könnten'. Kölbing. Die Ergänzung mit Bugge, Beitr. 12, 108 nach v. 2624, 2612. gelæste] gelæsta MS. — 2994. ofer maßmum steht im MS. nach Kölbings Lesung, ofer maßmam nach K., Th., Grdtv. Nach H. ist im MS. u aus a corrigiert. — 2995. hund þûsenda] vgl. Saxo II, pag. 100: bis senas gentes. "Hrolf Kraki, der seinen Gefolgsmann für die Tötung des fremden Königs durch Kleinode, reichen Landbesitz und durch die Hand seiner einzigen Tochter belohnt, entspricht dem jütischen Könige Hugelâc, der seinen Gefolgsmann für die Tötung Ongenpeows durch Kleinode, übergroszen Landbesitz und durch die Hand seiner einzigen Tochter belohnt." Bugge, Beitr. 12, 20. Vgl. zu 2196. — 2997. svoča MS. — 3001. wên nach K. ergänzt. — 3002. leoda MS. - 3005. ond] im Zeilenanf. untergegangen. - 3006. Scildingas] Th., dem Gr. früher beistimmte, schlieszt aus dieser Stelle, als habe es den Anschein, dasz Beówulf nach dem Untergange des Geschlechtes Hrôdgars auch die Herrschaft über die Dänen erlangt habe. Vielleicht ist für Scildingas Scilfingas zu lesen, wonach die Stelle klarer wird: Beówulf hat nach 2397 den Scylfing Eádgils im Kriege getötet, wahrscheinlich also auch sein Land erobert. Es wurde so v. 3002 in Verbindung mit 3005. 3006 den Sinn geben, dasz die Sweónen nach dem Tode Beówulfs das verhaszte Joch seiner Herrschaft abschütteln wollten. Dagegen Müllenhoff (Haupts Ztschr. 14, 239): ,den Vers 3006, der wie er überliefert ist den Geáten Beówulf zu einem Könige der Dänen macht, halte ich für eine gedankenlose Wiederholung von 2053; Scildingas in Scilfingas zu verändern ist jedenfalls vom Uebel, da der Vers, wie man auch aus dem folgenden sieht, nur eine Apposition zu dem vorhergehenden enthalten kann, also hwate Scilfingas Accusativ wie hord ond rice sein müste, die Feinde aber, gegen die Beówulf Hort und Reich beschirmte 3005, hier gerade die Schweden oder Scilfingas sind'. — 3008. ende MS. me MS., nü K., Th., Gr. — 3012. von mäöma im Zeilenanf. das erste m bis auf einen geringen Rest verloren. — 3013. gecepod] nach K. und Kölbing ist pod im Zeilenanf. verloren, gecea | . . d gibt Grdtv. und die Abschriften. — 3015. von gebohte im Zeilenanf. ist geboh verloren, schon zur Zeit der Abschriften. — 3017. mægö MS. — 3029. secgende MS. — 3035. hlim-bed] vgl. gim-fäst für ginfäst 1272. — 3036. Im MS. ærrun aus ærran corrigiert. — 3039. hi pær MS., pær wegen des gleichen Wortes in 3040 getilgt. Möller, Altengl. Volksep. S. 149 verändert ær in eác. Bugge, Beitr. 12, 372 nimmt vor diesen Verse eine Lücke an und ergänzt:

[banan eác fundon bennum seócne, (nê] ær hî þæm gesêgan syllîcran wiht) wyrm on wonge . . .

3042. gryre-gäst] nach gry ist die untere Ecke der Seite weggefallen, auf der Raum für vier bis sechs Buchstaben war'. Kölbing. K., Grdtv. nur gry[re]. Bugge (Tidskr. 8, 62) schlägt vor gry[re-fåh], indes dürfte die im Texte stehende Ergänzung mehr für sich haben; gryre-gäst vom Drachen schon 2561. — 3043. -gemearces] es im Zeilenschl verloren, von dem vorausgehenden e nur ein Punkt erhalten. — 3052. þonne musz bezeichnen "als der Schatz in die Erde gelegt wurde". Bugge, Beitr. 12, 374. — 3057. hê is manna gehyld] von gehyld im Zeilenanf. ist gezur Hälfte verloren. hê is manna gehyld indert Grdtv., Gr. dagegen hêlsmanna gehyld, adytum fascinatorum, unter der Annahme, dasz hêlsman für hælsman Zauberer bedeute, nach ags. hælsere haruspex, augur, hælsian augurari, hariolari, auspicari. Dasz in hê is manna eine Verderbnis steckt, ist höchst wahrscheinlich, ebenso aber auch, dasz die Greinsche Aenderung nicht das Richtige trifft.

# XLII.

3059. þ in þå ist mit dem Runenzeichen geschrieben. — 3060. unrihte] e im Zeilenschl. untergegangen. — 3061. wræce MS., wräte Th. — 3066. mågum] ma im Zeilenanf. haben schon die Abschriften nicht mehr; von K. ergänzt. — 3063-3066. wundur — bûan] Bugge (Zachers Ztschr. 4, 220) nimmt hier (im Gegensatz zu Müllenhoff, Haupts Ztschr. 14, 241, der in der Stelle eine Frage sieht, die prosaisch ausgedrückt nur aussage, ob es denn zu verwundern sei, dasz jemand sterbe, wenn er nicht länger leben könne) eine Verderbnis an, und vermutet, allerdings unsicher:

wundur-[deáðe] hwâr bonne eorl ellenrôf ende gefêre u. s. w.,

mit dem Sinne: ein tapfrer Mann soll nicht an Krankheit oder Altersschwäche in seiner eigenen Halle sterben, sondern den Tod irgendwodurch ein abenteuerliches Wagnis finden (gesere conjunct. adhort.; das Adv. ponne im Hauptsatze entspricht, wie sonst, dem ponne im Untersatze). Sievers dagegen, Beitr. 9, 143, nimmt einen durch hwär eingeleiteten, von wundur abhängigen indirecten Fragesatz an: "Wunderbar ist es (= wundersamen Fügungen ist es unterworfen, ein Geheimnis ist es), wo (es geschieht), wenn der Held sein Ende erreichen soll, wenn er nicht

länger mehr unter den Seinen weilen darf": so wuszte auch Beówulf nicht, was sein Schicksal sein würde. — 3074. strade MS. Vgl. 3127. — 3075 fg. gold-hwæte gold-hwæte MS. Ein e überflüssig angetreten: 2077 hilde für hild. Bugge (Tidskr. 8, 62 fg.) im Anschlusz an Greins Wiedergabe der Stelle, der näs als nicht, keineswegs, auffaszt:

näs hê goldhwäte gearwor häfde ågendes êst ær gesceáwod,

mit der Uebersetzung: "ikke havde han forhen fuldstændigere skuet Herrens guldrige nåde; det vil sige: Herren havde aldrig forhen forundt Beówulf större rigdom end den, han lod ham vinde vor sit folk nu ved sin död. Rieger dagegen (Zachers Ztschr. 3, 416) glaubt durch folgende Emendation Wort und Sinn richtig herzustellen:

näs hê gold hwäöre gearwor häfde [ofer] ågendes êst ær gesceáwod.

Indem ich 3069 hinter scoolde einen Punkt setze, gewinne ich nun folgende Uebersetzung: obgleich die alten Eigentümer den Hort mit einer Verwünschung bis zum jüngsten Tage belegt hatten, dasz sein Räuber der Hölle und ihren Qualen verfallen sollte, hatte doch Beówulf kein Gold vorher ohne des Eigentümers Gunst lieber geschaut (als dieses); d. i. hatte ihm kein erkämpftes Gold jemals gröszere Freude gemacht'. Sievers, Beitr. 9, 143 schlägt vor: näs hê goldhwätes gearwor häfde u. s. w. "nicht hatte Beówulf des goldgierigen Besitzers Gunst vorher erkundet." Eine neuere Vermutung von Bugge, wonach von v. 3052 ab die ursprüngliche Reihenfolge der Verse gestört ist, s. Beitr. 12, 373. — 3079. wræca dreogeo MS., wræc adreógan Gr. — 3085. heoldon heah gesceap MS., healdan heah gesceap Gr., healdan hearnges ceap Bugge (Zachers Ztschr. 4, 221), beide ziehen die Worte noch zum vorhergehenden Satze. -3087. þeóden] im MS. ausgelassen, Ergänzung nach Grdtv., Gr. — 3086b. 3087 erklärt Bugge, Beitr. 12, 109: "Dasjenige, das den König dorthin zog (nämlich der Schatz) wurde uns verliehen, allein so, dasz es uns überwältigt (weil der Schatz zu teuer erkauft ist)". — 3094. gêna] gen . MS. im Zeitenschl. — 3096. gehöo] gehö . desgl. — 3097. äfter wines dædum] Bugge (Tidskr. 8, 300) schlägt vor äfter wine deádum. Ebenso Sievers, Beitr. 9, 144: "zum Andenken an den toten Herrn." — 3099. micelne] miceln . MS. im Zeilenschl. — 3101. burhwelan im MS. aus purh- corrigiert. — 3102. side vom Schreiber ausgelassen; nach K., Grdtv., Gr. ergänzt. — 3103. Bugge, Beitr. 12, 109 ergänzt searo-[gimma] geþräc. — 3105. neon sceawiað MS., neón sceawiað von neuem schaut Gr., ne onsceáwiao Th.; neán sceáwiao, wie Grdtv. und Bugge (Tidskr. 8, 63) bessern, ist wol das wahrscheinlichste. — 3111. gebeodan] gebeoda. MS. im Zeilenschl. — 3116. Vgl. die Vermutung von Cosijn, Beitr. 8, 573. — 3118. strengt MS. — 3119. heóld] . . old MS im Zeilenanf. — 3120. fæder- MS. — 3122. cyniges] So MS. Ueber i Rasur. — 3123. syfone tôsomne] . . fone . . sone MS., fo halb lesbar. Die Worte stehen auf der ersten Zeile von fol. 198a, und sind deshalb zum Teil verletzt. sysone hat noch die Abschr. B.; sone nach Zup. - 3124. 3125. Sievers, Beitr. 9, 144 schlägt vor:

eóde eahta sum under inwithrôf hilderinca: sum on handa bär...

— 3131. ofostli . . MS. im Zeilenschl. — 3133. of MS. weg so MS. — 3134. hyrde im MS. wiederholt, das zweitemal ausgekratzt. — 3135. þæt MS., þær Edd. nach Th. — 3136. æðelinge boren MS. "Die Vorlage hatte wol æðelinge." Bugge, Beitr. 12, 110. — 3137. -rinc] vom Schreiber ausgelassen, hinter hilde Rasur. Ergänzung nach Th., Gr.; K., Grdtv. setzen [-deór].

#### XLIII.

3140. helm MS., helmum Gr. — 3143. hlafor. MS. im Zeilenschl. — 3145. wudu-rêc] w. d. . rec MS., das Wort ist halb zerstört. wud. rec Abschr. A., wud. . ec Abschr. B. — 3146. ofer] Kölbing liest deutlich of e ofer. swic sole MS. lèg] let MS. nach K., Grdtv., Th., H., so auch die Abschr., lev nach Kölbing, leg mit undeutlich und bruchstückweise erhaltenem g nach W. — 3147. wôpe] . . . e MS., wope beide Abschr. glæg MS. — 3146b. 3147. Bugge, Beitr. 12, 110 conjiciert:

swôgende lêc (zu lâcan) windblonda lêg.

wôpe bewunden windblonda lêg.

— 3148. häfde] hæf . . MS. im Zedenschl. — 3150. cwealm] von l sind nur Spuren erhalten; cw . alm Abschr. A. — 3151b. Die Stelle lautet im lat an'

MS. nach der Lesung Zupitzas sio geo meowle. Dahinter ein Loch im Perg. — 3152. bunden-heorde] . unden heorde MS. und so schon die Abschr. A. und B., under Thork., Con., Abschr. C., bunden Zup. — 3153. MS. serg cearig, K. gab sorg cearig. Ueber e ein Buchstabe, wahrscheinlich o, übergeschrieben. sælöe MS. — 3154. Nach hyre der Anfang der folgenden Zeile stark beschädigt. Nach hearde scheint on zu stehen, darnach Rasur. — 3155. . . ode wa . ælla wonn . . . MS. nach K., . . de wæl ylla wonn . . . Con., . . ode wa . . ylla wonn . . . Grdtv.; . . ede liest Kölbing zweifelnd, wæl fylla sicher. — 3156. hildes egesan MS. nach K., . . ldes egesan im Zeilenanf. nach Kölbing, . . . des nach Grdtv. und W., igendes oder metodes nach Z. hyöo haf mid] hydo . . . Abschr. A., hydo hafda . . . d Abschr. B. haf nach Kölbing mit beschädigtem a und f; huf myd H. — 3157. swealg] sealg beide Abschr., K. Grdtv. sahen nur noch s; s. lg H., swe . lg Z. — Bugge, Beitr. 12, 100 stellt v. 3151—3157 folgendermaszen her:

swylce giômor-gyd sió geó-meowle
[æfter Beówulfe] bunden-heorde
[song] sorg-cearig, sæde geneahhe,
pät hió hyre [hearm]-dagas hearde on[dr]êde,
wälfylla worn, [w]îgendes egesan,
hŷ[n]öo ond häftnŷd, heóf on rîce wealg.—

lat an' v. 3151 — latine anus ist eine Interlinearglosse zu geómeowle; bundenheorde "mit gebundenen Locken"; heóf lamentatio; on rîce wealg "in fremdem Reich" (wealg — wealh, vgl. onwalg — onwealh). "Für die ganze Stelle vergleiche man 3017—3021. Die alte Witwe Beówulfs (geómeowle) war vielleicht Hygd, vgl. 2370 ff." Statt der wenig wahrscheinlichen Herstellung des letzten Halbverses wird man sich besser an die handschriftliche Lesart halten: heofon rêce swealg "der Himmel schlürfte den Rauch" und diesen Halbvers wie 654, 1215 etc. als selbständigen, die Episode abschlieszenden Satz betrachten. Ueber swelgan mit dem Instr. vgl. Grein, Glossar. — 3158. geworhton] Kölbing nur noch . . worhton. — 3159. hlæw im MS. aus hlæo corrigiert. hliöe] lide MS., hliöe Th. — 3160. wæg-] Kölbing las weg, die früheren et. gesyne MS., tô sŷne die früheren. — 3162. -rofis MS. nach Kölbing, rofes nach Z. be lâfe] so MS. nach Z. im Zeilenanf., die früheren nur be. lâfe schon von Bugge, Zachers Ztschr. 4, 224 vermutet. — 3164. fo . . | snotre m̃ MS. — 3167. -hedige MS. nach Z., hydige nach den früheren. men genumen] m̃ g num MS. — 3168. gestreón eorðan] gstreon | . . röan MS. — 3170. æror] . . or MS., Ergänzung nach K. — 3171. §be MS. — 3172. æpelinges . . cann MS. nach K., æbelinga bearn nach Grdtv.; Kölbing: "æpeling bearn lese ich. b ist nicht ganz sicher. Der Raum

zwischen g und b erscheint für a fast zu groszt. - 3173. gên] das Wort ist unlesbar; nach Bugge gesetzt. — 3174. ymb wel] yb we liest Kölbing, ymb so die früheren. Ein Buchstabe ist im Zeilenschl. untergegangen. Bugge, Beitr. 12, 112 schlägt vor, v. 3173, 3174 zu lesen:

> woldon gên cwîŏan [ond] kyning mænan. wordgyd wrecan ond ymb wel sprecan.

vmb in dieser Stellung val. Met. 20, 27. - 3176, gedêfe bis d. . . b . s MS. von b und & ist durch ein Loch im MS, ein Teil entfernt. gen . . bio Abschr. B. und Con.; gedêfe Ergänzung von K. — 3177. dryh MS., herg MS. - 3178. freog þon MS, von g ist nur ein Stück der untern Schleife, von b nur der Langstrich, von on der unterste Teil auf der Zeile erhalten. - 3179. lichaman im MS. durch eine zweite Hand zu lachaman corrigiert, læne] das Wort ist im MS. unlesbar (schon zur Zeit der Abschr.), es ist Raum für vier bis fünf Buchstaben. Ergänzung von K. - 3181. hlaford . . | . . . re MS., K. gibt statt re als Lesart ne. hryre Th. — gneatas MS. — 3182. wyruld cyni . . MS. im Zeilenschl. cyning sämtliche Abschr. — 3183. mannum MS. nach Grdtv. manna nach K., Th., . anna im Zeilenanf. nach W., Z. — mon-pwærust] m . . . . rust MS. nach K., Grdtv., mond rærust beide Abschr. -

# Zum Ueberfall in Finnsburg.

(Dies Fragment auf einem einzelnen, einem Homiliencodex angebundenen Blatte befindlich gewesen und von Hickes auf der erzbischöflichen Bibliothek zu Lambeth entdeckt, ist von demselben in seinem Thesaurus linguarum Septentrionalium I, 192 mitgeteilt. In dem folgenden bezieht sich H. auf Hickes Lesart: das Mscr. selbst ist verschollen. -Nach Möller, Altengl. Volksepos S. 65 gehört das Fragment in die Finnepisode hinein zwischen v. 1146 und 1147. Heinzel, Änz. f. dtsch. Altert. 10, 228 ff. bezweifelt, dasz der Verfasser des Fragments die Sage in derselben Gestalt benützte, wie sie im Beówulf vorliegt, da Hengest im Fragment cyning, im B. 1086 begn genannt wird. Bugge, Beitr. 12, 20 läszt das Bruchstück den Kampf schildern, in welchem Hnäf (heabogeong cyning v. 2) fiel, also das Ereignis, das den im B. erzählten Begebenheiten vorausgieng).

1. näs H., [hor]nas Rieger in seiner Ausg. (Alt- und Angels. Leseb. 1861). "Es ist kaum anders möglich, als dasz der Unbekannte bei Beobachtung eines Lichtschimmers gefragt habe: tagt es im Osten, oder fliegt ein feuriger Drache daher, oder brennen die Zinnen dieser Burg? und dasz diese Fragen in derselben Ordnung vom Könige verneint wurden. Dann die positive Aufklärung: es ziehen vielmehr Krieger heran, deren Waffen im Monde glänzen." Heinzel, Anz f. dtsch. Altert. 10, 229. Bugge, Beitr. 12, 22 will [beorhtor hor]nas byrnað næfre. — 2. hearo- H., heaðo Th. — 5. her Edd. fêr — fær Gr. Bugge, Tidskr. 8, 304 faszt fugelas als "Pfeile" und ergänzt (Beitr. 12, 22):

ac hêr forð berað [fyrdsearu rincas, fugelas singao. flacre flânbogan],

 Bugge vergleicht Saxo, pag. 95: cristatis galeis hastisque sonantibus instant. — 11. landa H. handa Ettm. Gr. linda Rieger. hie gea\u00e3 H. Bugge, Beitr. 12, 23 vergleicht Exod. 218: habban heora hlencan, hycgan on ellen. — 12. windað H. winnað Th. — 13. mænig H. sword H. Zugoldhladen vergleicht Bugge, Beitr. 12, 24 Saxo, pag. 101: auro densate lacertos; armillas dextræ excipiant, quo fortius ictus collibrare queant et amarum figere vulnus. — 15. Vgl. Müllenhoff, Nordalb. Stud. I, 156; Haupts Ztschr. 11, 281; Möller, Altengl. Volksep. S. 86; Bugge, Beitr. 12, 25. — 19. he H. — 18—21. Wenn nach Möller und Bugge Gärulf einer der Angreifer, ein Mann Finns ist, so stimmt dies nicht mit seiner Eigenschaft als Sohn des Güöläf (v. 33), der nach v. 16 und Beów. 1149 ein Däne, also Gegner des Finn ist. Möller S. 51 ersetzt daher Güöläfes v. 33 durch Güöulfes. Gärulf v. 18 kann nicht Subject sein, da sich die Aufforderung zur Tatenlosigkeit mit v. 22, 23 und 31 nicht vertrüge, eher ist Güöere Subject. Zum Acc. Sg. swä freölic feorh vgl. Beów. 2041. Bugge, Beitr. 12, 25 vermutet:

pâ gyt Gûödene Gârulf styrode, pāt hê swâ freólic feorh forman siŏe tô pære healle durum hyrsta ne bære, nû hîe nîŏa heard ânvman wolde.

Der "Kampfdäne" wäre identisch mit Sigeferd v. 24; hê v. 22 wäre Garulf; hîe v. 21 bezöge sich auf hyrsta. — 24. cweß H. cwäß hê gehört nicht in den Vers und ist daher eingeklammert. — 25. wrecten H. fæla H. — 26. heordra H. — 27. swäder utrumcunque d. h. Schlimmes oder Gutes, Tod oder Leben. — 28. healle H. Th. wealle Ettm. Gr. — 29. celaes bord genumon handa H. cêlod bord cênum on handa Gr. cellod nach Byrhtnoth 283. Die Bedeutung des Wortes ist fraglich. — 30. bân-helm Edd.; bâr-helm "Eberhelm" Bugge, Beitr. 12, 26. Zu v. 29, 30 vgl. Saxo, pag. 96: diro strepunt certamine portae. . jam clypeum regis vastae minuere secures. — 33. fæla H. — 34. hwearf lacra hrær H. hwearflîcra hræw Gr. Bugge, Beitr. 12, 27 vermutet:

### hwearf flacra hræw hräfen, wandrode

oder, wenn die Nichtübereinstimmung von Cäsur und logischem Absatz Bedenken erweckt: hwearf flacra hræw hräfen fram öbrum "flog von der einen Leiche zur andern". — 39. nefre swâ noc hwîtne H. nê næfre swânas swêtne Gr., zum Teil nach Ettm. — 41. Möller nimmt nach dagas eine Lücke an und ergänzt: hig fuhton fif dagas [forö gerîmed ond nihta öber swylc] swâ u. s. w., teilweise in Uebereinstimmung mit Gr. — 43. Nach Holtzmann, Germania 8, 494 ist der wunde Held ein Angreifer, ein Friese, folces hyrde v. 46 der Friesenkönig Finn. Im Anschlusz hieran nimmt Möller vor v. 43 eine Lücke an, in der der Name dieses Helden, vielleicht Gübere, gestanden habe. Nach Bugge, Beitr. 12, 28 ist dagegen wund häles ein Däne, folces hyrde ist Hnäf. — 45. heresceorpum hror H. "Die Aenderung Thorpes: heresceorp unhrör (die Rüstung untauglich) scheint notwendig." Bugge, Beitr. 12, 28. "obgleich verwundet, ihre Kraft und Kampfestüchtigkeit beibehalten hatten." — 48. Bugge ebd. ergänzt hild sweörode, wobei hwäßer als utrum zu verstehen.

# Namen-Verzeichnis

und

Glossar.



# Namen-Verzeichnis.

Åbel Cains Bruder 108.

Älf-here (gen. Älfheres 2605) ein "Verwanter Wîglâfs 2605.

Asc-here vertrauter Rat König Hrôðgârs (1326), älterer Bruder Yrmenlâfs (1325), von Grendels Mutter getötet 1295. 1324. 2123.

Beán-stán Vater des Breca 524. Beó-wulf Sohn des Scyld, Königs der Dänen 18. 19, erlangt nach dessen Tode das Schildingenreich 53. Sein Sohn Healfdene 57.

Beó-wulf (Biówulf 1988, 2390, gen. Beówulfes 857 u. ö. Biówulfes 2195. 2808 u. ö. dat. Beówulfe 610 u. ö. Biówulfe 2325. 2843) aus dem Sein Vater Stamme der Geaten. ist der Wægmunding Ecgbeow 263 etc., seine Mutter eine Tochter des Geátenkönigs Hrêðel 374, an dessen Hofe er mit Hrêŏels Söhnen Herebeald, Häŏcyn und Hygelâc seit seinem siebenten Jahre erzogen wird 2429 ff. In seiner Jugend träge und untüchtig (2184 f. 2188 f.), erlangt er als Mann die Kraft von dreiszig Männern in seine Faust (379), daher sein Sieg im Faustkampfe (711 ff. 2502 ff.), während das Geschick ihm den Sieg im Schwertkampfe versagt (2683 f.) — Sein Wettschwimmen mit Breca in seiner Jugend 506 ff. - Zieht mit vierzehn Geáten dem Dänenkönige Hrôðgâr zu Hilfe gegen Grendel 198 ff. Sein Kampf mit Grendel und sein Sieg 711 ff. 819 ff. Wird dafür von Hrôðgår reich beschenkt 1021 ff. Sein Kampf mit Grendels Mutter 1442 ff. Verläszt abermals beschenkt Hrôögâr 1818—1888 und kehrt zu Hygelâc zurück 1964 ff. - Nach Hygelâcs Tode, aus dessen letzter Schlacht er sich einsam über das Meer flüchtet (2360 f.), und in der er den Hûgen Däghrefn im Kampfe erdrückt (2502 f.), schlägt er mit der Hand der Witwe Hygelâcs zugleich dessen Reich aus (2370 ff.), führt aber die Regierung als Vormund des jungen Heardrêd, hinterlassenen Sohnes des Hygelâc (2378 ff.), nach dessen Tode ihm das Reich zufällt 2208, 2390. Nachher tötet er den Scylfing Eádgils in einem Rachezuge für den ermordeten Heardrêd (vergl. Anmerkung zu 2394). Unsicher ist, ob er auch über die Dänen oder über die Schweden die Herrschaft erlangt habe (vgl. Anmerk. zu 3006). Sein Kampf mit dem Drachen 2539 ff. Sein Tod 2818. Seine Bestattung 3135 ff.

Breca (acc. Brecan 506. 531) Sohn Beanståns 524. Fürst der Brondinge 511. Sein Wettschwimmen mit Beowulf 506 ff.

Brondingas (gen. Brondinga 521). Breca ihr Fürst 521.

Brôsinga mene, entstellt aus oder nach Müllenhoff verschrieben für Breosinga mene (altn. Brisinga men, vergl. Haupts Zeitschr. XII, 304) Halsband, das einst die Brisinge besaszen 1200.

Cain (gen. Caines 107); von seinem Geschlechte ist Grendel mit seiner Sippe 107. 1262 ff.

Däg-hrefn (dat. Däghrefne 2502) ein Krieger der Hûgen, der nach 2504 —5, verglichen mit 1203 und vorzüglich 1208, der Mörder des Königs Hygelâc in seiner Schlacht gegen die vereinigten Franken, Friesen und Hûgen zu sein scheint und von Bewulf im Faustkampfe erdrückt wird 2502 ff.

Dene (gen. Dena 242 etc., Denia 2126, Deniga 271 etc., Deninga 465, dat.

Heyne, Beówulf. 5. Aufl.

Denum 768 etc.) die Dänen. Untertanen Scylds und seiner Nachkommen heiszen sie auch Scyldinge, nach dem ersten König der Ostdänen Ing (Runenlied 22) Ing-wine 1045, 1320, wie sie auch einmal Hrêð-men (445) genannt werden. Von ihren kriegerischen glänzenden Eigenschaften tragen sie die Namen Gâr-Dene (1. 1857) Hring-Dene (Panzerdänen 116. 1280) Beorht-Dene (427. 610), ihre grosze Ausbreitung deutet die Benennung nach allen vier Himmelsgegenden an: East-Dene 392, 617 etc. West-Dene 383. 1579. Sûŏ-Dene 463. Norð-Dene 784. — Ihr Sitz in Scede-landum" 19. "on Scedenigge" 1687. "be sæm tweónum" 1686. Ecg-laf (gen. Ecglafes 499) Vater Unferos 499.

Ecg-peow (nom. Ecgpeow 263. Ecgpeo 373. gen. Ecgpeowes 529 etc. Ecgpióes 2000) ein weitbekannter Geatenheld (262) vom Geschlecht der Wægmundinge, der mit der einzigen Tochter des Geatenkönigs Hrêöel den Beówulf gezeugt hat 262 u. ö. Bei den Wylfingen hat er den Heasolâf erschlagen 460, worauf er übers Meer zu den Dänen geht 463, deren König Hröögår für ihn den Streit mit Gold sühnt 470.

Eeg-wela (gen. Ecgwelan 1711). Die Scyldinge werden seine Nachkommen genannt 1711. Grein nimmt ihn für den Gründer der älteren mit Heremôd (s. d.) erlöschenden Dynastie der Dänenkönige.

Elan Tochter Healfdenes des Dänenkönigs? 62. Nach der Ergänzung ist sie die Gattin Ongenpeows des Scylfings 62. 63.

Eaha dänischer Krieger, Gegner Finns, Finnsb. 15. Vgl. Müllenhoff, Nordalb. Stud. I, 156; Haupts Ztschr. 11, 281; Möller, Altengl. Volksep. 86; Bugge, Beitr. 12, 25.

Farna näs das Adlercap im Lande der Geäten. An ihm fand Beówulfs Kampf mit dem Drachen statt 3032.

Ead-gils (dat. Eadgilse 2393) Sohn Ohtheres, Enkel Ongenpeows des Seylfings 2393. Sein älterer Bruder ist

Ean-mund (gen. Eanmundes 2612). Was über beide in unserm Gedichte 2201—2207, 2380—2397, 26122620 gesagt wird, ist dunkel, es läszt sich aber (cf. Anmerkung zu 2394) Folgendes vermuten:

Die Söhne Ohtheres. Eanmund und Eádgils, haben sich gegen ihren Vater empört (2382) und müssen in Folge dessen mit ihrem Anhange (2205-6) aus Swiórîce weichen (2380). Sie kommen ins Geatenreich zu Heardrêd (2380), ob freundlichen oder feindlichen Sinnes, ist nicht gesagt, doch wird das letztere und ein Eroberungszug gegen Heardrêd anzunehmen sein nach 2203 f. Wahrscheinlich heimtückischer Weise nach einem Gastmahle (for feorme; or feorme MS.) fällt Heardrêd 2386. 2207 von der Hand eines der beiden Brüder, und zwar musz der Mörder Eánmund gewesen sein, der dafür seinerseits nach 2613 im Kampfe von Weohstân erschlagen wird. Dieser übt an Eanmunds Leichnam das Beuterecht und beraubt ihn des Helms, der Brünne und des Schwertes (2616 - 17), Gegenstände, die der Tote von seinem Oheim Onela geschenkt bekommen hat 2617-18); aber Weohstân spricht nicht gern von diesem Kampfe, obschon er Onelas Bruderkind getötet hat (2619-20). - Nach Heardrêds und Eanmunds Falle geht der Abkömmling Ongenbeows, Eádgils, wieder in seine Heimat (2388). er musz vor Beówulf weichen, der nach Heardrêds Tode den Geátenthron bestiegen hat (2390). Aber Beówulf gedenkt es ihm in spätern Tagen und die alte Feindschaft entspinnt sich aufs Neue (2392-94). Eadgils macht einen Einfall ins Geatenland (2394-95), auf dem er durch Beówulf fällt (2397).

Eofor (gen. Eofores 2487, 2965. dat. Jofore 2994. 2998) ein Geäte, Sohn des Wonrêd und Bruder Wulfs (2965. 2979), tötet den Schwedenkönig Ongenpeow (2487 ff. 2978—82), wofür er vom König Hygelâc dessen einzige Tochter mit andern Gaben empfängt 2994—99.

Eormen-rîc (gen. Eormenrîces 1202) König der Goten (vergl. über ihn W. Grimm, deutsche Heldensage S. 2 ff.). Hâma hat ihm das Brôsinga mene entwendet 1202. Eotenas (gen. pl. Eotena 1073, 1089, 1142; dat. Eotenum 1146) Bezeichnung der Leute Finns, vgl. d. Anm. zu 1160. Dagegen appellativisch 884. 903 u. s. w., s. Glossar.

E6-mær Sohn Offas und der Þrýðo (s. d.) 1961. — Vgl. die Anm.

Finn (gen. Finnes 1069 etc., dat. Finne 1129) der Sohn Folcwaldas 1090, König der Nordfriesen und der Eoten, Gemahl der Hildeburg, einer Tochter Hôces (1072. 1077). Er ist der Held des eingelegten Liedes vom Ueberfall in Finnsburg. Vgl. hierüber die Anm. zu 1160 und zum Ueberfall in Finnsburg.

Finns-buruh die Finnsburg, Finnsb. 36. Finna land, Beówulf erreicht es in seinem Wettschwimmen mit Breca

580. Vgl. d. Anm. z. St.

Fitela der Sohn und Neffe des Wälsings Sigemund und sein Kampfesgenosse 876—890. (Sigemund hatte Fitela mit seiner Schwester Signýgezeugt; vergl. ausführlicher Leoüber Beówulf p. 38 ff., woselbst ein Auszug aus der nordischen Wöl-

sungensage gegeben wird.)
Fole-walda (gen. Folewaldan 1090)

Finns Vater 1090.

Francan (gen. Francna 1211. dat. Froncum 2913). König Hygelâc ist auf einem Zuge gegen die vereinigten Franken, Friesen und Hûgen

gefallen 1211. 2917.

Frêsan, Frîsan, Frysan (gen. Frêsena 1094. Frîsna 1105. Frêsna 2916. dat. Frŷsum 1208. 2913). Zu trennen sind: a) Nordfriesen, deren König Finn ist 1069 ff.; b) Westfriesen, im Bunde mit Franken und Hûgen, gegen die Hygelâc fällt 1208. 2916. Das Land der ersteren heiszt Frŷsland 1127, das der letzteren Frêsnaland 2916.

Frès-wäl die Walstatt, auf welcher der Kampf der Dänen unter Hnäf mit den Friesen stattfindet 1071.

Freá-waru (acc. Freáware 2023)
Tochter des Dänenkönigs Hrôðgår,
vermählt zur Sühne eines Krieges
zwischen Dänen und Heasobearden
an den Sohn des Heasobeardenkönigs Fröda 2025 f. Namens Ingeld
2065.

Frôda (gen. Frôdan) Vater Ingelds, des Gemahls der Freáwaru 2026.

Går-mund (gen. Gårmundes 1963) Vater Offas; sein Enkel ist Eómær 1961—63.

Gar-ulf Krieger Finns, der im Kampfe mit dem Dänen Sigeferö fällt. Finnsb. 18. 31.

Geátas (gen. Geáta 205 etc., dat. Geátum 195 etc.) Volksstamm, dem der Held dieses Gedichtes angehört. Sie werden auch genannt Wedergeátas 1493. 2552 oder Wederas 225. 423 u. ö. Gûð-geátas 1539. Sæ-geátas 1851. 1987. Ihre in diesem Gedichte genannten Könige sind Hrôčel, dessen zweiter Sohn Häöcyn, dessen Bruder Hygelâc, dessen Sohn Heardrêd, dann Beówulf. Ueber ihren Sitz vgl. die Anm. zu 443.

Gifoas (dat. Gifoum 2495) Gepiden, in Verbindung mit Dänen und

Schweden genannt 2495.

Grendel ein Sumpfgeist 102-3 aus Cains Geschlechte 107. 111. 1262. 1266, bricht jede Nacht in Hrô5gârs Halle ein und raubt dreiszig Krieger 115 ff. 1583 ff. Er haust zwölf Jahre lang 147. bis Beówulf mit ihm kämpft 711 ff. und ihm eine tötliche Wunde beibringt, indem er ihm einen Arm ausreiszt 817, der als Siegeszeichen am Dachstuhle von Heorot aufgehängt wird 837. - Grendels Mutter will ihren Sohn rächen, sie bricht die folgende Nacht in die Halle und raubt Aschere 1295. Beówulf sucht ihre Wohnstätte im Sumpfmeere auf 1493 ff., kämpft mit ihr 1498 ff., tötet sie 1567, schneidet dem daliegenden toten Grendel das Haupt ab 1589, das er Hrôogâr überbringt 1648. Gåð-ere Krieger Finns, Finnsb. 18.

Güö-laf und Ösläf, dänische Krieger, die gegen Finn ausziehen 1149. Finnsb. 16 werden Güöläf und Ordläf zusammen genannt. Nicht identisch mit diesem scheint der Finnsb. 33 als Vater Gärulfs genannte Güöläf zu sein, vgl. die Anm. zu Finnsb. 18—21.

Halga mit dem Beinamen til, der jüngere Bruder des Dänenkönigs Hröðgår 61, sein Sohn ist Hröðulf 1018. 1165. 1182.

Hama entwendet Eormenrîc das Brôsinga mene 1199. Häreð (gen. Häreðes 1982) Vater der Hygd, Gemahlin Hygelâcs 1930. 1982.

Höbeyn (Häöcen MS. 2926; dat. Häöcynne 2483) zweiter Sohn des Geátenkönigs Hrèbel 2435, tötet seinen ältesten Bruder Herebeald aus Unvorsichtigkeit mit einem Pfeilschusse 2438 ff. erlangt nach Hrèbels Tode das Reich 2475. 2483; fällt in der Schlacht am Hrefnesholze gegen den Schwedenkönig Ongenpeow 2925. Sein Nachfolger ist sein jüngerer

Bruder Hygelâc 2944 ff. 2992. Hæne (dat. pl. Hænum) "Bewohner der Heide", Bezeichnung der Geáten 1984. Vgl. d. Anm. z. St.

Helmingas (gen. Helminga 621). Ihnen entstammt Wealhbeów, Hrôðgârs Gemahlin 621.

 Heming (Hemning MS. 1945; gen.
 Heminges 1962). Heminges mæg wird genannt Offa 1945; Eómær 1962. Nach Bachlechners Ausführungen (Pfeiffers Germania I. S. 458) ist Heming der Schwestersohn Gårmunds, des Vaters von Offa.

Hengest (gen. Hengestes 1092. dat. Hengeste 1084) s. über ihn und seine Beziehungen zu Hnäf und Finn die Anm. zur Finnepisode und zum Ueberfall in Finnsb.

Here-beald (dat. Herebealde 2464) der älteste Sohn des Geátenkönigs Hrêðel 2435, getötet von seinem jungern Bruder Häöcyn durch einen unvorsichtigen Pfeilschusz 2440.

Here-môd (gen. Heremôdes 902) König der Dänen, nicht zur Dynastie der Scyldinge gehörend, sondern nach Grein derselben vielleicht unmittelbar vorhergehend, ward wegen seiner unerhörten Grausamkeit vertrieben 902 ff. 1710.

Here-rîc (gen. Hererices 2207).

Heardrêd heiszt Hererices nefa
2207; es ist sonst über denselben
nichts bekannt.

Het-ware oder Franken besiegen im Bündnis mit Friesen und Hügen den Geátenkönig Hygelâc 2355. 2364 ff. 2917.

Healf-dene (gen. Healfdenes 189 u. oft) Sohn Beówulfs des Scyldings 57, regiert lange und rühmlich die Dänen 57 f., hat drei Söhne, Heorogar, Hrôðgar und Halga 61, und

eine Tochter Elan, nach der Ergünzung der bezüglichen Stelle an den Scylfing Ongenheow vermählt 62. 63.

Healf-dene "Halbdänen" (gen. pl. Healfdena 1070) werden die am Kampfe gegen Finn beteiligten, den Dänen verwanten Stämme der Höcingas und Secgan genannt, deren Haupt Hnäf ist 1070.

Heard-rêd (dat. Heardrêde 2203.
2376) der Sohn des Geátenkönigs
Hygelâc und der Hygd; erlangt
nach seines Vaters Tode, noch unmündig, die Herrschaft 2371. 2376.
2379, weshalb Beówulf als Neffe
seines Vaters ihm, bis er älter wird,
Vormund ist 2378. Er wird von
Ohtheres Söhnen erschlagen 2386,
welchen Mord später Beówulf an

Eádgils rächt 2396—97.

Heabo-beardnas (gen. -beardna 2033.
2038. 2068) der Stamm der Langobarden. Ihr König Frôda ist in einem Kriege mit den Dänen gefallen (2029. 2051). Zur Schlichtung der Fehde hat König Hrôdgâr seine Tochter Freáwaru mit Frôdas hinterlassenem Sohne, dem jungen Ingeld, vermählt; eine Vermählung, die nicht glücklich ausschlägt, da Ingeld die in der Liebe zu seiner Gattin lange unterdrückte Blutrache für seinen Vater später doch noch ausübt 2021—2070 (Widsiö 45—49).

Heado-laf (dat. Headolafe 460) ein Wylfingischer Krieger; Ecgbeow, Beówulfs Vater, erschlägt ihn 460. Heado-ræmas erreicht Breca im Wettschwimmen mit Beówulf 519. Vgl.

die Anm. z. St.

Heoro-går (nom. 61. Heregår 467.

Hiorogår 2159) Sohn Healfdenes

und älterer Bruder Hröögårs 61,

mit dem Beinamen weoroda ræswa 60.

Sein Tod wird erwähnt 467. Er hat
einen Sohn Heoroweard 2162. Seine

Brünne hat Beówulf von Hröögår
erhalten 2156 und 'übergibt sie

Hygelåc als Geschenk 2158.

Heoro-weard (dat. Heorowearde 2162) Heorogârs Sohn 2161—62.

Heort 78. Heorot 166 (gen. Heorotes 404. dat. Heorote 475. Heorute 767. Hiorte 2100) Hrôðgârs Thronsaal, Lehn- und Schmaushalle, von diesem mit auszergewöhnlicher Pracht erbaut 69. 78. In ihr findet Beówulfs Kampf mit Grendel statt 720 ff. — Ihren Namen hat die Halle von dem Hirschgeweih, von dem je eine Hälfte den östlichen und westlichen Giebel krönt.

Hilde-burh Tochter Hôces, Verwante des Dänenführers Hnäf, Gemahlin des Friesenkönigs Finn; nach dem Falle des letzteren kommt sie in dänische Gefangenschaft 1072. 1077. 1159. — S. die Anm. zur Finnenisode.

Huäf (gen. Hnäfes 1115) ein Höcing (Widsiö 29), Heerführer eines den Dänen verwanten Stammes 1070 ff.,

Finnsb. 40.

Hond-sció ein Geátenkrieger: dat. 2077.

Hôce (gen. Hôces 1077) Vater der Hildeburg 1077, vielleicht auch Hnäfs (Widsið 29).

Hrêðel (gen. Hrêðles 1486. dat. Hrêðle 2443) Sohn Swertings 1204. König der Geaten 374. Er hat auszer einer Tochter, die an Ecgbeow vermählt ist und diesem den Beówulf gebirt 374, noch drei Söhne: Herebeald, Häðeyn und Hygelâc 2435; der älteste wird von dem zweiten durch einen unvorsichtigen Pfeilschusz getötet 2440. Ob dieser sühnlosen Tat wird Hrêðel trübsinnig 2443 und stirbt 2475.

Hrêðla (gen. Hrêðlan, MS. Hrædlan 454) eins mit Hrêðel (vgl. Müllenhoff in Haupts Zeitschr. 12, 260); der Vorbesitzer von Beówulfs Brünne

454.

Hrêð-men (gen. Hrêð-manna 445) werden die Dänen genannt 445.

Hréð-ríe Sohn Hróðgårs 1190. 1837. Hrefna-wudu 2926 oder Hrefnesholt 2936 das Gehölz, bei dem der Schwedenkönig Ongenþeow den Geátenkönig Häöcyn im Kampfe erschlug.

Hreosna-beorh Vorgebirge im Lande der Geáten, bei dem Ongenþeows Söhne Ohthere und Onela wiederholt räuberische Einfälle in das Land nach Hrebels Tode gemacht hatten: was die nächste Veranlassung zu dem Kriege war, in dem Hrebels Sohn, König Häbeyn, fiel 2478 ff.

Hrôð-går (gen. Hrôðgåres 235 u. ö. dat. Hrôð-gåre 64 u. ö.) aus der

Dynastie der Scyldinge; der mittlere der drei Söhne des Königs Healfdene 61. Nach seines älteren Bruders Heorogâr Tode tritt er die Herrschaft über die Dänen an 465. 467. Seine Gattin ist Wealhbeów 613 aus dem Geschlechte der Helminge 621, die ihm zwei Söhne, Hrêğrîc und Hrôdmund 1190, und eine Tochter Freáwaru 2023 geboren hat. welche letztere dem Heaoobeardenkönige Ingeld vermählt ist. - Sein mit groszem Aufwande (74 ff.) gebauter Thronsaal (78 ff.) wird allnächtlich von Grendel heimgesucht 102. 115, welcher nebst seiner Mutter von Beówulf erlegt wird 710 ff. 1491 ff. Hrôggars reiche Geschenke dafür an Beówulf 1021. 1818; wie er überhaupt gepriesen wird als freigebig 71 ff. 80. 1028 ff. 1868 ff. tapfer 1041 ff. 1771 ff. und weise 1699. 1725. — Sonstiges aus Hrôðgårs Regierung, meist fast nur angedeutet: seine Sühne des Mordes, den Ecgbeow, Vater des Beówulf an Headolâf verübte 460, 470, Sein Krieg mit den Heasobearden, Beilegung desselben durch die Vermählung seiner Tochter Freawaru mit dem Heasobeardenkönige Ingeld; böse Folgen dieser Vermählung 2021—2070. — Untreue seines Bruderssohnes Hrôðulf 1165-1166 angedeutet.

Hröb-mund Hröbgårs Sohn 1190.

Hröb-ulf wahrscheinlich ein Sohn Hålgas, des jüngern Bruders König Hröbgårs 1018. 1182. Wealhpeów spricht 1182 die Hoffnung aus dasz er für den Fall von Hrödgårs frühem Tode dessen zur Regierung kommendem Sohne ein guter Vormund sein werde; eine Hoffnung, die sich nicht verwirklicht zu haben scheint, da aus 1165. 1166 hervorgeht, dasz Hröbulf die Treue gegen Hröbgår verletzt habe.

Hrones-näs (dat. -nässe 2806. 3137) ein weithin sichtbares Vorgebirge an der Geátenküste, woselbst Beówulfs Leichenhügel 2806. 3137.

Hrunting (dat. Hruntinge 1660) heiszt Unferös Schwert 1458. 1660.

Hûgas (gen. Hûga 2503); gegen sie im Verbande mit Franken und Friesen kriegt und fällt Hygelâc 2195 ff. Einer ihrer Helden heiszt Däghrefn, den Beówulf umbringt 2503.

Hûn Dienstmann Finns 1144, nach Wîdsîö 33 Herrscher der chattuarischen Franken (Hetware).

Hûn-ferð s. Unferð.

Hyge-lac (gen. Hige-laces 194 etc. Hygelâces 2387. dat. Higelâce 452. Hygelâce 2170) König der Geáten 1203 etc. Sein Groszvater ist Swerting 1204, sein Vater Hrêdel 1486. 1848, seine ältern Brüder Herebeald und Häscyn 2435. Seiner Schwester Sohn Beówulf 374. 375. Nach dem Falle seines Bruders Hääcyn durch Ongenbeew übernimmt er die Regierung (2992 in Verbindung mit dem von 2937 an vorhergehenden). Dem Eofer gibt er darauf zum Lohne der Fällung Ongenbeows seine einzige Tochter zur Ehe 2998, während wir ihn viel später, zur Zeit der Rückkehr Beówulfs von seinem Zuge zu Hrôogâr, mit der sehr jungen Hygd, einer Tochter Häredes verheiratet sehen, 1930, so dasz diese die zweite Frau zu sein scheint. - Ihr gemeinschaftlicher Sohn Heardrêd 2203. 2376. 2387. — Auf einem Zuge gegen Franken, Friesen und Hügen fällt Hvgelâc 1206. 1211. 2356-2359. 2916-17.

Hygd (dat. Hygde 2173) Tochter Häreðes 1930, Gemahlin des Gcátenkönigs Hygelâc 1927. Ihr Sohn Heardrêd 2203 etc. — Ihr edles weibliches Wesen wird hervorge-

hoben 1927 ff.

In-geld (dat. Ingelde 2065) Sohn Frôdas des Heasobeardenfürsten, der in einem Kampfe gegen die Dänen gefallen ist 2051 ff. Zur Sühne des Krieges ist Ingeld mit Freáwaru, Tochter des Dänenkönigs Hrösgår vermählt 2025—30; doch vergiszter in der Liebe zu seiner jungen Gemahlin nur eine Zeitlang die Blutrache für seinen Vater, die er vollführt, aufgereizt durch die fortwährenden Ermahnungen eines alten Kriegers (2042—2072, Widsis 45—49).

Ing-wine, (gen. Ingwina 1045. 1320); Freunde des Ing., ersten Königs der Ostdänen, werden die Dänen

genannt 1045. 1322.

Lâfing Name eines berühmten Schwertes, welches Hengest von Hûn übergeben wird 1144.

Mere-wióing (gen. Mere-wióingas 2922) wird der Frankenkönig genannt 2922. Nägling, Name von Beówulfs Schwert 2681.

Offa (gen. Offan 1950) König der Angeln (Wîdsîv 35), der Sohn Gârmunds 1963 vermählt (1950) mit Þrývo (1932) einer schönen, aber grausamen Frau unweiblichen Sinnes (1932 ff.), mit der er den Eómær zeugt 1961.

Oht-here (gen. Ohtheres 2920. Ohteres 2381. 2395) Sohn des Schwedenkönigs Ongenbeow 2929; seine Söhne sind Eánmund 2612 und Eádgils

2393.

Onela (gen. Onelan 2933) Ohtheres Bruder 2617, 2933.

Ongen-beow (nom. -beow 2487. -biow 2962. -þió 2925. 2952. gen. -þeowes 2476. -þeóes 1969. -þióes 2388. dat. -bió 2987) aus der Dynastie der Scylfinge, König der Schweden 2384; seine Gattin ist vielleicht Elan, die Tochter des Dänenkönigs Healfdene 62. Mutter zweier Söhne Onela und Ohthere 2933, welche jedenfalls auf einem Kriegszuge, den der Geátenkönig Häöcyn der räuberischen Einfälle ihrer beiden Söhne wegen in sein Land nach Schweden unternimmt (2480 ff.), in die Gefangenschaft desselben gerät, aus der sie Ongenbeow befreit (2931), Häöcyn tötet (2931), die herrenlosen Geaten im Rabenholze einschlieszt (2937 ff.). bis sie durch Hygelâc entsetzt werden (2944), worauf in dem nun folgenden, für Ongenbeows Heer unglücklichen Kampfe Ongenbeow selbst, von den Brüdern Wulf und Eofor angegriffen, durch die Hand des letzteren fällt (2487 ff. 2962 ff.) Ord-läf dänischer Krieger, Gegner

Finns, Finnsb. 15; vielleicht iden-

Ös-laf der mit Gûðlâf gegen Finn auszieht 1149 f. Vgl. Gûðlâf. Scede-land 19. Sceden-îg (dat. Sce-

den-igge 1687) altn. Scân-ey, Schonen, der südlichste Theil der scandinavischen Halbinsel, zum Dänenreiche gehörig und an den genannten Stellen unseres Liedcs eine Bezeichnung des Dänenreiches Swerting überhaupt.

Scêf oder Sceáf Vater Scylds 4.

Scyld (gen. Scyldes 19) ein Sceiing 4. Sein Sohn Beówulf 18. 53, sein Enkel Healfdene 57, sein Urenkel Hrößgär mit zwei Brüdern und einer Schwester 59 ff. — Scyld stirbt 26, seine Leiche wird auf einem geschmückten Schiffe dem Meere übergeben 32 ff., ganz so, wie er als Kind allein auf einem Schiffe ans Dänenland herangetrieben ist 43 ff. — Nach ihm führen seine Nachkommen den Namen

Scyldingas (Scyldungas 2053, gen. Scyldinga 53 etc. Scyldunga 2102. 2160. dat. Scyldingum 274 etc.) ein Name, der auch auf das von den Scyldingen beherrschte Dänenvolk übergeht 53 u. ö. Sie heiszen auch År-Scyldingas 464. Sige-Scyldingas 597. 2005. Þeód-Scyldingas 1020. Here-Scyldingas

1 109.

Scylfingas eine schwedische Königsfamilie, deren Verwantschaftsbeziehungen bis zu den Geäten herüberzureichen scheinen, insofern Wigläf, der Sohn Wihstäns, der an anderer Stelle als Verwanter Beówulfs ein Wægmunding genannt wird (2815), auch loód Scylfinga heiszt (2604). Die Geschlechtstafel mag vielleicht diese sein:

Scylf

Wægmund ....

Ecgþeow, Weohstân, Ongenþeow,

J J J

Beówulf, Wîglâf, Onela, Ohthere,

Eanmund. Eadgils. Die Scylfinge werden auch genannt Heavo-Scilfingas 63. Güő-Scilfingas 2928.

Seegan (gen. pl. Seegena Finnsb. 24) ein den Dänen verwanter Stamm. Ihr Fürst ist

Sige-ferd Finnsb. 15. 24.

Sige-mund (gen. -mundes 876. dat. -munde 885) der Sohn von Wäls 878. 898. Sein (Sohn und) Neffe Fitela 880. 882. Sein Kampf mit dem Drachen 887 ff.

Swerting (gen. Swertinges 1204) Hygelâcs Groszvater, also wol Hrêöels Vater 1204.

Sweón (gen. Sweóna 2473. 2947. 3002) auch Sweó-peód 2923; über sie herrscht die Dynastie der Scylfinge 2382. 2925, ihr Reich heiszt Swiórice 2384. 2496.

prfðo Gemahlin des Angelnkönigs Offa 1932. 1950, Mutter des Eómær 1961, bekannt durch ihren grausamen, unweiblichen Sinn 1932 ff. Sie wird eingeführt, um den Gegensatz gegen die milde, würdevolle Geátenkönigin Hygd zu bilden; s. mehr darüber Anmerkung zu 1927—1941.

Un-ferð der Sohn Ecglâfs, byle König Hrôðgârs, als welcher er unter des letzteren Hochsitz seinen Platz hat 499. 500. 1167. Sein Schwert Hrunting leiht er Beówulf zum Kampfe gegen Grendels Mutter 1456 f. und schenkt es ihm zum Abschied 1808f. (wenn nicht 1809 nach Grdtv. suna zu bessern ist, wodurch die Rückgabe angedeutet würde; vgl. zur Stelle). Nach 588, 1168 hat er seine Brüder erschlagen. Im MS. ist der Name stets durch Anlehnung an Hûn Hûnferð geschrieben; da er aber nur zu Vocalen allitteriert, ist nach Rieger (Zachers Ztschr. 3, 414) ursprüngliche Form Unferd wiederherzustellen.

Wäls (gen. Wälses 898) Vater Sigemunds 878. 898.

Wæg-mundingas (gen. Wægmundinga 2608. 2815). Wægmundinge sind einerseits Wihstân und sein Sohn Wîglâf, andrerseits Ecgheow und sein Sohn Beówulf (2608. 2815).— S. unter Scylfingas.

Wederas (gen. Wedera 225, 423, 498 u. ö.) oder Weder-geátas, s. Geátas. Wêland (gen. Wêlandes 455) ist der

Verfertiger von Beówulfs Brünne 455.

Wendlas (gen. Wendla 348); ihr Herr ist Wulfgår, s. d. — Wendlas sind nach Grdtv. und nach der früheren Ansicht Bugges die Bewohner des Vendill, der nördlichsten Landschaft Jütlands, zwischen Limfjord und dem Meere. Neuerdings faszt Bugge sie auf als "Vandalen", Beitr. 12, 7.

Wealh - beów (613. Wealh-beó 1163. 1216. acc. -beó 665. dat. -beón 630) die Gemahlin König Hrôðgårs, aus dem Geschlechte der Helminge 621. Thre Söhne sind Hrêðric und Hrôðmund 1190, ihre Tochter Freawaru 2023.

Weoh-stan (gen. Weox-stanes 2603. Weoh-stânes 2863. Wih-stânes 2753. 2908 etc.) ein Wægmunding 2608. Vater Wiglafs 2603. In welchem Verwantschaftsgrade der 2605 genannte Alfhere zu ihm steht, erhellt nicht. - Weohstân ist der Mörder Eánmundes (2612), indem er, wie es scheint, die Blutrache für seinen erschlagenen König Heardrêd übt: mehr hierüber unter Eánmund.

Wig-laf Weohstans Sohn 2603 u. ö. ein Wægmunding 2815 und insofern auch ein Scylfing 2604, Verwanter Alfheres 2605; über seine Verwantschaft mit Beówulf s. d. Stammtafel unter Scylfingas. - Er steht Beówulf im Drachenkampfe bei 2605 ff. 2662 ff. Dieser übergibt ihm vor seinem Tode Ring, Helm und Brünne 2810 ff.

Won-rêd (gen. Wonrêdes 2972) Vater Wulfs und Eofors 2966, 2979.

Wulf (dat. Wulfe 2994) ein Geate, Wonrêds Sohn. Er kämpft in der Schlacht zwischen Hygelâcs und Ongenbeows Heere mit letzterem selbst und bringt ihm eine Wunde bei (2966), worauf ihn Ongenbeow durch einen Schwertschlag kampfunfähig macht (2975). Eofor rächt den Fall seines Bruders durch einen tötlichen Streich, den er auf Ongenbeow führt 2978 ff.

Wulf-gar Herr der Wendlen 348. lebt an Hrôðgars Hofe und ist sein

"âr ond ombiht" 335. ylfingas (dat. Wylfingum Wylfingas Ecgbeow hat den Headolaf, einen Krieger dieses Stammes getötet 460. Yrmen-laf jüngerer Bruder Äscheres

# Glossar.

ac conj., den Gegensatz markierend: daher 1) sondern 109. 135. 339 etc. - 2) aber 602. 697 etc. 3) in directer Frage: nonne, numguid 1991.

alder s. ealder.

al-wealda s. eal-w.

am-biht (aus and-b., goth. and-baht-s) and-slyht, st. m. Gegenschlag: acc. st. m. Diener, Dienstmann: nom. sg. sg. 2930. 2973 (MS. beide Male ombeht vom Strandwächter 287. ombiht von Wulfgår 336.

ambiht-begn (aus ambiht n. officium und begn s. d.) st. m. Diener. Dienst-

an. praep. mit Dat. an. in Hinsicht auf 678. an, auf (Stellung der praep, hinter dem regierten Worte) 1936. mit acc. 1248. Sonst on, s. d. ancor st. m. Anker: dat. sq. ancre

303 1884 ancor-bend st. m.? f.? Ankerseil: dat. pl. oncerbendum 1919.

and conj. s. ond.

anda sw. m. Aufgeregtsein, Aerger, Entsetzen: dat. wrasum on andan 709. 2315.

and-git st. n. Einsicht: nom. sq. 1060. -s. gitan. — Ueber and s. d. Vorwort.

and-hator st. m. n. entgegen kommende Glut: gen. sg. rêŏes andhâttres 2524.

and-lang, -long, adj. sehr lang, daher 1) in ganzer Länge, hoch aufgerichtet: acc. andlongne eorl 2696 (vgl. Bugge zu dieser Stelle, Zachers Ztschr. 4, 217). 2) fortwährend, ganz: andlangne däg 2116

and-leán st. n. Gegenlohn. Heimzahlung: acc. sg. 1542. 2095 (hand-, hond-leán MS.).

and-risno f. (von rîsan surgere, decere) was zu beobachten ist, das Schickliche, Etikette: dat. pl. for andrysnum der Etikette gemäsz 1797.

and-saca sw. m. Widersacher: godes andsaca (Grendel) 787, 1683.

hond-slvht).

and-swarian sw. v. antworten: praet. sq. him se vldesta andswarode 258. ähnlich 340.

mann: dat. sg. om bihthegne von and-swaru st. f. Gegenrede 1) gegen Beowulfs Diener 674. (ankommende) Personen, Anrede 2861. 2) gegen etwas vorgebrachtes, Antwort 354, 1494, 1841.

and-weard adj. gegenwärtig, daseiend: acc. sg. n. swîn ofer helme andweard (das Eberzeichen, das auf dem Helme steht) 1288.

and-wlita sw. m. Antlitz: acc. sq. -an 690.

an - sund adj. durchaus unverletzt: nom. sg. m. 1001.

an-syn st. f. Ansehen im passiven Sinne, Zustand des Gesehenwerdens, daher 1) Aeuszeres, Gestalt 251. ansŷn ŷwde zeigte seine Gestalt, d. h. erschien 2835. 2) Anblick, Erscheinung 929. onsŷn 2773.

an-tîd (für and-tîd) st. f. entsprechende Zeit, d. i. dieselbe Zeit: ymb antîd ôŏres dôgores um dieselbe Zeit des andern Tages (sie fuhren vier und zwanzig Štunden) 219. Vgl. Cosijn, Beitr. 8, 568.

an-walda sw. m. der über Alles herrscht. Gott 1273.

den ganzen Tag; ondlonge niht 2939. atol adj. (auch eatol 2075 u. ö.)

Heyne, Beówulf. 5. Aufl.

feindlich, gräszlich, grausam: von Grendel 159. 165. 593. 2075 u. ö. von den Klauen der Mutter Grendels (dat. pl. atolan) 1503. vom Wallen der Wogen 849. vom Kampfe 597. 2479. — cf. altn. atall fortis, strenuus.

atelie adj. gräszlich, graus: atelie egesa 785.

## Â.

adv. (goth. áiv, acc. von aiv-s aevum) immer 455, 882, 931, 1479.
 â syööan immer nun, immer nachher 283, 2921. — je 780. — Comp. nâ.

Ad st. m. Scheiterhaufen zum Verbrennen der Leichen: acc. sg. åd 3139. dat. sg. åde 1111. 1115.

Ad-faru st. f. Weg oder Gang sum Scheiterhaufen: dat. sg. on åd-färe 3011.
Adl st. f. Krankheit 1737. 1764, 1849.
Ab st. m. Eid im Allgemeinen 2740; Lehnseid 472 (?). Sühneeid zweier kriegender Völker 1098, 1108.

Ab-swoord st. n. feierliche Eidesleistung, Eidschwur; nom. pl. 2065. s. swoord.

Aðum-swerian sw. m. pl. Eidam und Schwiegervater: dat. pl. 84.

Agan verb. praet.-praes. haben, besitzen, c. acc.: III. prs. sg. åh 1728.
— inf. ågan 1089. — prt. åhte
487. 522. 533. mit verstandenem
Object geweald 31; cf. Anmerkung
dazu. Mit der Negation contrahierte
Form: prs. sg. I. nåh hwå sweord
wege (ich habe niemand der das
Schwert führe) 2253.

Agen adj. eigen 2677.

Agend (part. prs. von \(\hat{a}\)gan) Besitzer, Eigent\(\times\)err: gen. sg. \(\hat{a}\)gendes von Gott 3076. — Composita bl\(\tilde{a}\)d-, bold-, folc-, m\(\tilde{a}\)gend.

Agend-frea sw. m. Eigentümer, Herr:

gen. sg. ågend-freán 1884. **åg-læca, åhlæca, æglæca, -cea** sw. m.

1) böser Geist, Dämon, teuflisches Wesen, von Grendel 159. 433. 593

u. ö. vom Drachen 2535. 2906

u. ö. 2) groszer Held, trefflicher Krieger, von Sigemund 894. von Beówulf: gen. sg. åglæcan 1513. von B. u. dem Drachen: nom. pl. hå åglæcan 2593.

Aglæc-wif adj. dämonenhaft in Gestalt

eines Weibes, von Grendels Mutter

Ahsian, ge-Ahsian sw. v. 1) forschen, erfragen: part. praet. geâhsod 433. 2) erfahren, erdulden: praet. âhsode 1207. pl. âhsodon 423. Vgl. auch Körner, Engl. Stud. I, 488.

Aht n. (contrahiert aus â-wiht, s. d. letztere) etwas. irgend etwas: âht

cwices 2315.

An num. 1) einer, ein bestimmter unter mehreren, ein einziger: ymb ane niht (die nächste Nacht) 135. þurh ânes cräft 700. þâra ânum 1038. ân äfter ânum, der eine um den andern (Hrêvel um Herebeald) 2462; ähnlich an äfter eallum 2269. anes hwät etwas einzelnes, ein Teil 3011. se ân leóda duguốe der eine der Ritterschaft 2238. anes willau um eines Einzigen Willen 3078 u. ö. acc. bone ænne bone . . . den einen den . . . . 1054. Aehnl. 1580. -2) Aus der numeralen Bedeutung entwickelt sich die demonstrative: dieser, jener, 2411 von dem schon vorher erwähnten Erdsale; ähnl. 100 (von dem schon erwähnten Grendel); vergl. auch 2281, 2775. Braune, Beitr. 12, 394, - Daneben wieder 3) einzig, ausgezeichnet 1459. 1886. — 4) ein, im Sinne unseres unbestimmten Artikels: an . . . feond 100. gen. sg. ânre bêne (oder zu no. 1?) 428. ân . . . draca 2211. – 5) gen. plur. ânra in Verbindung mit einem Pronomen, einzeln: anra gehwylces jedes einzelnen 733. ânra gehwylcum 785. Aehnlich der dat. pl. in dieser Bedeutung: nemne feaum ânum auszer einzelnen wenigen 1082. - 6) solus, allein: in starker Form *1378. 2965.* acc. forð onsendon ænne sendeten ihn allein, einsam fort 46. in schwacher Form 145. 425, 431. 889 u. ö. Mit gen.: âna Geáta duguðe allein von den Rittern der Geáten 2658. — Comp. nân.

An-feald adj. einfach, schlicht, ohne Hinterhalt: acc. sg. anfealdne geboht

schlichte Meinung 256.

 An-genga, -gengea sw. m. der einsam Wandelnde, von Grendel 165. 449.
 An-haga sw. m. der allein stehende, solitarius 2369.

an-hŷdig adj. (wie altn. ein-râd-r eines Entschlusses, d. i. festen Entschlusses) eines Sinnes, d. i. fest, tapfer, entschlossen 2668.

ânga adj. (nur in schwacher Form) einzig: acc. sg. ângan dohtor 375. 2998. ângan eaferan 1548. dat. sg. ângan brêber 1263.

ân-pab st. m. einsamer Weg, Steg; nach Bugge, Beitr. 12, 94 Pfad für einen einzelnen: acc. plur. ânpabas 1411. ân-rod adj. (vergl. unter ân-hŷdig) festen Entschlusses, entschlossen 1530. 1576.

ånunga adv. durchaus, gänzlich, vollständig 635.

år st. m. Gesanter, Bote 336. 2784. år st. f. 1) Ehre, Würde: årum healdan in Ehren (gut) halten 296. ähnlich 1100. 1183. åron (stron MS.) 901.—2) Huld, Gnade, Unterstützung: acc. sg. åre 1273. 2607. dat. sg. åre 2379. gen. pl. hwät... årna 1188.— Comp. worold-år; s. a. die Anm. zu 2607.

Ar-flist adj. ehrenhaft, rechtschaffen: 1169 von Unferd (mit Bezug auf

588). — s. fäst.

ārian sw. v. (gnädig sein) schonen: III. sg. prs. c. dat. pers. nænegum ârað von Grendel 599,

ar-stilf st. m. (elementum honoris) Gnade, Huld: dat. pl. mid arstafum 317. — Hilfe, Unterstütsung: dat. pl. for arstafum sur Hilfe 382. 458. — s. stäf.

Attor st. n. Eiter, Gift, hier vom Gift des Drachenbisses: nom. 2716.

Attor-seeaba st. m. Giftfeind, vom giftigenDrachen: gen. sg.-seeaban 2840. Ater-tear st. m. Giftfropfen: dat. pl. iren återtearum fah vergiftete Waffe (återtanum MS.) 1460. Altnord. tår lacrima, gutta. Vgl. Sievers, Beitr. 11, 359.

awa adv. immer: awa tô aldre immer

und ewig 956. s. å.

### Ä

138-le adj. edel: nom. sg. von Beówulf 198. 1313; von dessen Vater 263, wo man es ebensogut in moralischer wie in genealogischer Bedeutung fassen kann; letztere waltet entschieden im gen. sg. äbelan cynnes 2235. 35eling st. m. Edeling, Mann edler

**Böeling** st. m. Edeling, Mann edler Herkunft; vorzugsweise Prädicat eines Mannes königlichen Geschlechtes: so von den Königen der Dänen 3. von Seyld 33. von Hröbgär 130. von Sigemund 889. von Beówulf 1226. 1245. 1597. 1816. 2189. 2343. 2375. 2425. 2716. 3136 (äbelinge, MS. äbelinge), vielleicht auch von Däghrefn 2507; — dann im weitern Sinne auch andere edelgeborene bezeichnend: Åschere 1295. Hröbgärs Hofleute 118. 983. Heremöds Hofleute 907. Hengests Krieger 1113. Beówulfs Begleitung 1805. 1921. 3172; Edelgeborene überhaupt 2889. — Comp. sib-äbeling.

äbelu st. n., nur plur., edle Abkunft, Adel im Sinne edlen Stammes: acc. pl. äbelu 392; dat. pl. cyning äbelum gôd der König edlen Geschlechtes 1871. äbelum diore devon Adel werte (von pr§60) 1950. äbelum (hæleþum MS.) 332. —

Comp. fäder-äöelu.

finan sw. v. c. acc. rei verüben, ausführen, vollbringen: inf. ellenweore äfnan eine Heldentat tun 1465. præt. unriht äfnde verübte Unrecht 1255. ge-äfn an 1) ausführen, leisten, vollbringen: præt. plur. þät geäfndon swå führten das so aus 538. part. præt. åð wäs geäfned der Eid war geleistet 1108. — 2) zurecht machen, bereiten: part. præt. geäfned 3107. — s. efnan.

lifter (Comparativ von af. ags. of. s. d., also wesentlich das hinweg, fort, ab, zurück ausdrückend) a) Adverbium darauf, nachher 12. 341. 1390. 2155. — ic him äfter sceal ich soll ihnen nach 2817, in word äfter cwäs 315 scheint der Sinn zu sein: sprach zurück, zurückgewendet. b) Praeposition c. dat. 1) (temporál) nach 119, 128. 187. 825. 1939 u. ö. äfter beorne nach dem (Tode des) Helden 2261. ebenso 2262. äfter måððumwelan nach der (Erlangung der) Kleinode 2751. 2) (causal) als von etwas ausgehend, Folge und Absicht bezeichnend, daher in Folge, gemäsz: äfter rihte dem Rechten gemäsz 1050. 2111. äfter farose der Strömung gemäsz 580, und ähnl. 1321, 1721. 1944. 2180 u. ö. äfter heaðoswâte in Folge des Kampfblutes 1607; äfter wälnise nach, in Folge der blutigen Feindschaft 85. — gemäsz. wegen, nach, um: äfter äbelum (hælebum MS.) frägn fragte nach der Abkunft 332. ne frîn bû äfter sælum frage nicht nach meinem Wolergehen 1323, äfter sincgyfan greóteð weint um den Schatzspender 1343. him äfter deórum men dyrne langað sehnt sich heimlich nach dem teuern Manne 1880. ân äfter ânum der eine um den andern 2462 u. ö. -3) (local) längs: äfter gumcynnum in der Erstreckung der Menschengeschlechter, unter der Menschheit 945. sôhte bed äfter bûrum suchte sich ein Bett längs der Burgzimmer (die Burg war befestigt, die Halle nicht) 140. äfter recede wlåt blickte den Saal entlang 1573, stone äfter stâne schnüffelte längs des Felsen 2289. äfter lyfte längs der Luft, durch die Luft 2833. Aehnlich 996. 1068. 1317 u. ö.

af-bunca sw. m. Aerger, Verdrusz, verdrieszliche Sache: nom. 502.

ge-ähtan sw. v. schätzen. lobend besprechen: part, prät, geähted *1886.* 

ge-ähtla sw. m. oder ge-ähtle, sw. f. lobende Besprechung, Hochschätzung: gen. sg. hŷ.. wyróe pinceað eorla geähtlan scheinen würdig der Hochschätzung der Edelgeborenen 369.

al-fylce (aus äl-, goth. ali-s ällos und fylce, altn. fylki Collectivbildung von folc) st. n. fremde Schaar, feindliches Heer: dat. pl. wio älfvlcum 2372.

äl-mihtig (für eal-m.) adj. allmächtig: nom. sg. m. schwacher Form se älmihtiga 92.

al-wiht st. m. Wesen anderer Art. Ungeheuer: gen. pl. älwihta eard von der Wohnung der Sippe Grendels 1501.

appel-fealu adj. apfelfalb: nom. pl. äppelfealuwe meáras apfelfalbe Rosse 2166.

ärn st. n. Haus: gen. sg. ärnes þearfa eines Obdaches entbehrend 2227, ferner in den Comp. heal-, hord-, medo-, þrýð-, wîn-ärn.

use st. m. Esche (in dieser Bedeutung im Beów, nicht vorkommend); Lanze, Speer, weil der Schaft derselben aus Eschenholz besteht: dat. pl. (instr.) äscum ond ecgum mit Speeren und Schwertern 1773.

äse-holt st. n. Eschenholz, Eschenschaft: nom. pl. äscholt ufan græg die oben grauen Eschenhölzer (Speere mit eiserner Spitze) 330.

Hsc-wira sw. m. Speerkämpfer, speerbewaffneter Krieger: nom. sg. 2043. ut præp, c. dat, mit der Grundbedeutung der Nähe an etwas, daher 1) (local) a) bei, an, auf, in (ruhend): ät hýðe im Hafen 32. ät symle beim Mahle 91. ät åde auf dem Scheiterhaufen 1111. 1115. ät bê ânum bei dir allein 1378, ät wige im Kampfe 1338, ät hilde 1660, 2680, ät æte beim Frasze 3027 und noch oft. b) zu, hinzu, an (hinbewegend): deáðes wylm hrân ät heortan *griff* ans Herz 2271. gehêton ät härgtrafum gelobten zu den Götterhöfen, an die Götterhöfe 175. – c) bei Verben des Nehmens von, hinweg von (als von der Nähe eines Objectes ausgehend): gebeah bät ful ät Wealhbeon nahm den Becher von W. 630. fela ic gebâd grynna ät Grendle von Grendel 931. ät mînum fäder genam nahm mich von meinem Vater zu sich 2430. 2) (temporal) bei, an, in, zu: ät frumsceafte im Anfange 45. ät ende zu Ende 224. fand sînne drihten ealdres ät ende am Ende des Lebens, sterbend 2791. Aehnlich 2823. ät feohgyftum beim Gutspenden 1090. ät sičestan zuletzt 3014. at-græpe adj. angriffig, prehendens

at-rihte adv. beinahe 1658.

#### Æ.

ædre adv. eilend, alsbald, sofort 77. 354. 3107.

ædre, êdre st. f. Wasserleitung, Ca-nal (nicht im Beów.); Ader (nicht im Beów.); Strom, heftiger Ergusz: dat. (instr.) plur. swât ædrum sprong in Strömen sprang das Blut 2967. blôd êdrum dranc trank das Blut in Strömen 743.

288m st. m. Atem, Hauch, Schnaufen; instr. sq. hreðer æðme weóll die Brust (des Drachen) wogte vom

Schnaufen 2594.

zefen st. m. Abend 1236.

æfen-gram adj. am Abend feindlich, Nachtfeind: nom. sg. masc. æfengrom von Grendel 2075.

refen-leoht st. n. Abendlicht: nom. sq. 413.

æfen-räst st. f. Abendruhe: acc. sg. -räste 647, 1253.

æfen-spræe st. f. Rede am Abend getan: acc. sg. gemunde... æfenspræce gedachte daran, was er am Abend gesprochen 760.

æfre adv. je, jemals: 70. 280. 504. 693 u. ö.; in negativen Sätzen æfre ne niemals: 2601. — Comp. næfre.

**xg-hwå** (ahd. eo-ga-hwër) pron. jeder: dat. sg. æghwæm 1385. Der gen. sg. in adverbialer Bedeutung in allem, durchaus: æghwäs untæle durchaus tadellos 1866. æghwäs unfim durchaus eine Unzahl d. h. eine ungeheure Menge 2625. 3136.

wg-hwäder (ahd. eo-ga-hwëdar) 1) jeder (von beiden): nom. sg. häfde wghwäder ende gefered jeder von beiden (Beówulf und der Drache) hatte das Ende erreicht 2845. dat. sg. wghwädrum wäs broga fram ödrum jedem von beiden (Beówulf und dem Drachen) war Schrecken vor dem andern 2565. gen. sg. wghwädres.... worda ond worca 287. 2) jeder (von mehreren): dat. sg. heora wghwädrum 1637.

æg-hwær adv. überall 1060.

\*g-hwile (ahd. eo-gi-hwëlih) pron, unusquisque, jeder: 1) adjectivisch gesetzt: acc. sg. m. dæl æghwylcne 622. 2) substantivisch a) mit dem Teilungs - Genitive: nom. sg. æghwylc 9. 2888. dat. sg. æghwylcum 1051. b) ohne solchen: nom. sg. æghwylc 985. 988. (wäs) æghwylc ôbrum trýwe ein jeder (von beiden) dem andern treu 1166.

æglæcea s. âglæcea.

æg-weard st. f. Wache an der See: acc. sg. ægwearde 241.

wht (Abstractbildung von agan, als Zustand des Habens) st. f. 1) Besitz, Gewalt: acc. sg. on flodes wht 42. on wäteres wht in die Gewalt des Wassers hinein 516. on wht gehwearf Denigea frean gieng in den Besitz des Dänenherrn über 1680. — 2) Habe, Vermögen, Gut: acc. pl. whte 2249. — Comp. mäöm-, gold-wht.

wht (ahd. ahta) st. f. Verfolgung: nom. pa was wht boden Sweona leodum, segn Higelace, da war Verfolgung entboten dem Volke der Sweonen, (ihr) Banner dem Hygelac (d. h. das auf der Flucht entrissene Banner der Schweden kam in Hygelacs Hände) 2959.

seled st. m. Feuer 3016.

æled-leóma sw.m. (Brandlicht) Fackel: acc. sg. -leóman 3126. s. leóma. æne adv. einmal: oft nalles æne 3020.

ænne (acc.) s. unter ân.

80n-lîe adj. einzig, vorzüglich, ausgezeichnet: mlîc ansŷn ausgezeichnetes Aeuszere 251. þeáh þe hió mlicu sŷ wenn sie auch einzig

schön ist 1942

ET (Comparativbildung von â) 1) Adv. früher, vorher: 15. 656. 695. 758 u. ö. von langen Zeiten her 2596. eft swå Er wieder wie erst 643. Er nê siðan weder früher noch später 719. Er ond sið früher und später (allezeit) 2501. nô þý Er (nicht um so früher) dennoch nicht 755. 1503. 2082. 2161. 2467.

2) Conjunct. bevor: a) cum ind.: ær hió tổ setle geóng 2020. - b) cum conj.: ær gê fyr fêran bevor ihr fürder reist 252. ær hê on weg hwurfe 264. Aehnlich 677. 2819. ær bon däg cwôme bevor noch der Tag anbräche 732. – ær correlativ auf ær adv.: ær hê feorh seleð, aldor on ôfre, ær hê wille . . . früher (lieber) läszt er das Leben am Ufer, bevor (als) er will . . . 1372. 3) Praepos. c. dat. vor: ær deáðe vor dem Tode 1389, ær däges hwîle vor Tages Anbruch 2321. ær swyltdäge vor dem Todestage 2799. æror Comp. adv. früher, vorher 810.

zuvor 2655. ærra Comp. adj. früher: instr. pl. ærran mælum in früheren Zeiten

908. 2238. 3036.

ærest Superl. 1) adv. zuerst, im Anfange, zuvörderst 6. 617. 1698
u. ö. — 2) als subst. neutr. Verhültnis zu Anfang: acc. pät ic his ærest pê eft gesägde (dir erzählte, was es mit der geschenkten Brünne zuerst für eine Bewantnis gehabt habe) 2158.

ær-däg st. m. (Vortag) Morgendämmerung, Morgengrauen: dat. sg. mid ærdäge 126. samod ærdäge 1312.

2943.

wrende st. n. Botschaft, Anliegen: acc. sq. 270. 345.

er-fäder st. m. weiland Vater, verstorbener Vater: nom. sg. swâ his ærfäder 2623.

ær-gestreón st. n. alte Schätze, Gut aus alten Zeiten herrührend: acc. sg. 1758. gen. pl. swylcra fela ærgestreóna solcher alten Schätze viel 2233. — s. gestreón.

ær-geweore st. n. Werk aus alten Zeiten: nom. sg. enta ærgeweore der Riesen altes Werk (vom goldenen Schwertgriffe aus Grendels Wassersaale) 1680. — s. geweore.

ær-gôd adj. von lange her gut, seit lange versehen mit Würden oder Vorzügen: äöeling ærgôd 130. (eorl) ærgôd 1330. îren ærgôd (vorzügliches Schwert) 990. 2587.

er-wela sw. m. altes Gut, Reichtum aus alten Zeiten: acc. sg. ærwelan 2748 — s wela

2748. — s. wela. zes st. n. Aas: dat. (instr.) sg. zese von Äscheres Leiche 1333.

et st. m. (n.? Bugge, Beitr. 12, 108) Speise, Frasz: dat. sg. hû him ät æte speów wie es ihm beim Frasze gut gieng 3027.

ættren (s. åttor) adj. giftig: wäs bät blôd tô bäs håt, ættren ellorgåst, sê bær inne swealt so heisz war das Blut (und) giftig der Dämon (nämlich Grendels Mutter) der darin starb 1618.

### В.

bana, bona st. m. Mörder 158. 588. 1103 u. ö. acc. sg. bonan Ongenpeowes von Hygelâc, wenngleich nur dessen Mannen den Ongentheow erschlugen (2965 ff.) 1969. bildlich von leblosen Dingen: ne wäs eeg bona 2507. — Comp. ecg-, feorh-, gâst-, hand-, mûð-bana.

bon-gar st. m. Mordspeer 2032. ge-bannan st. v. c. acc. rei et dat, pers. befehlen, heiszen: inf. 74.

båd st. f. Pfand; nur im Comp. nýd-båd.
bån st. n. Knochen, Bein: dat. sg.
on båne (an der Knochenhaut des
Drachen) 2579. dat. pl. heals ealne
ymbe-fêng biteran bånum (hier von
den Zähnen des Drachen) 2693.

ban-cofa sw. m. "cubile ossium" (Grimm) vom Körper: dat. sg.

-cofan 1446.

ban-fag adj. (knochenbunt) entweder: mit Verzierungen aus Knochenarbeit ausgelegt, oder: mit Knochen (etwa Hirschgeweihen) geschmückt; von Hrôsgârs Saale 780. Die letztere Bedeutung scheint die wahrscheinlichere.

 bân-făt st. n. Gefäsz der Knochen, d. i. Körper: acc. pl. bân-fatu 1117.
 bân-hring st. m. Gefüg der Knochen, Gelenk, Knochenwirbel: acc. pl. hire wiö healse... bânhringas bräc (brach ihr die Halswirbelbeine) 1568.

bân-hûs st, n. Haus der Knochen, d. i. Körper: acc. sg. bânhûs gebräc 2509. Aehnlich 3148.

ban-loca sw. m. Verschlusz der Knochen, d. i. Leib, Körper: acc. sg. bat banlocan bisz in den Leib 743. nom. pl. burston banlocan der Körper barst (von Grendel, weil ihm der Arm ausgerissen wurde) 819.

bar-helm st. m. Eberhelm Finnsb. 30. (Die Ueberlieferung hat ban-helm; vgl. Leo, Glossar 506, 7.)

bât st. m. Boot, Fahrzeug, Schiff: 211. — Comp. sæ-bât.

bat-weard st. m. Bootwächter, Wächter über das Fahrzeug: dat. sg.-wearde 1901.

buð st. n. Bad, übertr. feuchte Wohnung: acc. sg. ofer ganotes buð "über des Tauchers Bad" (d. i. das Meer) 1862,

bärnan sv. v. brennen machen, verbrennen: inf. hêt . . . bânfatu bärnan liesz die Leiber verbrennen 1117. ongan . . . beorht hofu bärnan begann die glänzenden Landgüter zu verbrennen (der Drache) 2314.

for-bärnan sw. v. verbrennen: inf. hŷ hine ne môston . . . . bronde forbärnan sie (die Dänen) konnten ihn (den toten Äschere) nicht auf dem | Scheiterhaufen verbrennen 2127.

bædan (goth, báidjan, altn. beiða) sw. v. antreiben, ermuntern : præt, bædde byre geonge ermunterte die Jünglinge (beim Schmause) 2019.

ge-bædan sw. v. bedrängen: part. prt. bysigum gebæded von (Kampf-) Not bedrängt 2581, antreiben, fortschnellen: stræla storm strengum gebæded der Pfeile Sturm von den Sehnen geschnellt 3118. bezwingen: draca . . . bealwe gebæded der Drache . . . vom (Kampf-) Uebel

bezwungen 2827.

bæl (altn. bâl) st. n. Feuer, Flammen: (wyrm) mid bæle for fuhr (durch die Luft) mit Feuer 2309. landwara lîge befangen, bæle ond bronde mit Lohe, Feuer und Brand 2323. - Speciell Feuer des Scheiterhaufens, Scheiterhaufen zum Leichenbrand 1110. 1117. 2127. ær hê bæl cure ehe er die Verbrennung suchte (d. h. starb) 2819. hâtaŏ . . . hlæw gewyrcean . . . äfte bæle laszt nach meiner Verbrennung einen Grabhügel aufwerfen (Beówulfs Worte) 2804.

bæl-for st. n. Feuer des Scheiterhaufens: gen. pl. bælfŷra mæst 3144.

bæl-stede st. m. Stätte der Leichenverbrennung: dat. sg. in bælstede 3098.

bæl-wudu st. m. Holz zum Scheiterhaufen 3113.

beer st. f. Bahre 3106.

ge-bæran sw. v. sich betragen, sich geberden: inf. c. adv. ne gefrägu ic bå mægðe . . . sêl gebæran ich hörte nicht dasz eine Schaar sich schöner betrug, eine edlere Haltung zeigte 1013. hê on eoroan geseah bone leófestan lîfes ät ende bleáte gebæran sah an der Erde den Liebsten am Ende des Lebens clend sich geberden (d. h. in hilfloser Haltung) 2825.

ge-bætan (Denominativum von bæte das Gebisz) sw. v. einem Tiere das Gebisz anlegen, zäumen: part, prt. þå wäs Hrôðgåre hors gebæted 1400.

be præp. c. dat, (mit der Grundbedeutung bei, "aber nicht in jener einseitigen Richtung wie ät, sondern mehr umfänglich" 1) local bei, an, neben (ruhend): be ýðlåfe uppe lægon lagen oben an der Woge Rücklasz (auf der See, von den getöteten Nichsen) 566. häfde be honda hatte an der Hand (Beówulf Grendeln) 815. be sæm tweonum im Umkreise der beiden Seen 859. 1686, be mäste an dem Maste 1906. be fre bei dem Feuer 2220, be nässe beim Vorgebirge 2244. sät be bæm gebrôðrum twæm sasz bei den beiden Brüdern 1192, was se gryre læssa efne swâ micle swâ biổ mägða cräft be wæpnedmen der Schrecken war um so viel geringer als des Weibes Kraft bei dem Krieger ist (d. h. geschätzt wird) 1285 u. ö. -2) ebenfalls local, aber von Bewegungen in der Richtung des Subiects hin nach der des Obiects, an. bei: gefêng be eaxle faszte an der Achsel 1538. âlêdon leófne beóden be mäste leaten den lieben Herrn hin neben den Mast 36. be healse genam nahm ihn beim Halse, fiel ihm um den Hals 1873. wæpen hafenade be hiltum faszte die Waffe am Griffe 1575 u. ö. — 3) Hieran schlieszen sich zunächst causale Bedeutungen, wegen, für, gemäsz: ic bis gid be bê âwräc ich sprach diese feierliche Rede für dich, um deinetwillen 1724. bû bê lær be bon lerne diesem gemäsz, daraus 1723. be fäder lâre der Weisung des Vaters gemäsz 1951, — 4) temporal bei, während: be bê lifigendum während du lebst, bei deinem Leben 2666. — s. a. bî.

bed st. n. Lager, Bett: acc. sg. bed 140. 677. gen. sq. beddes 1792. dat. pl. beddum 1241. - Comp. deáð-, hlin-, läger-, morŏor-, wäl-bed.

ge-bedda sw. f. Bettgenossin: dat. sg. wolde sêcan cwên tô gebeddan wollte sich die Königin als Bettgenossin suchen, mit ihr zu Bett gehen 666. - Comp. heals-gebedda. Ueber die Form vgl. Beitr. 8, 532.

begen, fem. ba beide: nom. masc. 536. 770. 2708. — acc. fem. on bâ healfa nach zwei Seiten hin (nämlich an Grendel und seine Mutter) 1306. dat, masc. bâm 2197 und in Verbindung mit dem Possessivum statt des persönl. Pron. ûrum bâm 2660. gen. neutr. bega 1874. 2896. bega gehwäöres eines jeden von beiden THE PERSON AND

1044. bega folces beider Völker 1125.

ge-belgan st. v. (eigentlich schwellen machen, schwellen) erzürnen: c. dat. pers. (conj. praet.) pät hê êcean dryhtne bitre gebulge dasz er den ewigen Herrn bitter erzürnt hätte 2332. part. praet. gebolgen 1542 2222. pl. gebolgne 1432; sinnlicher noch steht torne gebolgen 2402.

â-belgan st. v. erzürnen: praet. sg. cum acc. pers. oö bät hyne ân âbealh mon on môde bis ihn jener Mann im Herzen erzürnte 2281, part.

praet. â-bolgen 724.

ben st. f. Wunde: acc. sg. benne 2725. — Comp. feorh-, seax-ben. bene st. f. Bank: nom. sg. bene 492. dat. sg. bence 327. 1014. 1189. 1244. — Comp. ealu-, medu-bene. bene-swêg st. m. (Bankjubel) Jubel der von den Bänken erschallt: 1162.

benc-þelu st. f. u. benc-þel st. n. Bankdiele, der getäfelte Raum, wo die Bänke stehen: nom sg. bencpelu 486. acc. pl. benc-þelu beredon räumten die Bankdielen auf (nämlich durch Wegschaffen der Bänke, um Lager herzurichten) 1240. Vgl. buruh-belu.

bend st. m. Band, Fessel: acc. sg. forstes bend des Frostes Fessel 1610. dat. pl. bendum 978. — Comp. fŷr-, hell-, hyge-, îren-, oncer-. searo-, wäl-bend.

ben-geat st.n. (Wunden-tor) Wundenöffnung: nom. pl. bengeato 1122.

beran st. v. c. acc. rei tragen: III. sg. prs. byreð 296. 448. Þone máððum byreð trägt das Kleinod (an sich) 2056. conj. prs. bere 437. pl. beren 2654. inf. beran 48. 231. 291 u. ö. heht bå se hearda Hrunting beran den Hrunting herbeibringen 1808. up beran 1921. in beran 2153. praet. bar 495, 712, 847 u. ö. mondryhtne bär fæted wæge brachte dem Herrn das kostbare Gefäsz 2382. pl. bæron 213. 1636 u. ö. bæran 2851. part. praet. boren 1193. 1648. 3135. — Folgende Phrasen sind poetische Umschreibungen der Ausdrücke gehen, kommen: bät wê rondas beren eft tô earde 2654. gewîtað forð beran wæpen ond gewædu 291. ic gefrägn sunu Wihstanes hringnet beran 2755. wigheafolan bär 2662. helmas bæron 240 (Conjectur). scyldas bæran 2851; sie betonen die Zusammengehörigkeit des Mannes mit seinen Waffen.

ät-beran st. v. hinzutragen: inf. tô beadolâce (Kampfe) ätberan 1562. praet. på hine on morgentid on Heasorsmas holm up ätbär das Meer trug ihn hinauf zu den Heasorsmen 519. hió Beowulfe medoful ätbär brachte dem Beówulf den Metbecher 625. mägenbytsenne.... hider ût ätbär cyninge minum trug die gewaltige Bürde hier heraus zu meinem Könige 3093. — plur. hi hyne ätbæron tổ brimes faroše 28.

for-beran st. v. verhalten, unterdrücken: inf. bät hê bone breóstwylm forberan ne mehte dasz er die Bewegung seines Innern nicht unter-

drücken konnte 1878.

ge-beran st. v. gebären: part. praet. þät lâ mäg secgan sê þe sôð ond riht fremes on folce . . . bat bes eorl wære geboren betera (das darf jeder Rechtschaffene des Volkes sagen. dasz dieser Edeling besser geboren sei, d. h. vorzüglicher als ich) 1704. oð-beranst. v. herzutragen: praet. bâ mec sæ oðbär on Finna land 579. on-beran st. v. (ahd. in-beran, intperan aber in der Bedeutung carere) auferre, entführen, wegnehmen: inf. îren ærgôd þät þäs áhlæcan blêdge beadufolme onberan wolde vorzügliches Schwert das des Dämonen blutige Kriegsfaust wegraffen wollte

war entführt 2285. Vgl. aber auch d. Anm. Composita mit dem part. praes.: helm-, sâwl-berend.

991. part. praet. (wäs) onboren beaga hord der Schatz der Ringe

berge sw. f. Berge, Hülle; nur in den Comp. heafod-beorge, hleór-berge. berlan (Denominativum von bär nackt) sw. v. entblöszen, aufräumen: praeti. pl. benchelu beredon räumten die Bankdielen auf (durch Beiseitestellen der Bänke) 1240.

berstan st. v. brechen, bersten: praet. plur. burston banlocan 819. bengeato burston 1122. — krachen, das Geräusch des Brechens machen: fingras burston die Finger krachten (von Beówulfs Griffe) 761. for-borstan st. v. brechen, entzwei springen: praet. Nägling forbärst Nägling (Beówulfs Schwert) sprang entzwei 2681.

betera adj. (nur Comp.) besser: nom. sg. m. betera 469. 1704.

bet-lie adj. vorzüglich, herrlich: acc. sg. neutr. von Hröögårs Halle 781. von Hygelåcs Herrschersitz 1926,

betst, betost (Superl.) best, der beste:
nom. sg. masc. betst beadorinca
1110. neutr. nû ist ôfost betost, bet
wê... nun ist Eile das beste, dasz
wir... 3008. voc. masc. secg betsta
948. neutr. acc. beaduscrûda betst
453. acc. sg. masc. þegn betstan
1872.

bêen st. n. Zeichen, Mal: acc. sg. betimbredon beadorôfes bêcn (von Beówulfs Grabhüyel 3162. — s. beácen.

bêg s. beág.

bên st. f. Bitte: gen. sg. bêne 428. 2285.

bêna sw. m. Bittender, supplex: nom. sg. swâ þû bêna eart (wie du bittest) 352. swâ hê bêna wäs (wie er gebeten hatte) 3141. nom. pl. hŷ bênan synt 364.

ge-bêtan sw. v. 1) gut machen, wegschaffen: praet ac þû Hröðgåre widcûðne weán wihte gebêttest hast du Hröðgår das weitbekannte Uebel irgendwie gehoben 1992. part. praet. acc. sg. swylce oncyöðe ealle gebêtte wie auch alle Trübsal weggeschafft 831. — 2) rächen: inf. wihte ne meahte on þåm feorhbanan fæhðe gebêtan konnte mit nichten die Bluttat an dem Mörder rächen 2466.

beadu st. f. Schlacht, Streit, Kampf: dat. sg. (als instr.) beadwe im Kampfe 1540. gen. sg. båd beadwa gebinges harrte der ihm (mit Grendel) bestimmten Kämpfe 710.

beadu-folm st. f. Kampffaust: acc. sg. -folme von der Hand Grendels 991.

beado-grima sw. m. (Kampfmaske) Helm: acc. pl. -griman 2258.

beado-hrägl st. n. (Kampfgewand) Brünne, Stahlhemd: 552.

beado-lae st. n. (Kampfspiel, Kampftreiben) Kampf, Schlacht: dat. sg. tô beadolâce 1562.

Heyne, Beówulf. 5. Aufl.

beado-leóma sw. m. (Kampfleuchte) Schwert: nom. sq. 1524.

beado-mêce st. m. Kampfschwert:
nom. pl. beadomêcas 1455.

beado-rine st. m. Kampfheld, Krieger: gen. pl. betst beadorinca 1110.

beadu-rôf adj. kräftig im Kampf: gen. sg. -rôfes von Beówulf 3162. beadu-rûn st. f. Geheimnis des Strei-

beadu-rûn st. f. Geheimnis des Streites: acc. sg. onband beadurûne löste des Streites Geheimnis d. h. teilte Streit mit, fieng Streit an 501.

beadu-scearp adj. schlachtscharf, scharf sum Kampfe 2705.

beadu-serûd st. n. (Kampfkleid)
Brünne, Stahlhemd: gen. pl. beaduscrûda betst 453.

beadu-serce sw. f. (Kampfgewand)
Brünne, Stahlhemd: acc. sg. brogdne beadusercean (weil sie aus in
einander geflochtenen Metallringen
besteht) 2756.

beado - weore st. n. (Kampfwerk) Kampf: gen. sg. gefeh beadoweorces freute sich auf den Kampf 2300. beald adj. kühn, tapfer, im Compos. cvning-beald.

bealdian sw. v. sich tapfer zeigen: praet. bealdode gödum dædum (glänzte durch tapfere Taten) 2178. bealdor st. m. Herr, Fürst: nom. sg. sinca baldor 2429. winia bealdor

bealu st. n. Uebel, Verderben, Untergang: instr. sg. bealwe 2827. gen. pl. bealuwa 281. 2083. bealwa 910. — Comp. cwealm-, ealdor-, hrefer-, leód-, morfor-, niht-, sweord-, wîgbealu.

bealu adj. tötlich, gefährlich, böse: instr. sg. hine sår hafað befongen balwon bendum der Schmerz hat ihn mit tötlichen Banden umstrickt 978.

bealo-ewealm st. m. gewaltsamer Tod, Untergang durchs Schwert? 2265. bealo-hycgende part, praes. Tod sin-

bealo-hycgende part, praes. Tod snnend, Verderben trachtend: gen. pl. æghwäörum bealohycgendra 2566.
bealo-hýdig adj. Tod sinnend, Ver-

derben trachtend: von Grendel 724. bealo-nis st. m. (Eifer zum Verderben) tötliche Feindschaft: nom. sg. 2405. verderbliches Streben: acc. sg. bebeorh pê pone bealonis hûte dich vor verderblichem Streben 1759. todbringendes Wüten: nom. sg. him on breóstum bealonió weóll ihm wogte im Innern das tötliche Wüten

(des Drachengiftes) 2715.

bearhtm (s. beorht) st. m. 1) Glanz. Helle, Klarheit: nom. sg. eagena bearhtm 1767. — 2) Klang, Ton: acc. sg. bearhtm ongeâton, gûðhorn galan sie hörten den Klang, (hörten) das Kampfhorn tönen 1432.

bearm st. m. gremium, sinus, Schosz, Busen: nom. sq. foldan bearm 1138. acc. sq. on bearm scines 35, 897. on bearm nacan 214, him on bearm hladon bunan ond discas 2776. 2) figürlich Besitz, Eigentum, weil die übergebene Sache in den Schosz des Erwerbenden gelegt wurde (wie 45 und 2195 on bearm dôn, âlecgan hervorheben): dat. sg. him tô bearme cwôm mâððumfät mære kam in seinen Besitz 2405.

bearn st. n. 1) Kind, Sohn: nom. sa. bearn Healfdenes 469 u. ö. Ecglåfes bearn 499 etc. dat. sq. bearne 2371. nom. pl. bearn 59. dat. pl. bearnum 1075. 2) in weiterem Sinne Sprosz, Nachkomme, Abkömmling: nom. sg. Ongenbeowes bearn von dessen Enkel 2388. nom. pl. yldo bearn 70. gumena bearn Menschenkinder 879. häleða bearn 1190. äðelinga bearn 3172. acc. pl. ofer dat.  $p\bar{l}$ . ylda ylda bearn 606. bearnum 150. gen. pl. niŏŏa bearna 1006. - Comp. brôsor-bearn, dryhtbearn.

bearn-gebyrdu f. Geburt, Sohnesgeburt: gen. sg. bät hyre ealdmetod êste wære bearngebyrdo gnädig gewesen sei durch die Geburt eines solchen Sohnes (sc. wie Beówulf) 947.

bearu st. m. (der Träger, tragende, daher eigentlichst nur der Fruchtbaum, vorzüglich Eiche und Buche) Baum, collectiv Wald: nom. pl. hrîmge bearwas (hrinde MS) mit Reif überzogene Bäume, frostige Wälder 1364.

beácen st. n. Zeichen, Banner, vexillum: nom. sq. beorht beacen godes von der Sonne 570. gen. pl. beácna · beorhtost 2778. — s. a. bêcn.

ge-beácnian sw. v. bezeichnen, anzeigen: part. praet. gebeacnod 140. beag st. m. Ring, Spange: nom. sg. beáh (Halsring) 1212. acc. sg. beáh (der Halsring des ermordeten Heanobeardenkönigs) 2042. bêg (collectiv für acc. pl.) 3165. dat. sq. cwôm Wealbeó forð gân under gyldnum beage sie schritt unter einem goldenen Hauptringe einher, trug ein goldenes Diadem 1164. gen. sg. beáges (Halsringes) 1217. – acc. pl. beágas (Ringe im allgemeinen) 80. 523 u. ö. — gen. pl. beága 35. 352. 1488. 2285 u. ö. Comp. earm-, heals-beág.

beág-gyfa sw. m. Ringspender, Bezeichnung des Fürsten: gen. sg.

-gyfan *1103*.

beáh-hord st. n. Ringschatz, Schatz aus Ringen bestehend: gen. sg. beahhordes 895. dat. pl. beáhhordum 2827. gen. pl. beáhhorda weard vom Könige Hröbaar 921.

beag-hroden adj. mit Ringen angetan, spangengeschmückt: nom, sa. beághroden cwên von Hrôdaars Gattin, vielleicht mit Bezug auf ihr Diadem (vergl. 1164) 624

beah-sele st. m. Ringsaal, Halle in der Ringe gespendet werden: nom. sa von Heorot 1178.

beah-begu st. f. Empfang des Ringes: dat. sg. äfter beáhþege 2177.

beah-wriba w.m. Ringband, Ring mit Hervorhebung seiner bandartigen Form: acc. sg. beähwriöan 2019.

beam st. m. Baum; nur in den Comp. fyrgen-, gleó-beám.

beátan st. v. sto-zen, schlagen: prs. sa mearh burhstede beáteo das Ross schlägt die Burgstatt (mit den Hufen) 2266. part, pract, swealt bille gebeaten starb von der Streitaxt yetroffen 2360.

beorge s. berge.

beorh st. m. 1) Berg, Fels: dat. sg. beorge 211. gen. sg. beorges 2525. 2756. acc pl. beorgas 222. 2) Grabhügel, Leichenhügel: acc. sg biorh 2808, beorh 3098, 3165, ein Grabhügel dient dem Drachen als Aufenthaltsort (vergl. 2277. 2412): nom. sg. beorh 2242. gen. sg. beorges 2323. -- Comp. stân-beorh.

beorgan st. v. (c. dat. der beteiligten Person oder Sache) bergen, schützen: inf. wolde feóre beorgan ihr Leben in Sicherheit bringen 1294. herebyrne . . . . seó be bâncofan beorgan cûğe die den Leib zu schützen vermochte 1446, praet, plur, ealdre

burgan 2600.

be-beorgan st. v. (c. dat. refl. pers. et acc. rei) sich hüten, sich schützen vor: inf. him bebeorgan ne con wom kann sich vor Makel nicht schützen 1747. imp. bebeorh bê bone bealoniă 1759.

ge-beorgan st. v. (c. dat. der zu bergenden Person oder Sache) bergen, schützen: praet. sg. bät gebearh feore schützte das Leben 1549, scyld wel gebearg life ond lice 2571.

ymb-beorgan st. v. schützend umgeben: praet, sq. hring ûtan ymb-

bearh 1504.

beorht, byrht adj. 1) glänzend, leuchtend, strahlend, schimmernd: nom. sg. beorht von der Sonne 570, 1803. beorhta von Heorot 1178, bät beorhte bold 998. acc. sg. beorhtne von Beówulfs Grabhügel 2804, dat, sq. tô bære byrhtan (here-byrhtan MS.) byrig 1200. acc. pl. beorhte frätwe 214. 897. beorhte randas 231. bordwudu beorhtan 1244. n. beorht hofu 2314. - superl. beácna beorhtost 2778. - 2) vorzüglich, ausgezeichnet: gen. sq. beorhtre bôte 158. Comp. sadol-, wlite-beorht.

beorhte adv. glänzend, leuchtend, strahlend 1518.

beorhtian sw. v. hell ertönen: praet. sg. beorhtode bencswêg 1162.

beorn st. m. Held, Krieger, edler Mann: nom. sg. (Hrôtgâr) 1881. (Beówulf) 2434 u.ö. acc. sg. (Beów.) 1025. (Äschere) 1300. dat. sg. beorne 2261. nom. pl. beornas (Beówulf und seine Begleiter) 211. (Hrôvgârs Gäste) 857. gen. pl. beorna (Beówulfs Lehnsmannen) 2405. — Comp. folc-, gûð-beorn.

beornan st. v. brennen: präs. ind. pl. byrnað Finnsb. 1. part. praes. byrnende (vom Drachen 2273. -

Compos. un-byrnende.

for-beornan st. v. verbrannt werden, verbrennen: praet. sg. forbarn 1617, 1668. forborn 2673.

ge-beornan st. v. verbrannt werden:

praet. gebarn 2698.

beorn-cyning st. m. König der Krieger, Heldenkönig: nom. sg. (als voc.) 2149.

beódan st. v. 1) verkündigen, kündigen, bekannt machen: inf. biódan

2893. — 2) darbieten, bieten (als das Kundtun einer Handlung in directem Besug auf die davon betroffene Person): praet. plur. him gebingo budon boten ihm Uebereinkommen an 1086, part, praet, bâ wäs seht boden Sweona leodum da war Verfolgung entboten dem Sweónenvolke 2958, inf. ic bæm gôdan sceal mâŏmas beódan ich werde dem Vortrefflichen Schätze darbieten 385. â-beódan st. v. entbieten, kündigen:

praet. word inne abead kundete die Worte drinnen 390, entbieten, anbieten, wünschen: praet. him hæl âbeåd entbot ihm Heil (grüszte ihn) 654. ähnlich hælo åbeåd 2419. - eoton weard âbead entbot dem Riesen einen Wächter 669.

be-beódan st. v. gebieten, befehlen: praet. swâ him se hearda bebeád wie ihnen der Starke befahl 401. ähnlich

swâ se rîca bebeád 1976.

ge-beódan st. v. 1) gebieten, befehlen: inf. heht bå gebeodan byre Wihstânes häleða monegum, þät híe . . . der Sohn Wihstans liesz manchem der Mannen befehlen . . . 3111. 2) anbieten: him Hygd gebead hord ond rîce bot ihm den Schatz und die Herrschaft an 2370, inf. gûbe gebeódan Kampf anbieten 604.

beód-geneát st. m. Tischgenosse: nom. acc. pl. -geneátas 343. 1714.

beón verb. subst. sein; vorwiegend in futurem Sinne sein werden: prs. sg. I. ic beó gearo sôna ich werde alsbald bereit sein 1826. — sg. III. wâ bið þæm þe sceal . . . wehe dem, der ...! 183. ähnl. 186. gifede bið wird verliehen 299. ne bið þê wilna gâd dir wird kein Wunsch versagt þær þê bið manna werden 661. bearf wenn du der Krieger bedürfen wirst 1836. ne bið swylc cwênlîc beáw ist einer Frau nicht wolanständig, chrbar 1941. eft sôna bis wird sich alsbald ereignen 1763. Aehnl. 1768 etc. — plur. ponne bióð brocene dann werden gebrochen 2064. feorcýðőe beóð sélran gesôhte bâm þe . . . "terrae longinquae me-liores sunt visitatu ei qui . . ." (Grein) 1839. – imp. be $\overline{0}$  (bi $\overline{0}$ )  $\overline{0}$ on ôfeste eile dich! 386. 2748. beó wið Geátas gläd sei huldvoll gegen die Geaten 1174.

beer st. n. Bier: dat. sg. ät beere beim Bierzechen 2042, instr. sg. beere drungen 531, beere drungen 480.

beór-scealc st. m. Bierwart, Schenke: gen. pl. beórscealca sum (einer von HrôogârsGefolgsleuten,weildiese die Geáten beim Mahle bedienten) 1241.

beór-sele st. m. Biersaal, Saal in dem Bier getrunken wird: dat. sg. in (on) beórsele 482. 492. 1095. biórsele 2636.

beór-þegu st. f. Biertrinken; Gelage beim Bier: dat. sg. äfter beór-þege 117. ät bære beórbege 618.

boot st. n. Versprechung, verpflichtende Zusage einer zu unternehmenden Tat: acc. sg. hê beót ne âlêh brach seine Zusage nicht 80. beót eal . . . gelæste erfüllte alles wozu er sich verpflichtet 523.

ge-bootlan sw. v. sich zu einer zu unternehmenden Tat verpflichten, sich anheischig machen: praet. gebeotedon 480. 536.

beót-word st. n. so viel wie beót: dat. pl. beótwordum spräc 2511.

bid (s. bîdan, altnord bib) st. n. Verweilen, Zögern: pær weard Ongenpio on bid wrecen zum Verweilen gezwungen 2963.

biddan st. v. bitten, begehren: prs. sg. I. dôð swâ ic bidde! 1232. inf. (c. acc. pers. et gen, rei) ic bê biddan wille ânre bêne bitte dich um eins 427. praet, swâ hê selfa bäd wie er selbst gebeten hatte 29. bäd hine blîšne (sc. wesan) ät bære beórbege bat ihn heiter zu sein beim Biergelage 618. ic bê lange bäd bät bû . . . bat dich lange Zeit, dasz du 1995. friotowære båd hlåford sinne bat seinen Herrn um sichern Schutz (acc. pers. et gen. rei) 2283. bät bät gê geworhton bat dasz ihr . . . 3097. plur. wordum bædon bät . . . 176. on-bidian sw. v. warten: inf. lætað hildebord hêr onbidian . . worda gebinges laszt die Schilde hier des Ausgangs der Unterredung warten (legt die Schilde hier ab) 397.

bil st. n. Schwert: nom. sg. bil 1568. bill 2778. acc. sg. bil 1558. instr. sg. bille 2360. gen. sg. billes 2061 u. ö. instr. pl. billum 40. gen. pl. billa 583. 1145. — Compos. gåö-, hilde-, wìg-bil.

bindan st. v. binden, verbinden: part. praet. acc. sg. wudu bundenne das gebundene Holz d. h. das gesimmerte Schiff 216. bunden golde swurd ein mit Gold gebundenes Schwert d. h. dessen Heft entweder mit Gold ausgelegt ist oder auch an dessen Hefte sich goldene Ketten befinden (Schwerter beider Arten sind gefunden worden) 1901. — nom. sg. heoru bunden 1286 wird ähnlich zu nehmen sein.

ge-bindan st. v. binden: praet. sa. bær ic fife geband wo ich fünf gefesselt hatte 420. — part, praet, cyninges begn word ôðer fand sôðe gebunden des Königs Mann fand (nachdem bereits manche Beówulfs Tat gepriesen) andere Worte (eben auch in Bezúg auf Beówulf, indem er ihn aber mit Sigmund zusammenstellte) richtig gebunden d. h. in guten allitterierenden Versen, wie sie zu einem gid gehören 872. wundenmæl wrättum gebunden Schwert mit Zierraten gebunden d. h. ausgelegt 1532. bisgum gebunden durch Anfechtungen gebunden 1744. gomel gûðwiga eldo gebunden greiser Held durch Alter gebunden (gefesselt, bedrückt) 2112.

on-bindanst.v.entbinden, entfesseln, lösen: praet. onband 501.

ge-bind st. n. coll. Bindendes, Fesseln; im Comp. îs-gebind.

bite st. m. Bisz, bildlich vom Einschneiden der Schwerter: acc. sg. bite irena der Schwerter Bisz 2260. dat. sg. äfter billes bite 2061. — Compos. låb-bite.

biter (Grundbedeut. beissend) adj.
1) scharf, schneidend, einschneidend:
acc. sg. biter (vom Hüftmesser)
2705. instr. sg. biteran stræle 1747.
instr. plur. biteran bånum mit scharfen Zähnen 2693. 2) erbittert,
grimmig: nom. pl. bitere 1432.

grimmig: nom. pt. bitere 1432. bitre adv. bitter, bitterlich (im moral. Sinne) 2332.

bî, big (volleré Form der Präp. be, s. d.) praep. cum dat. 1) bei, an; um, herum (wie bei be no. 1.): bî sæm tweonum im Umkreise beider Seen 1957. ârâs bî ronde richtete sich am Schilde auf 2539. bî wealle gesät sasz am Walle 2718. — in freierer Stellung: him big stôdan bunan ond orcas um ihn herum 3048.

2) zu, hin zu (bewegend): hwearf

på bî bence wendete sich da nach der Bank hin 1189. geong bî sesse gieng nach dem Sitze 2758.

bidan st. v. 1) weilen, verweilen, bleiben, warten; inf. ne on wealle leng bidan wolde wollte im Walle nicht länger weilen (der Drache) 2309. praet, in bystrum båd weilte in Finsternis 87. flota stille båd das Fahrzeug lag still 301. reced . . . on bæm se rîca bâd wo der Mächtige weilte 310. bær se snotera båd wo der Weise (Hrôðgâr) wartete 1314. hê on searwum bâd er (Beówulf) stand gerüstet da 2569. ic on earde båd mælgesceafta lebte auf dem väterlichen Boden die mir vom Geschicke bestimmte Zeit 2737. praet. plur. sume bær bidon einige blieben, warteten da 400. — 2) erwarten, harren, mit dem gen des zu Erwartenden: inf. bidan woldon Grendles gûbe wollten den Kampt mit Grendel erwarten, aufnehmen 482. Aehnlich 528. wiges bidan des Kampfes harren 1269. nalas andsware bîdan wolde wollte keine Erwiderung abwarten 1495. praet. bâd beadwa gebinges harrte des Schicksals des Kampfes 710. sægenga båd agendfrean der Seeganger (Nachen) harrte seines Eigentümers 1883. sele... heaðo-wylma bâd, lâðan liges (der Dichter will wol mit diesen Worten andeuten, dasz der Saal Heorot später in einem Kampfe durch Feuer zerstört worden ist, ein Vorgang, von dem wir zwar nichts wissen, auf den aber auch weitere Andeutungen, wie einerseits 1165. 1166, andrerseits 2068 ff. zu weisen scheinen) 82.

â-bidan st. v. harren, erwarten c. gen. rei: inf. 978.

ge-bî da n st. v. 1) weilen, harren:
imp. gebîde gê on beorge harret am
Berge 2530. part. praet. þeáh þe
wintra lýt under burhlocan gebiden
häbbe Häreðes dohtor obwohl H.'s
Tochter nur wenige Jahre im Schlosse
verweilt hatte 1929. 2) erleben, erwarten, erfahren (c. acc.): inf. sceal
endedäg minne gebidan werde meinen letzten Tag erleben 639. ne
wênde... bôte gebîdan hoffte nicht
... Ersatz zu erleben 935. fela
sceal gebîdan leófes ond låðes viel

Liebes und Leides erfahren 1061. ende gebidan 1387, 2343, praet. hê þäs frôfre gebâd erfuhr dafur Trost. Ersatz 7. gebâd wintra worn erlebte eine grosze Reihe von Jahren 264. In ähnl. Construction 816. 930. 1619. 2259. 3117. fela ic weána gebåd viel Unglück erlebte ich Finnsb. 25. - mit gen.: inf. tô gebidanne ôðres vrfeweardas einen andern Erben zu erwarten (geboren zu sehen) 2453. - mit abhängigem Satze: inf. to gebidanne bat his byre rîde on galgan zu erleben, dasz sein Sohn am Galgen hänge 2446. praet. dreámleás gebâd þät hê... freudelos erlebte er, dasz er 1721, bäs be ic on aldre gebåd bät ic . . . dafür dasz ich in meinen alten Tagen erlebte dasz . . . 1780. on-bîdan st. v. harren, erwarten: praet. hordweard onbad earfoölice oo bät æfen cwôm wartete kaum, konnte kaum erwarten, bis es Abend geworden war 2303.

bîtan st. v. beiszen, von Schwertern schneiden: inf. bîtan 1455. 1524. praet. bât bânlocan bisz in den Körper (Grendel) 743. bât unswîfor schnitt weniger kräftig (Beówulfs Schwert) 2579.

blanca sw. m. eigentlich der glänzende, hier vom Rosse nicht sowol der Schimmel, als vielmehr die Apfelfarbe: dat. pl. on blancum 857.

ge-bland, ge-blond st. n. Gemisch, wogende Masse, Gewühl: in den Compos. sund-, ŷð-geblond, wind-blond.

blanden-feax, blonden-feax adj. gemischtes, d.i. graues Haar habend, grauhäuptig, als Epitheton eines Greises: nom. sg. blondenfeax 1792. blondenfeax 2963. dat. sg. blondenfeaxum 1874. nom. pl. blondenfeaxe 1595.

bläe adj. dunkel, schwarz: nom. sg. hrefn blaca 1802.

blåe adj. 1) glänzend, leuchtend: acc. sg. blåcne leóman einen leuchtenden Schein 1518. — 2) von der durchsichtigen Totenfarbe, bleich, im Compos, heoro-blåc.

blæd st. m. 1) Kraft, Stärke, Lebensfülle: nom. sg. wäs hira blæd scacen (beider Stämme) Kraft war dahin, d. h. die Tapfersten beider Stämme lagen erschlagen 1125, nû is bînes mägnes blæd åne hwîle nun mährt die Fülle deiner Kraft eine Zeit lang 1762. — 2) Ruf, Ruhm, Kunde (mit Hervorhebung des erfüllenden. sich ausbreitenden): nom. sa. blæd 18. (bîn) blæd is âræred dein Ruhm ist ausgebreitet 1704.

blæd-ågend part. Ruhm habend, ruhm-

voll: nom. pl. blædågende 1014. blæd-fäst adj. ruhmfest, berühmt, weitaekannt: acc. sg. blædfästne weitgekannt: acc. sg. beorn (von Äschere mit Bezug auf 1329) 1300.

bleat adj. elend, hilflos; nur im Compos. wäl-bleát.

bleate adv. elend, hilflos 2825.

blican st. v. leuchten, schimmern: inf. 222.

blibe adj. 1) heiter, fröhlich: acc. sa. blione 618. 2) hold, gnädig: nom. sq. bliče 436. — Comp. un-blíče.

blib-heort adj. froh im Herzen, fröhlich: nom. sg. 1803.

blod st. n. Blut: nom, sq. 1122, acc. sg. 743. dat. sg. blôde 848. äfter deórum men him langað beorn wið blôde nach dem geliebten Mann sehnt sich der Held (Hrôdaâr) widers Blut, d. h. er liebt ihn. obschon er ihm nicht blutsverwant ist 1881. dat. als instr. blôde 486, 935. 1595 u. ö.

blod-fag adj. blutbefleckt, blutig: 2061. blôdig adj. blutig: acc. sg. fem. blôdge 991. acc. sg. n. blôdig 448. instr. sq. blôdigan gâre 2441.

ge-blodian sw. v. blutig machen, mit Blut beflecken: part. praet. geblôdegod 2693.

blodig-too adj. mit blutigen Zähnen: nom. sa. bona blôdigtôð (von Grendel, weil er sein Opfer tot bisz) 2083.

blôd-reów adj. blutgierig, blutdurstig: nom. sg. him on ferhőe greów breósthord blodreów ihm im Innern wuchs ein blutgieriger Sinn 1720.

be-bod st. n. Gebotenes, Befehl; im Compos. wundor-bebod.

**bodian** sw. v. (Bote sein) vcrkündigen. kund tun: praet. hrefn blaca heofenes wynne bliöheort bodode der schwarze Rabe verkündete fröhlich des Himmels Wonne (die aufgehende Sonne) 1803.

boga sw. m. Bogen; von der gebogenen Gestalt, hier des Drachen, im

Comp. hring-boga; als Instrument zum Schieszen in den Comp. flan-. horn-boga: Bogen am Gewölbe im Compos. stân-boga.

bolea sw. m. "forus navis, Schiffsgang" (Grein); hier wol die Schiffsplanke, die beim Landen an's Uter gelegt wird: acc. sq. ofer bolcan 231.

bold st. n. Bau. Gebäude. Haus: nom. sg. (Heorot) 998. (Hygelâcs Sitz) 1926. (Beówulfs Sitz) 2197. 2327. Comp. fold-bold.

bold-agend part. Haus besitzend, Gutseigner: gen. pl. monegum boldâgendra 3113.

bolgen-môd adj. erzürnten Herzens, zornia: 710. 1714.

bolster st. n. Polster, Kissen, Hauptkissen: dat. pl. (reced) geondbræded weard beddum ond bolstrum ward mit Betten und Kopfkissen überdeckt 1241. — Comp. bleor-bolster. bon- s. ban-.

bora sw. m. Träger, Bringer, Führer: in den Compos. mund-, ræd-, wæg-bora.

bord st. n. Schild: nom. sg. 2674. acc. sg. 2525. gen. pl. ofer borda gebräc über der Schilde Krachen 2260. — Comp. hilde-, wîg-bord.

bord-häbbend part. Schildhabender, Schildträger: nom. pl. -häbbende 2896.

bord-hreóða sw. m. Schildüberzug, Schild, mit Betonung seines Ueberzugs (aus Tierfellen oder Lindenbast): dat. sq. -hreóðan 2204.

bord-rand st. m. Schild: acc. sa. 2560.

bord-weall st. m. Schildwall, Damm aus Schilden: acc. sq. 2981.

bord-wudu st. m. Schildholz, Schild: acc. pl. beorhtan beordwudu 1244. botm st. m. Grund, Boden: dat. sg. tô botme (hier vom Grunde des Sumpfmeers) 1507.

**bôt** st. f. (emendatio, vergl. bêtan) 1) Linderung, Abhilfe: nom. sg. 281. acc. sg. bôte 935. dat. sg. bôte 910. — 2) Leistung zur Sühne, Genugtuung, Tribut: gen. sg. bôte 158.

brand, brond st. m. 1) Brand, Feuer: nom. sg. bå sceal brond fretan (der Leichenbrand) 3015. instr. sg. hŷ hine ne môston . . . bronde forbärnan (konnten ihm die feierliche Verbrennung nicht angedeihen lassen)

2127. häfde landwara lige befangen. bæle ond bronde mit Lohe, Feuer und Flamme 2323. 2) in der Stelle: bät hine nô brond nê beadomêcas bîtan ne meahton 1455 hat man brand die Bedeutung Schwert (nach altnord, brand-r) untergelegt: die Bedeutung Feuer läszt sich eben so gut rechtfertigen, wenn man erwägt, dasz die alten Helme gewöhnlich aus Leder gearbeitet und nur die hauptsächlichsten Teile mit Bronze beschlagen wurden: der Dichter will hier die Seltenheit hervorheben, dasz der Helm ganz von Metall gefertigt war. - 3) in der Stelle: forgeaf bâ Beówulfe brand Healfdenes segen gyldenne 1021 hat unser Text mit andern Ausgaben bearn emendiert. da brand, wenn es eine Bezeichnung Hrôdgârs (etwa Sohn) sein soll, in dieser Bedeutung bisher im Ags. unerhört ist.

brant, bront adj. tosend, schäumend, hochgehend von Schiff und Flut: acc. sg. brontne 238. 568.

bråd adj. 1) ausgedehnt, weit: nom. sg. brâde rîce 2208 — 2) breit: nom. sq. heáh ond brâd (von Beówulfs Leichenhügel) 3159, acc. sg. brâdne mêce 2979. (seax) brâd [ond] brûnecg das breite Hüftmesser mit bronzener Klinge 1547. 3) massenhaft, in Menge: acc. sg. bråd gold 3106.

ge-bräc st n. Getön, Krachen: acc.

sg. borda gebräc 2260.

ge ond - brædan sw. v. überbreiten, ganz überdecken: part, praet geondbræded 1240.

brecan st. v. 1) brechen, zerbrechen: praet. bânhringas bräc (das Schwert) brach die Knochenwirbel 1568. im moral. Sinne: conj. praet. bat þær ænig mon wære ne bræce dasz Niemand den Vertrag bräche 1101. part praet. bonne bióð brocene... âðsweord eorla dann werden die Schwüre der Männer gebrochen 2064. - 2) wol auch nur auf etwas einbrechen, andringen, c. acc.: praet. sg. sædeór monig hildetuxum heresyrcan bräc manch Seetier drang mit den Kampfzähnen auf das Waffenhemd ein (nicht zerbrach es, denn nach 1549 f. 1553 f. war es noch unversehrt) 1512. — 3) hervorbrechen. hervorspringen: geseah ... stream ût brecan of beorge sah einen Strom aus dem Felsen hervorbrechen 2547. lêt se hearda Higelâces begn brâdne mêce . . . brecan ofer bordweal liesz das breite Schwert über den Schildwall hervorbrechen 2981. - 4) bildlich guälen. nicht ruhen lassen: praet. hine fvrwyt bräc guälte die Neugier (nhd. mundartl, brachte die Neugier um) 232, 1986, 2785.

â-brecan st. v. zerbrechen: part.

praet. âbrocen Finnsb. 44.

ge-brecan st. v. zerbrechen: praet. bânhûs gebräc zerbrach seinen Leib (Beówulf im Kampfe mit Däghrefn)

tô-brecan st. v. zerbrechen: inf. 781.

part. praet. tôbrocen 998.

burh-brecan st. v. durchbrechen: praet.wordes ord breósthord burhbräc des Wortes Spitze durchbrach die verschlossene Brust, d. h. es entrang sich ein Wort seiner Brust 2793.

breco st. f. Zustand des Gebrochenseins. Bruch: nom. pl môdes brecoa

(Gemütskummer) 171.

â - bredwian sw. v. c. acc. niederstrecken, töten: praet. âbfedwade 2620.

bregdan st. v. eigentlich umschwingen. daher 1) schwingen: inf. under sceadu bregdan unter den Schatten schwingen, ins Schattenreich befördern 708. praet. brägd ealde lâfe schwang die alte Waffe 705. bragd feorhgeniölan schwang die Lebens-(Grendels Mutter), nachstellerin stürzte sie um 1541. plur. git eágorstreám . . . mundum brugdon schwenktet das Meer mit den Händen (von der Bewegung der Hände beim Schwimmen) 514. part. praet. brôden (brogden) mæl das gezogene Schwert 1617. 1068. — 2) stricken, knupfen, flechten: inf. bildlich inwitnet ôðrum bregdon einem andern ein Nachstellungsnetz flechten (wie wir ähnlich sagen: einem andern eine Falle stellen, eine Grube graben) 2168. part. praet. beadohrägl brôden eine geflochtene Brünne (weil dieselben aus ineinander hängenden Metallringen bestanden) 552. Aehnlich 1549. brogdne beadusercean 2756.

â-bregdan st. v. schwingen: praet. hond up âbræd schwang, hob die

Hand empor 2576.

ge-breg dan st. v. 1) schwingen: praet. hringmæl gebrägd schwang das beringte Schwert 1565. eald sweord eacen... bät ic þý wæpne gebræd ein altes wuchtiges Schwert... das ich als Waffe schwang 1665. Mit wechselndem instr. u. acc.: wälseaxe gebræd, biter ond beaduscearp 2704. Auch aus der Scheide ziehen: sweord ær gebræd hatte vorher das Schwert gezogen 2563. 2) stricken, knüpfen, flechten: part. praet. herebyrne hondum gebrôden 1444.

on-bregdan st. v. aufziehen, aufreiszen: praet. onbræd bå recedes mûban hatte da der Halle Eingang aufgerissen (onbregdan ist gewählt, weil die aufgehende Thür sich in ihren Angeln schwingt) 724.

brego st. m. Fürst, Herrscher: nom.

sg. 427. 610.

brego-rôf adj. gewaltig wie ein Herrscher, heldenkräftig: nom. sg. m. 1926.

brego-stôl st. m. Herrscherstuhl, bild-lich für Herrschaft: acc. sg. him gesestde seofon püsendo, bold ond brego-stôl gab ihm siebentausend (vgl. dazu unter sceat), einen Landsitz und die Würde eines Fürsten 2197. pær him Hygd gebeád . . . brego-stôl wo ihm H. die Herrschaft anbot 2371. lêt pone brego-stôl Biówulf healdan liesz Beówulf die Herrschaft über (hinderte nicht, dasz B. die Herrschaft antrat) 2390. brenting (s. brant) st. m. Schiff, Fahr-

zeug: nom. pl. brentingas 2808.

brême adj. weit gekannt, berühmt: nom. sg. 18.

â-breátan st. v. brechen, serbrechen, töten: praet. âbreót brimwisan tötete den Meerführer (König Hübcyn) 2931. — s. breótan.

breést st. n. 1) Brust: nom. sg. 2177.

Mehrfach im plur. gebraucht, so acc.
påt mîne breést wereð was meine
Brust beschützt 453. dat. pl. beadohrägl brôden on breéstum läg 552.

— 2) Inneres, Herz, Gemüt: nom.
sg. breést innan weóll þeéstrum
geponcum sein Inneres wogte von
trüben Gedanken 2332. dat. pl. lêt
på of breéstum word ût faran liesz

aus dem Innern Worte hervorgehen 2551.

breost-gehygd st. n. Gedanken des Innern: dat. pl. -gehygdum 2819. breost-gewædu st. n. pl. Kleidung der Brust, Hülle die die Brust deckt: von der Brünne nom. 1212. acc. 2163.

breóst-hord st. m. was in der Brust beschlossen ist, Inneres, Gedanken, Herz, Gemüt: nom. sg. 1720. acc. sa. 2793.

breost-net st. n. Geflecht was die Brust umgibt, Kettenhemd, Brünne: nom. sg. breostnet broden 1549.

breost-weorbung st. f. Schmuck oder Zierrat, der auf der Brust getragen wird: acc. sg. breostweorbunge 2505; es ist hiermit der Halsring gemeint, den Beöwulf von Wealh-peów (1196.2174) geschenktbekommt, und den er nach 2173 an Hygd schenkt, während er nach 1203 im Besitze ihres Gemahls Hygelâc ist; der Ring ist vorn mit Bracteaten (frätwe) verziert, die brochenähnlich auf die Brust fallen; daher der Name breost-weorbung.

breóst-wylm st. m. Wogen der Brust, Bewegung des Innern: acc. sg. 1878. breótan st. v. brechen, serbrechen töten: praet. breát beódgeneátas tötete seine Tischgenossen (Hofleute)

1714.

â-breó tan st. v. dasselbe: praet. Þone þe heó on räste âbreát den sie auf seinem Lager tötete 1299. part. praet. þâ þät monige gewearð, þät hine seo brimwylf âbroten häfde viele glaubten dasz ihn die Meerwölfin (Grendels Mutter) getötet hätte 1600. hi hyne . . . âbroten häfdon hatten ihn getötet (den Drachen) 2708.

ihn getötet (den Drachen) 2708. brim st. n. Flut, Meeresflut: nom. sg. 848. 1595. gen. sg. tô brimes farobe zur Meeresflut 28. ät brimes nosan an des Meeres Vorgebirge 2804. nom. pl. brimu swabredon die Wogen legten sich 570.

brim-elif st. n. Meerklippe, Klippe von der Flut bespült: acc. pl. -clifu

222.

brim-lâd st. f. Flutenweg, Seeweg: acc. sg. pâra pe mid Beówulfe brimlâde teáh (-leade MS.) die mit B. den Flutenweg gezogen waren 1052. hrim-livend part. Flutenbegeher, Seereisender, Schiffer: acc. pl. -livende 568.

brim-stream st. m. Strömung des Meeres, Meerflut: acc. plur. ofer

brimstreámas 1911.

brīm-wîsa sw. m. Führer zur See: acc. sg. brimwisan vom Geátenkönig Häbeun 2931.

brim-wylf st. f. Meerwölfin (Bezeichnung der Mutter Grendels): nom. sg. seó brimwylf 1507. 1600.

brim-wylm st. m. Wogen der Flut:

nom. sq. 1495.

bringan anom. v. bringen, herzuführen: prs. sg. I. ic bå bûsendo
þegna bringe tå helpe bringe dir
zur Hilfe tausend Krieger 1830.
inf. sceal hringnaca ofer heäd
bringan låc ond luftåcen soll Gaben
und Liebeszeichen über die Hochflut
zuführen 1863. Aehnlich 2149, 2505.
praet. plur. wå bås sælåc . . .
bröhton brachten dies Meeropfer
(Grendels Haupt) 1654.

ge-bring an anom. v. bringen, praes. conj. plur. þät wê þone gebringan... on âdfäre dasz wir den auf den Scheiterhaufen bringen 3010.

brosnian sw. v. zerbröckeln, morsch werden, zerfallen: prs. sg. III. herepâd . . . brosnað äfter beorne die Brünne zerfällt nach dem (Tode des) Helden 2261.

brôðor st. m. Bruder: nom, sg. 1325, 2441. dat. sg. brêðer 1263. gen. sg. his brôðor bearn 2620. dat. plur.

brôðrum 588. 1075.

ge-brööor st. m. pl. Gebrüder, Brüder: dat. sät be þæm gebröörum twæm sasz bei den zwei Brüdern 1192.

bröga sw. m. Schrecken, Graus: nom. sg. 1292. 2325. 2566. acc. sg. billa brôgan 583. — Compos. gryre, here-brôga.

brûcan st. v. c. gen. brauchen, sich bedienen: prs. sg. III. sê þe longe hêr worolde brûceð der hier lange der Welt braucht d. h. lange lebt 1063. imp. brûc manigra mêda bediene dich mancher Belohnungen, belohne gut 1179. genieszen: inf. þät hê beáhhordes brûcan môste des Ringschatzes genieszen konnte 895. Aehnlich 2242. 3101. praet. breác lifgesceafta genoszdes bestimmten Lebens, lebte die bestimmte Zeit

1954 und mit zu ergänzendem Genitive breac bonne möste 1488. imp. brûc bisses beages geniesze dieses Ringes, nimm diesen Ring an 1217. — Auf dieser Bedeutung fuszt die Wunschformel wel brûcan, etwa unserm: geniesze froh! zu vergleichen: inf. hêt hine wel brûcan 1046. hêt hyne brûcan well 2813. imp. brûc ealles well 2163.

brûn adj. metallglänzend, blitzend: nom. så sió ecg brûn 2579.

brûn-eeg adj. mit glänzender Klinge versehen: acc. sg. n. (hyre seax) brâd [ond] brûneeg ihr breites Hüftmesser mit blitzender Klinge 1547.

brûn-fâg adj. glänzend wie Metall: acc. sg. brûnfâgne helm 2616.

bryne-leóma sw. m. Licht der Feuersbrunst, Feuerschein: nom. sg. 2314.

bryne-wylm st. m. Wogen der Feuersbrunst: dat. pl. -wylmum 2327.

brytnian (eigentlich zerstückeln, cf. breótan) sv. v. spenden, austeilen: praet. sinc brytnade Kleinode austeilte, d.h. herrschte (da das Kleinodspenden am Fürsten vorzüglich hervorgehoben wird) 2384.

brytta sw. m. Spender, Austeiler, stets den König bezeichnend: nom. sg. sinces brytta 608. 1171. 2072. acc. sg. beága bryttan 35. 352. 1488. sinces bryttan 1923.

bryttlan (Spender sein) sw. v. austeilen, verleihen: prs. sg. III. god manna cynne snyttru bryttað verleiht dem Menschengeschlechte Weisheit 1727.

brŷd st. f. 1) Frau, Gattin: acc. sg. brŷd 2931. brŷde 2957, beide Male von der Gattin Ongenþeows? 2) Verlobte, Braut: nom. sg. von Hrôðgârs Tochter Freáwaru 2032.

brŷd-bûr st. n. Frauengemach: dat. sg. eóde... cyning of brŷdbûre der König kam aus dem Gemach seiner Gattin (in das er nach 666 gegangen war) 922.

bunden-heord adj. mit gebundenem (geflochtenem) Haupthaar versehen: nom, sg. fem, bunden-heorde 3152.

bunden-stefna sw. m. (das mit gebundenem Steven versehene) das gezimmerte Schiff: nom. sg. 1911. bune sw. f. Kanne oder Becher, Trinkgeschirr: nom. pl. bunan 3048.

acc. pl. bunan 2776.

burh, burg st. f. Burg, Stadt, befestigter Wohnsitz: acc. sg. burh 523. dat. sg. byrig 1200. — dat. pl. burgum 53. 1969. 2434. — Compos. freó-, freoðo-, heá-, hleó-, hord-, leód-, mæg-burg.

burh-loca sw. m. Burgriegel: dat. sg. under burh-locan unter dem Burgriegel d. h. in der Burg (Hygelâcs)

*1929*.

burh-stede st. m. Burgstatt, Stätte worauf die Burg steht: acc. sg. burhstede 2266.

buruh-pelu st. f. Burgdiele, Estrich:

nom. sg. Finnsb. 30.

burh-wela sw. m. Reichtum, Schätze einer Burg: gen. sg. þenden hê burhwelan brûcan môste 3101.

burne sw. f. Quelle, Brunnen: gen. bære burnan wälm der Quelle

Sprudel 2547.

bûan st. v. 1) verweilen, sich aufhalten, wohnen: inf. gif hê wäccende weard onfunde bûon on beorge wenn er den Wächter wachend gefunden hätte wohnen im Berge 2843. — 2) bewohnen, c. acc.; meduseld bûan das Methaus bewohnen 3066.

ge-bûan st. v. c. acc. eine Wohnung einnehmen, beziehen: part. praet. heán hûses, hû hit Hringdene äfter beérþege gebûn häfdon wie es die Dänen nach dem Biergelage bezogen (sich darin gebettet) hatten 117. — Mit dem part. praes. bûend sind componiert: ceaster-, eorö-, fold-,

grund-, lond-bûend.

bûgan st. v. sich biegen, sich neigen, sinken; sich wenden, fliehen: prs. sg. III. bongår bûgeð der Mordspeer neigt sich d. h. seine tölliche Spitze wird nach unten gekehrt, er ruht 2032. inf. þät se byrnwiga bûgan sceolde dasz der gerüstete Held sinken muste (als vom tötlichen Streich getroffen) 2919. Aehnlich 2975. praet sg. beáh eft under eorðweall wante sich, floh wieder hinter den Erdwall 2957. pl. bugon tô bence wanten sich zur Bank 327. 1014. hŷ on holt bugon flohen nach dem Holze 2599.

â-bûgan st. v. sich abbiegen, abbrechen: praet. fram sylle âbeág

medubenc monig von der Schwelle bog sich manche Metbank ab 776. be-bûgan st. v. c. acc. umaeben, umziehen: prs. swâ (welches) wäter bebûgeo 93. efne swâ sîde swâ sæ bebûgeŏ windige weallas soweit die See windreiche Ufer umzieht 1224. ge-hûgan st. v. sich biegen, sich neigen, sinken : a) intransitiv : praet, heó on flet gebeáh sank in den Saal 1541. bâ gebeáh cyning da sank der Könia hin 2981. þå se wyrm gebeáh snûde tôsomne als der Drache sich alsbald zusammenringelte 2568. ge-wât þâ gebogen scríðan tô kam gekrümmt hinzu geschritten (der Drache) 2570. — b) c. acc. der Sache, worauf man sich neigt oder sinkt: praet. selereste gebeah neigte sich auf das Lager im Saale 691, Aehnlich gebeäg 1242.

bûr st. n. Gemach, Zimmer: dat. sg. bûre 1311. 2456. dat. pl. bûrum

140. - Compos. brŷd-bûr.

bûtan, bûton (aus be und ûtan, also der Bedeutung nach das uuszen umschlieszend) 1) Conj. mit nachfolgendem Conjunctiv, wenn nicht: bûtan his lîc swice wenn sein Leib nicht entwischte 967. - Mit nachfolgendem Indicativ, nur dasz: bûton hit wäs mâre ponne ænig mon ôðer tô beadulâce ätberan meahte nur dasz es (das Schwert) gröszer war als ein anderer Mann zum Kampfe hätte tragen können 1561. — (Nach voraufgegangenem negierten Verbum) auszer: bara be gumena bearn gearwe ne wiston bûton Fitela mid hine die die Menschenkinder mit nichten kannten auszer F., der mit ihm war 880; ne nôm hệ mặt mặt buton bone hafelan nicht mehr nahm er des kostbaren Gutes als nur das Haupt 1615. — 2) Praep. c. dat. auszer: bûton folcsceare 74. bûton bê 658. ealle bûton ânum 706.

byegan sw. v. kaufen, zahlen: inf. ne wäs pät gewrixle til pät hie on bå healfa bicgan scoldon freónda feórum das war kein guter Handel, dasz sie nach beiden Seiten hin (sowol an Grendel als an seine Mutter) mit dem Leben ihrer Freunde zahlen sollten 1306. nû ic on mâŏma hord mîne bebohte frôde feorblege nun ich für der Schätze Hort mein altes Leben hin aab 2800.

ge-bycgan sw. v. kaufen, erwerben, zahlen: praet. cum acc. no bær ænige frôfre gebohte erlangte keinerlei Hilfe, Trost 974, hit (his MS.) ealdre gebohte zahlte es mit seinem Leben 2482. part. praet. sylfes feóre beagas [geboh]te Ringe mit seinem eigenen Leben erkauft 3015.

byldan (beald machen, s. d.) sw. v. anfeuern, anspornen zur Tapferkeit: inf. c. acc. swâ hê Frêsna cyn on beórsele byldan wolde (nämlich durch

Spenden) 1095.

ge-byrd st. n. "fatum destinatum" (Grein; vgl. ahd. giburt sors Graff III, 160): acc. sg. hie on gebyrd hruron gâre wunde 1075.

ge-byrdu f. Geburt; im Compos.

bearn-gebyrdu.

byrdu-serûd st. n. Schildschmuck, Schildzeichen: nom. sq. 2661.

byre st. m. (Geborener) Sohn: nom. sg. 2054. 2446, 2622 u. ö. nom. pl. byre 1189. - Im weitern Sinne junger Mann, Jüngling: acc. pl. bædde byre geonge ermunterte die Jünglinge (beim Schmause) 2019.

byrben st. f. Last; im Compos. mägenbyrčen.

byrele st. m. Schaffner, Kellner, Mundschenk: nom. pl. byrelas 1162.

byrgan sw. v. schmausen, essen: inf. 448.

ge-byrgea sw. m. der Schützer; im Compos. leód-gebyrgea.

**byrht** s. beorht.

byrne sw. f. Panzerhemd, Brünne: nom. sg. byrne 405. 1630 u. ö. hringed byrne Ringbrünne, die aus aneinander geketteten Ringen besteht 1246. acc. sg. byrnan 1023 u. ö. sîde byrnan die weite Brünne 1292. hringde byrnan 2616. hâre byrnan graue Brünne (eiserne) 2154. dat. sg. on byrnan 2705. gen. sg. byrnan hring der Brünne Ring (d. h. die Brünne) 2261. — dat. pl. byrnum 40. 238 u. ö. — beorhtum byrnum mit glänzenden Brünnen 3141. — Compos. gûő-, here-, heaðo-, îren-, îsern-byrne.

**byrnende** s. beornan.

be-bycgan sw. v. verkaufen: praet. | byrn-wiga sw. m. Krieger mit einer Brünne bekleidet: nom. sg. 2919.

bysgu, bisigu st. f. Mühe, Not, Anfechtung: nom. sg. bisigu 281. dat. pl. bisgum 1744. bysigum 2581.

bysig adj. angefochten, in Not; in den Compos. lif-bysig, syn-bysig,

bome sw. f. Blasinstrument in Form eines mehr langgestreckten Hornes: Posaune: gen. sg. bŷman gealdor den Klang der Posaune 2944.

btwan sw. v. herrichten, schmücken: inf. þå þe beadogríman býwan sceoldon die die Kampfesmasken (Helme) herrichten sollten 2258.

### C.

camp st. m. Kampf, Zweikamnf: dat. sg. in campe (Beówulfs mit Däghrefn; cempan MS.) 2506.

candel st. f. Licht, Kerze: nom. sq. rodores candel von der Sonne 1573.

- Compos. woruld-candel.

cellod (celæs die Vorlage) bord? Finnsb. 29.

cempa sw. m. Kämpfer, Krieger, Held: nom. sq. äðele cempa 1313. Geáta cempa 1552, rêŏe cempa 1586, mære cempa (als voc.) 1762. gyrded cempa 2079. dat. sg. geongum (geongan) cempan 1949. 2045. 2627. Hûga cempan 2503. acc. pl. cempan 206. — Compos, fêŏe-cempa.

cennan sw. v. 1) gebären, c. acc.: praet. efna swâ hwylc mägŏa swâ bone magan cende die den Sohn gebar 944. part. bæm eafora wäs äfter cenned dem wurde ein Sohn geboren 12. -2) reflexiv sich zeigen, sich offenbaren, sich bekunden (altn. kenna monstrare, ostendere): imp. cen bec mid cräfte bekunde dich durch Kraft 1220.

å-cennan sw. v. gebären: part. prt. nô hîe fäder cunnon, hwäder him ænig wäs ær âcenned dyrnra gâsta sie (die Landbewohner) kennen seinen (Grendels) Vater nicht, noch ob ihm früher einer der düstern Geister geboren worden war (ob er einen Sohn erzeugt habe) 1357.

cêndu f. Kühnheit: acc. sg. cêndu 2697.

cêne adj. kampflustig, kühn: dat. sg. cênum (genum die Vorlage) cum 769. - Superl. acc. pl. cênoste 206. — Compos. dæd-, går-cêne.

ceald adj. kalt: acc. pl. cealde streámas 1262. dat. pl. cealdum cearsioum mit kalten Kummerfahrten 2397. - Superl, nom. sq. wedera cealdost 546. - Compos. morgen-ceald.

cearian sw. v. Sorge haben, sorgen, sich bekümmern: prs. sg. III. nå ymb his lif cearað sorgt nicht um sein Leben 1537.

cearig adj. sorgend, traurig: im

Compos. sorh-cearig.

cear-sid st. m. Kummerweg. Kummer bringende Unternehmung, d. i. Kriegszug: dat. pl. cearsioum (von Kriegszügen Beówulfs gegen Eádqils) 2397.

cearu st. f. Sorge, Kummer, Wehklage: nom. sg. 1304. — Compos. ealdor-, gûð-, mæl-, môd-cearu.

cear-wälm st. m. Kummerwallung, Wogen des Kummers in der Brust: dat. pl. äfter cearwälmum 2067.

cear-wylm st. m. dasselbe: nom. pl. bâ cearwylmas 282.

ceaster-bûend part. Bewohner eines befestigten Ortes, Burgbewohner: dat. pl. ceasterbûendum von den Eingesessenen auf Hrôðgárs Burg 769.

ceap st. m. Kauf, Handel: bildlich nom. sg. näs þät ýðe ceáp kein leichter Handel 2416, instr. sg. beáh be ôğer hit ealdre gebohte, heardan ceape obwol der eine es mit seinem Leben zahlte, mit schwerem Kaufe 2483.

ge-ceápian sw. v. erkaufen: part. praet. gold unrîme grimme geceápod unermeszliches Gold, bitter erkauft (mit Beówulfs Tode) 3013.

be-ceorfan st. v. trennen, abschneiden (c. acc. pers. et instr. rei): praet. hine pâ heáfde becearf trennte ihm das Haupt ab 1592. Aehnlich 2139.

ceorl st. m. Mann: nom. sg. snotor ceorl monig mancher kluge Mann 909. dat. sg. gomelum ceorle dem alten Manne (von König Hrêbel) 2445. Ebenso ealdum ceorle von König Ongenbeow 2973. nom. pl. snotere ceorlas weise Männer 202. **416. 1592.** 

ceól st. m. Kiel, bildlich für das Schiff selbst: nom. sg. 1913. acc. sg. ceol 38. 238. gen. sg. ceóles 1807.

Finnsb. 29. gen. pl. cênra gehwyl- | ceósan st. v. erwählen daher annehmen: inf. bone cynedôm ciósan wolde die Königswürde annehmen wollte 2377. - suchen: conj. praet. ær hê bæl cure bevor er seine Verbrennung suchte (bevor er starb) 2819.

ge-ceósan st. v. wählen, erwählen: gerund, tô geceósenne cyning ænigne (sêlran) einen bessern König zu wählen 1852, imp. hê bat sêlre geceós wähle dir das Bessere (unter zweien: bealonio und êce rædas) 1759. — praet. hê ûsic on herge geceás tô byssum siðfate erwählte uns im Heere (unter dem Kriegsvolke) zu dieser Ünternehmung 2639. geceas êcne ræd wählte den ewigen Vorteil d. h. starb 1202. Aehnlich godes leóht geceás 2470. part. prt. acc. pl. häfde .. cempan gecorone 206.

on-cirran sw. v. umkehren, umwenden: inf. ne meahte . . . bäs wealdendes [willan] wiht oncirran konnte mit Nichten des Waltenden Willen wenden 2858, pract. ufor oncirde wante sich höher 2952. byder oncirde sich dorthin wante 2971.

â-cîgan sw. v. herzurufen: praet. âcîgde of corore cyniges begnas syfone rief vom Gefolge des Königs sieben Männer herzu 3122.

clam, clom st. m. Fessel; figürlich vom fesselnden Griffe: dat. pl. heardan clammum 964. heardum clammum 1336. atolan clommum (scheuszliche Klauen der Mutter Grendels) 1503.

clif st. n. Klippe, Vorgebirge: acc. pl. Geáta clifu 1912. — Compos.

brim-, êg-, holm-, stân-clif.

ge-cnawan st. v. erkennen, kennen: inf. meaht bû, mîn wine, mêce gecnâwan kannst du, mein Freund, das Schwert erkennen 2048.

on-cnâwan st. v. erkennen, vernehmen: hordweard oncniów mannes roordo vernahm die Sprache eines Mannes 2555.

eniht st. m. Knabe, Jüngling: dat. pl. byssum cnyhtum diesen Knaben Hröðgárs Söhnen) 1220.

eniht-wesende part. prs. Knabe oder Jüngling seiend: acc. sg. unflect. ic hine cûŏe cniht-wesende kannte ihn schon als Knabe 372, nom. pl. wit bat gecwædon cniht-wesende wir beide sagten das als junge Männer 535. cnyssan sw. v. stoszen, auf einander prallen: praet. pl. bonne . . . eoferas cnysedan wenn die kühnen Streiter an einander prallten, stürmten (im Kampfe) 1329.

cofa sw. m. Gemach, Schlafgemach, Lager; im Compos. ban-cofa.

collen-ferho, -fero adj. (eigentlich geschwellten Gemütes) von nicht gemeinen Gedanken, in seiner Denkart höher als die andern stehend. hochsinnig: nom. sq. cuma collenferhő von Beówulf 1807. collenferő von Wîglâf 2786.

corder st. n. Schaar, Heerschaar, Gefolge: dat. sg. ba was . . . Fin slägen, cyning on corore da ward Finn erschlagen, der König in der Schaar (der Krieger) 1154. of corore cyniges aus dem Gefolge des Königs 3122.

costian sw. v. versuchen: praet. (c. gen.) hê mîn costode versuchte

sich an mir 2085. côl adj, kühl: Compar. cearwylmas côlran wurðað die Kummerwallungen werden kühler, d. h. das Gemüt beruhigt sich 282. him wiflufan . . . côlran weorðað seine Liebe zum Weibe erkühlt 2067.

eräft st. m. der Zustand des Vermögendseins; daher 1) physische Kraft: nom. sg. mägða cräft 1284. acc. sg. mägenes cräft 418. burh ânes cräft 700. cräft ond cênou 2697. dat. (instr.) sg. cräfte 983. 1220. 2182. 2361. - 2) Kunst, List, Geschicklichkeit: dat. sg. als instr. dyrnum cräfte mit heimlicher (zauberischer) Kunst 2169, dyrnan cräfte 2291. þeófes cräfte mit Diebes Kunst 2221. dat. pl. deófles cräftum durch Teufelskünste (Zauberei) 2089. — 3) Menge? acc. sg. wyrmhorda cräft 2223. — Compos. leodo-, mägen-, nearo-, wîg-cräft.

craftig adj. 1) kraftig, stark: nom. sg. eafoŏes cräftig 1467. nîŏa cräftig 1963. — Compos. wîg-cräftig.

2) gewant, kundig; im Compos. lagu-cräftig.

3) reich (von Schätzen); im Compos. eácen-cräftig.

eringan st. v. fallen im Kampfe, niederstürzen mit der sich windenden Bewegung der zu Tode getroffenen: conj. praet. on wäl crunge in den

Tod sänke, fiele 636, praet, plur, für das Plusquamperfect sume on wäle crungon 1114.

ge-cringan st. v. dasselbe: praet. hê under rande gecranc fiel unterm Schilde 1210. ät wige gecrang fiel im Kampfe 1338. heó on flet gecrong fiel in den Saal 1569, in campe gecrong fiel im Zweikampfe 250Ē.

cuma sw. m. (der Kommende) Ankömmling, Gast: nom, sg. 1807. -

Compos. cwealm-, wil-cuma. euman st. v. kommen: praes. sq. II. gyf bû on weg cymest wenn du davon kommst 1383. III. cymeð 2059. conj. praes. sg. III. cume 23. pl. bonne wê ût cymen wenn wir heraus kommen 3107, inf. cuman 244, 281, 1870. praet. sg. côm 430. 569. 826. 1134. 1507. 1601 u. ö. cwôm 419. 2915. conj. praet. sg. cwôme 732. part. praet. cumen 376, pl. cumene 361. – Häufig mit dem Infinitiv eines Verbs der Bewegung, z. B. côm gongan 711. côm siðian 721. côm in gân 1645. cwôm gân 1163. côm scacan 1803. cwômon lædan 239. cwômon sêcean 268. cwôman scrîčan 651 u. ö.

be-cuman st. v. kommen, herankommen dazukommen: praet, syððan niht becôm nachdem die Nacht gekommen war 115. þê on þå leóde becôm der über die Leute gekommen war 192. bâ hê tô hâm becôm 2993: und mit folgendem Infinitiv: stefn in becôm ... hlynnan under hârne stân 2553. lŷt eft becwôm . . . hâmes niósan 2366. — oð þät ende becwôm 1255. Aehnlich 2117. — c. acc. pers. þâ hine sió þråg becwôm als diese Kampfeszeit über ihn kam 2884.

ofer-cuman st. v. überwinden, bezwingen: praet. bŷ hê bone feónd ofercwôm dadurch überwand er den Feind 1274. plur. hîe feónd heora ... ofercômon 700. part. praet. (c. gen.) níða ofercumen durch Kämpfe bezwungen 846.

cumbol, cumbor st. n. Banner: gen. sq. cumbles hyrde 2506. — Com-

pos. hilte-cumbor.

cund adj. stammend, gebürtig; im Compos. feorran-cund.

cunnan verb. praet.-prs. 1) kennen, wissen (c. acc. oder abhängigem 116 35 4

Satze): sa. praes. I. ic mînne can glädne Hrôðulf þät hê . . . wile ich kenne meinen huldvollen Hr., dasz er wird . . . 1181. II. eard git ne const du kennst noch nicht das Land 1378. III. hê bät wyrse ne con kennt Schlimmeres nicht 1740. und reflexiv con him land geare kennt das Land wol 2063. - pl. men ne cunnon hwyder helrûnan scridad Menschen wissen nicht wohin . . . 162. — praet. sq. ic hine cûốe kannte ihn 372, cũốc hệ duguőe beáw kannte die Sitte der vornehmen Hofleute 359. Ebenso mit acc. 2013. seolfa ne cûbe burh hwät . . . . er selbst wuste nicht wodurch . . . 3068. — pl. sorge ne cûŏon 119. Ebenso mit acc. 180. 418. 1234. Mit beiden (acc. und abhäng. Satze): nô hie fäder cunnon. ænig wäs ær åcenned dyrnra gåsta 1356. — 2) mit folgendem Infinitiv. können: prs. sg. him bebeorgan ne con kann sich nicht schützen 1747. prs. pl. men ne cunnon secgan können nicht sagen 50. prt. sq. cûbe reccan 90. beorgan cûbe 1446. -prt. pl. herian ne cûðon konnten nicht loben 182. Conj. praet. healdan cûốe 2373.

cunnian sw. v. erforschen, versuchen, c. gen. oder acc.: inf. sund cunnian (bildlich für das Meer durchstreifen) 1427. 1445. geongne cempan higes cunnian des jungen Kriegers Denkart zu versuchen 2046. prt. eard cunnode den Wohnsitz versuchte d. h. herzu kam 1501. pl. wada cun-nedon versuchtet die Fluten d. h. durchschwammet das Meer 508.

eas adj. 1) bekannt, wolbekannt; offenbar, gewis: nom. sg. undyrne cũố 150, 410, wide cũố 2924, acc. sg. fem. cûŏe folme 1304. stræte 1635. nom. pl. ecge cûbe 1146. acc. pl. cûðe nāssas 1913. -2) berühmt: nom. sg. gûðum cûð 2179. nom. pl. cystum cûðe 868. -3) sonst auch freundlich, lieb, gut (s. un-cûð). — Comp. un-, wîd-cûð.

cub-lice adv. offen, öffentlich: Compar, no her cublicor cuman ongunnon lindhäbbende öffentlicher unternahmen noch keine Schildtragenden hierher zu kommen (der Küstenwart hat bei diesen Worten das versteckte Landen der Wikinge im Sinne) 244.

ewalu st. f. Mord, Untergang: im Compos. deáð-cwalu.

cweccan (lebendia machen, s. cwic) sw. v. bewegen: schwingen: praet. cwehte mägenwudu schwang das Kraftholz (= Speer) 235.

eweban st. v. sagen, sprechen; a. absolut: prs. sa. III. cwio at beore spricht beim Biere 2042. — b. cum acc.: praet. word after cwas 315. feá worda cwäð 2247, 2663, c. mit folgendem bät: praet. sg. cwäð 92. 2159. plur. cwædon 3182. -- d. mit ausgelassenem bat: praet. cwäö hê gûốcyning sêcean wolde sprach, er wollte den Kampfkönig aufsuchen 199. – Aehnlich 1811. 2940.

â-cweŏan*st.v.heraussagen,sprechen*, c. acc.: prs. bät word acwyo spricht das Wort 2047, praet bat word âcwäð 655.

ge-cweŏan st. v. sagen, sprechen; a. absolut: praet. sg. II. swâ bû gecwæde 2665. - b. cum acc.: praet. welhwylc gecwäð sprach manches 875. plur. wit pat gecwæden 535. – c. mit folgendem bät: praet. gecwäö 858, 988.

on-cwedanst.v. gegensprechen: ind. praes. III. sq.: scyld scefte oncwyð der Schild widerhallt gegenüber dem Speer Finnsb. 7.

ewellan sw. v. (sterben machen) töten, morden: praet. sg. II. þû Grendel cwealdest 1335.

â-cwellan sw. v. töten: praet, sq. (hê) wvrm âcwealde 887. bone be Grendel ær mâne âcwealde den Gr. vorher frevlerisch gemordet hatte 1056. beorn âcwealde 2122.

ewên st. f. 1) Frau, Gattin (edler Geburt): nom. sg. cwên 62. (Hrôvgârs) 614. 924. (Finns) 1154. 2) ganz eigentlich die Königin bezeichnend: nom. sg. beághroden cwên (Wealhheów) 624. mæru cwên 2017. fremu folces cwên (prŷvo) 1933. acc. sg. cwên (Wealhheim) 666. -Comp. folc-cwên.

ewen-lie adj. weiblich, frauenhaft: nom. sg. ne biổ swylc cwênlîc beáw solches ist nicht Frauensitte, ziemt

einer Frau nicht 1941.

cwealm st. m. gewaltsamer Tod, Mord, eyne-dom st. m. Königtum, Königs-Untergang: acc. sg. pone cweulm gewräc rächte den Mord (Abels durch Cain) 107. mændon mondrihtnes cwealm beklagten des Herrschers Untergang 3150. — Compos. bealo-. deáð-, går-cwealm,

ewealm - bealu st. n. des Mordes Uebel: acc. sq. 1941.

ewealm - cuma sw. m. zum Morde kommender, mordsinnender kömmling: acc. sq. bone cwealmcuman (von Grendel) 793.

ewie und ewico adj. Leben habend, lebendig: acc. sg. cwicne 793. 2786. gen. sg. aht cwices etwas Lebendes 2315. nom. pl. cwice 98.

cwico was ba gêna war wieder lebend 3094.

ewide st. m. Wort, Rede, Spruch; in den Compos. gegn-, gilp-, hleóor-, word-cwide.

cwiman s. cuman.

ewîban sw. v. klagen, beklagen; a. absolut: inf. woldon [gên] cwioan 3173. b. cum acc. ongan.. gioguðe cwiðan hildestrengo begann die (entschwundene) Kampfkraft seiner Jugend zu beklagen 2113.

cyme st. m. Kommen, Ankunft: nom. pl. hwanan eówre cyme syndon von woher euer Kommen ist, d. h. wo ihr her seid oder kommt 257. -

Compos. eft-cyme.

cym-lice adv. (convenienter) herrlich. stattlich: Compar. cymlicor 38.

eyn st. n. Geschlecht, sowol im allgemeinen Sinne, als das edle bezeichnend: nom. sg. Frêsena cyn 1094. Wedera (gara oder wara MS.) cyn 461. acc. sg. eotena cyn 421. gîganta cyn 1691. dat. sg. Caines cynne 107. manna cynne 811. 915. 1726. eówrum (derer die Beówulf im Kampfe verlassen) cynne 2886. gen. sg. manna (gumena) cynnes 702 u. ö. mæran cynnes 1730. lâðan cynnes 2009. 2355. ûsses cynnes Wægmundinga 2814. — gen. pl. cynna gehwylcum 98. — Compos. eormen-, feorh-, frum-, gum-, man-, wyrm-cyn.

cyn st. n. das passende, schickliche (Grein): gen. pl. cynna (der Etikette)

gemyndig 614.

eigen, ge-cynde adj. angeboren, natürlich: nom. sg. 2198. 2697.

würde: acc, sq. 2377.

cyning st. m. König: nom. acc. sg. cyning 11. 864. 921 u. ö. kyning 620. 3173. dat. sg. cyninge 3094 gen. sg. cyninges 868. 1211. cyniges gen. sg. cyninges doc. 1211. cyniges
3122. gen. pl. kyning[a] wuldor
von Gott 666. — Compos. beorn-,
eorö-, folc-, gûö-, heáh-, leód-, sæ-,
sôö-, þeód-, worold-, wuldor-cyning.
cyning-beald adj. "nobly bold" Tu.

ausgezeichnet kühn? nom. pl. cyning-

balde men 1635.

ge-cyssan sw. v. küssen: praet. gecyste bâ cyning . . begn betstan küszte den besten der Helden (Beó-

wulf) 1871.

eyst (Erwählung, s. ceósan) st. f. das auserlesene, beste einer Sache; Güte, Vorzug: nom. sg. îrenna cyst vom Schwerte 803. 1698. wæpna cyst 1560. symbla cyst auserlesenes Mahl 1233. acc. sg. îrena cyst 674. dat. pl. foldwegas . . . cystum cûŏe durch vorzügliche Eigenschaften bekannt 868. (cyning) cystum gecŷöed 924. - Compos. gum-, hilde-cyst. cŷð s. on-cŷð.

cýban (s. cûb) sw. v. bekannt machen, offendaren, zeigen: imp. sg. mägenellen cŷo zeige deine Heldenkraft 660. inf. cwealmbealu cvan 1941.

ellen cýðan 2696.

ge-cýðan sw. v. (bekannt machen. daher) 1) anzeigen, verkünden: int. andsware gecŷŏan Antwortverkünden 354. gerund. tô gecŷðanne hwanan eówre cyme syndon anzuzeigen woher ihr kommt 257. — part. praet. sôð is gecýðed þät . . . es ist in Wahrheit kund geworden, hat sich wahrhaftig gezeigt 701. Higelace wäs siö Beowulfes snude gecyöed war die Ankunft B.'s eilends angezeigt 1972. Aehnlich 2325. — 2) rühmend bekannt machen, im part. praet.: wäs min fäder folcum gecŷðed mein Vater war in der Welt berühmt 262. Ebenso wäs his môdsefa monegum gecŷŏed 349. cystum gecŷŏed 924.

eftou (eigentlich Zustand des Bekanntseins, daher zunächst Verwantschaft) f. Heimat; Landschaft, Land: im Compos. feor-cŷŏŏu.

ge-cypan sw. v. erkaufen: inf. näs him ænig þearf þät hê . . . . þurfe wyrsan wîgfrecan weoröe gecŷpan brauchte keinen geringern Krieger mit Schatz zu erkaufen 2497.

dagian sw. v. tagen: ind. praes. sq. III.: ne dagað eástan es tagt noch nicht von Osten her Finnsb. 3.

daroð st. m. Speer: dat. pl. dareðum

lâcan (streiten) 2849.

ge-dal st. n. Scheidung, Trennung: nom. sg. his worulde gedâl seine Trennung von der Welt (sein Tod) 3069. — Compos. ealdor-, lîf-gedâl.

däg st. m. Tag: nom, sg. däg 485. 732. 2647. acc. sg. dag 2400. andlangne däg den ganzen Tag 2116. morgenlongne däg den ganzen Morgen 2895. ob dômes däg bis an den jüngsten Tag 3070. dat. sg. on þæm däge þysses lîfes (eo tempore, tunc) 197. 791. 807. gen. sq. däges 1601, 2321, hwîl däges eine Tageszeit, ein ganzer Tag 1496. däges ond nihtes Tag und Nacht 2270. däges am Tage, tags 1936. dat. pl. on tŷn dagum in zehn Tagen 3161. — Compos. ær-, deáö-, ende-, ealdor-, fyrn-, geâr-, læn-, lîf-, swylt-, win-däg.

däg-hwil st. f. Tageszeit: acc. pl. bät hê däghwîla gedrogen häfde eoroan wynne dasz er die (ihm bestimmten) Tage hindurch der Erden Freuden genossen habe (dasz sein Leben abgelaufen sei) 2727. — (Nach

Grein).

däg-rîm st. n. Reihe von Tagen, festgesetzte Zahl von Tagen: nom. sg. dôgera dägrîm (Zahl der Lebens-

tage) 824.

dæd st. f. Tat, Handlung: acc. sq. deórlice dæd 585. dômleásan dæd 2891. frêcne dæde 890. dæd 941. acc. pl. Grendles dæda 195. — gen. pl. dæda 181. 479. 2455 u. ö. dat. pl. dædum 1228. 2437 u. ö. — Compos. ellen-, fyren-, lof-dæd.

dæd-cêne adj. tatenkühn: nom. sg.

dædcêne mon 1646.

dæd - fruma sw. m. Tatenbegeher, Täter: nom. sq. von Grendel 2091. dæd - hata sw. m. der durch seine Taten verfolgende: nom. sg. von Grendel 275.

dædla sw. m. Täter: im Compos. månfor-dædla.

dæl st. m. Teil, Anteil: acc. sq. dæl 622, 2246. Adverbial, zugleich litotisch, ænigne dæl durchaus 3128. acc. pl. dælas 1733. - Oft hebt dæl die einem Individuum überhaupt eigene Summe einer Sache oder *Eigenschaft hervor, z. B.* oð þät him on innan oferhygda dæl weaxeð bis ihm im Innern sein Teil des Uebermuts wächst, d. h. was ihm überhaunt an Uebermut eigen ist. sein Uebermut 1741. Biówulfe weard dryhtmáðma dæl deáðe forgolden Beówulf ward sein Teil der herrlichen Schätze mit dem Tode vergolten, d. h. was ihm an herrlichen Schätzen bestimmt war. was er davon im Drachenkampfe erobern konnte 2844. Aehnlich 1151. 1753. 2029. 2069.

dælan sw. v. teilen, verteilen, c. acc. rei: praes. sg. III. mâŏmas dæleŏ 1757. — conj. praes. þät hê wið aglæcean eofogo dæle dasz er gegen den Trübsalbringer (Drachen) Kraft austeile (mit ihm streite) 2535. inf. hringas dælan 1971. - praet. beágas dælde 80. sceattas dælde 1687.

be-dælansw.v.c.instr.(abteilen).entreiszen, entblöszen: part, praet. dreámum (dreáme) bedæled (himmlischen) Freuden entblöszt (von

Grendel) 722. 1276.

ge-dælanst. v. 1) verteilen: inf. (cum acc. rei) bær on innan eall gedælan geongum ond ealdum swylc him god sealde darinnen Jungen und Alten austeilen alles was ihm Gott gegeben hatte 71. - 2) teilen, trennen c. acc. rei: inf. sundor gedælan lîf wið lîce das Leben vom Körper trennen 2423. Ebenso praet. conj. bät hê gedælde . . . ânra gehwylces lif wio lice 732.

denn (engl. den, vergl. auch denu, dene vallis) st. n. Höhle: acc. sg. þäs wyrmes denn 2761. gen. sg. (draca) gewât dennes niósian 3046.

ge-defe adj. 1) (impersonell) passend, schicklich: nom. sq. swâ hit gedêfe wäs (bið) wie es sich ziemte, schicklich ist 561. 1671. 3176. — 2) gut, gütig, freundlich: nom. sg. beó bû suna mînum dædum gedêfe sei meinem Sohne durch Thaten freundlich (unterstütze meinen Sohn mit der Tat, nämlich wenn er zur Regierung gelangt sein wird) 1228.

- Compos. un-ge-dêfelîce.

dêman (s. dôm) sw. v. 1) richten, rechtlich zuerkennen: conj. praes. mærðo dême 688. — ž) tobend beurteilen, preisen, verherrlichen: dat. pl. his ellenweore duguöum dêmdon priesen nach Kräften seine Heldentat 3176.

dêmend part. Richter: dæda dêmend (von Gott) 181.

deal adj. "superbus, clarus, fretus" (Grimm): nom. pl. þrýðum dealle **494**.

deád adj. tot: nom. sg. 467. 1324. 2373. acc. sg. deádne 1310.

dead st. m. Sterben, Tod: nom. sg. deað 441. 447 u. ö. acc. sq. deáð 2169. dat. sq. deáðe 1389. 1590. (als instr.) 2844. 3046. gen. sg. deáðes wylm 2270, deáðes nýd  $245\overline{5}$ . — Compos. gûð-, wäl-, wundor-deáð.

deab-bed st. n. Todbett: dat. sq. deáðbedde fäst 2902.

deab-ewalu st. f. gewaltsamer Tod, tötlicher Untergang: dat. pl. tô deáŏcwalum 1713.

deáð-cwealm st. m. gewaltsamer Tod, Mord: nom. sg. 1671.

deab-dag st. m. Sterbetag, Todestag: dat. sy. äfter deaodäge (nach seinem Tode) 187. 886.

deab-fæge adj. dem Tode verfallen: nom. sg. (Grendel) deabfæge deóg hatte sich, dem Tode verfallen (mit tötlicher Wunde), versteckt 851.

deáð - seda sw. m. todbringendes, geisterhaftes Wesen, Dämon des Todes: nom. sq. deorc deáoscûa von Grendel 160.

dcáð-wêrig adj. durch den Tod entkräftet, d. h. tot: acc. sg. deáðwê-

rigne 2126. — s. wêrig.

dead-wie st. n. des Todes Behausung, Wohnung des Todes: acc. sg. gewât deáðwic seón (war gestorben) ĭ276.

deágan (ahd. part. praet. tougan verborgen) sich verstecken, verbergen: praet. (für plusquamperf.) dol-lie adj. verwegen: gen. pl. mæst deóg 851. — LËO.

deore adj. finster; von der Nacht: nom. sg. (nihthelm) deorc 1791. dat. pl. deorcum nihtum 275. 2212. von dem unheimlichen Grendel: nom. sg. deorc deáðscûa 160.

deófol st. m. Teufel: gen. sg. deófles 2089. - gen. pl. deófla von Grendel und seiner Schaar 757, 1681. deógol, digol adj. verborgen. versteckt, unzugänglich, der Kenntnis entzogen, unerkannt: nom, sa. deógol dædhata von Grendel 275. acc. sq. d\u00f3gel lond unzug\u00e4nqliches Land 1358.

deón st. n. Tiefe. Abarund: acc. sa.

*2*550.

deóp adi. tief: acc. sa. deóp wäter 509. 1905.

diópe adv. tief: swâ hit oð dômes däg diópe benemdon beódnas mære wie es denn bis zum jüngsten Tag die hehren Herrscher tief verzaubert, mit tiefem Banne belegt hatten 3070.

deór st. n. Tier, wildes Tier; in den

Compos. mere-. sæ-deór.

deór adj. 1) wild, grausam: nom. sg. diór dædfruma von Grendel 2091. 2) kühn, tapfer: nom. nænig... deór 1934. — Comp. heaðu-, hilde-deór. deore, dre adj. 1) teuer, kostbar (hoch im Preise): acc, sg. dyre îren 2051. dryncfät dŷre (ďeóre) 2307. 2255. instr. sq. deóran sweorde 561. dat. sa. deórum mãome 1529. nom. pl. dre swyrd 3049. acc. pl. deóre (dŷre) mâŏmas 2237. 3132. 2) teuer, lieb, wert: nom. sg. fem. äbelum diore die von Herkunft werte (prýdo) 1950. dat. sg. äfter deórum men 1880. gen. sg. deórre duguðe 488. superl. acc. sg. aldorbegn bone deórestan 1310.

deór-lie adj. kühn, tapfer: acc. sg.

deórlice dæd 585.

deór-môd adj. kühn, tapfer Finnsb. 23. disc st. m. Platte, flache Schüssel: nom. acc. pl. discas 2776, 3049.

ge-**dîgan** s. ge-dŷgan.

dohtor st. f. Tochter: nom. acc. sg. dohtor 375. 1077. 1930. 1982 u. ö. dol-gilp st. m. Verheiszung verwegener Taten, verpflichtende Zusage zu kühner Unternehmung: dat. sg. for dolgilpe 509.

. . dæda dollîcra 2647.

dol-sceada sw. m. verwegener Feind: acc. sg. pone dolsceaoan (Grendeln) 479.

dôgor st. m. n. Tag; 1) Tag als Zeit von 24 Stunden: gen. sq. ymb antîd ôŏres dôgores um die entsprechende Zeit des andern Tages 219. morgenleóht ôðres dôgores das Morgenlicht des andern Tages 606: - 2\ Tag im gewöhnlichen Sinne: acc. sg. n. bys dôgor diesen Tag lang 1396. instr. bŷ dôgore 1798. forman dôgore 2574. gen. pl. dôgora gehwâm 88. dôgra gehwylce 1091. dôgera dägrîm seiner Tage Zahl (seiner Lebenstage) 824; - 3) Tag im weitern Sinne von Zeit: dat. pl. ufaran dôgrum in spätern Tagen, Zeiten 2201, 2393, — Compos. ende-dôgor.

dôgor-gerîm st. n. Reihe von Tagen: gen. sg. wäs eall sceacen dôgorgerímes seine ganze Reihe von Tagen (seine Lebenszeit) war vergangen 2729.

dôm st. m. I. Zustand überhaupt: in den Compos. cyne-, wîs-dôm. II. rechtlicher Zustand: 1) Urteil, rechtliche Meinung: instr. sa, weotena dôme nach dem rechtlichen Rate der Witan 1099. – 2) Sitte: äfter dôme der Sitte gemäsz 1721. — 3) Gericht: gen. sg. miclan dômes 979. oð dômes däg 3070, beide Male vom jüngsten Gericht. — III. freier, bevorzugter Zustand; daher 4) Belieben, Willkür: instr. sg. selfes dôme 896. 2777. acc. sg. on [mîn]ne sylfes dôm zu meiner eigenen Verfügung 2148. — 5) Macht, Gewalt: nom. sg. dôm godes 2859. acc. sg. Eofores ânne dôm 2965. dat, sq. drihtnes dôme 441. - 6) Ruhm. Ehre, Ruf: nom. sg. [dôm] 955. dôm unlýtel nicht wenig Ruhm 886. bâ wäs forma sið deórum mâðme bät his dôm åläg es war das erste Mal dem teuern Kleinode (dem Schwerte Hrunting), dasz sein Ruf sich nicht bewährte 1529. acc. sa. ic mê dôm gewyrce schaffe mir Ruhm 1492. þät þû ne âlæte dôm gedreósan dasz du die Ehre nicht fallen lassest 2667. dat. instr. sg. þær hê dôme forleás hier gieng er seines Ruhmes verlustig 1471. dôme gewuroad mit Ruhm geziert 1646. gen. sg. wyrce sê bær môte dômes schaffe sich Ruhm wer da kann 1389. — 7) Herrlichkeit (im Himmel): acc. sööfästra döm die Herrlichkeit der Heiligen 2821.

dôm-leás adj. des Řuhmes baar, unrühmlich: acc. sg. f. dômleásan dæd 2891.

dôn anom. v. tun, machen, handeln: 1) absolut: imp. dôð swâ ic bidde tut wie ich bitte 1232. - 2) c. acc.: inf. hêt hire selfre sunu on bæl dôn 1117. praet. þå hê him of dyde îsernbyrnan tat die Eisenbrünne von sich 672. (bonne) him Hûn Lâfing . . . billa sêlest on bearm dvde (als ihm Hûn den Lâfina. der Schwerter bestes, zum Geschenk machte) 1145. dyde him of healse hring gyldenne tat sich den goldenen Ring vom Halse 2349. nê him bas wyrmes wîg for wiht dyde, eafoð ond ellen noch rechnete er für etwas des Drachen Kampf, Kraft und Stärke 2349. plur. hi on beorg dydon bêg ond siglu taten in den (Leichen)hügel Ringe und Schmuck 3165. — 3) in Vertretung vorhergegangener Verben: inf. tô Geátum sprec mildum wordum, swa sceal man don wie man tun soll 1173. Aehnlich 1535. 2167, praes. metod eallum weóld, swâ hễ nû gyt dèð der Schöpfer waltete über allen, wie er auch jetzt noch tut 1059, Aehnlich 1135, 2471, 2860, praet. II. swâ pû ær dydest 1677. III. swâ hê nû gyt dyde 957. Aehnlich 1382. 1892. 2522. plur. swâ hŷ oft ær dydon 1230. Aehnl. 3071. — Mit dem Casus, den auch das vorhergegangene Verbum regiert: wên' ic bat hê wille . . . Geátena leóde etan unforhte, swâ hê oft dyde mägen Hrêŏmanna ich glaube, er wird die Geatenleute verzehren wollen, die furchtlosen, wie er oft (sc. verzehren) tat die Blüte der Hrêdmannen 444, gif ic pat.gefricge . . . pat pec ymbsittend egesan þýwað, swâ þec hettende hwîlum dydon dasz die Nachbarn dich bedrängen, wie schon einst die Feinde dich taten (näml. bedrängten) 1829. – gif ic owihte mäg bînré môdlufan mâran tilian bonne ic gyt dyde wenn ich mit etwas deine gröszere Liebe erzielen kann, als ich schon jetzt tat 1825. Aehnlich plur. bonne bâ dydon 44.

ge-dôn anom, v. tun, machen: mit accus. und prädicativem adj.: prs. (god) gedêő him swâ gewealdene worulde dælas macht ihm die Teile der Welt (d. i. die ganze Welt) so unterworfen, dasz . . . 1733. - inf. nê hyne on medobence micles wyrone drihten wereda gedôn wolde noch ihn der Herr des Gefolges beim Metschmause sehr ehren wollte 2187. - Mit adv.: hê mec bær on innan . . gedôn wolde wollte mich da hinein tun 2091.

draca sw. m. Drache: nom. sq. 893. 2212. acc. sq. dracan 2403, 3132. gen. sq. 2089, 2291, 2550, — Compos. eoro-, fŷr-, lêg-, lîg-, nîo-draca.

on-drædan st. v. c. acc. rei et dat. pers. fürchten, befürchten: inf. bät bû him ondrædan ne bearft . aldorbealu brauchst für sie den Tod nicht zu fürchten 1675. - praet. nô hệ him bâ sacce ondrêd fürchtete sich nicht vor dem Kampfe 2348.

ge-dräg (von dragan in der Bedeutung se gerere) st. n. Gebahren, Tun und Treiben: acc. sg. sêcan deófla gedräg 757.

drenan st. v. treffen, schlagen: praet. sq. sweorde drep ferhögeniölan 2881. — part, praet, bis on hresre . drepen biteran stræle in die Brust getroffen mit schneidendem Pfeile 1746. wäs in feorh dropen (zum Tode getroffen) 2982.

drèpe st. m. Treff, Schlag: acc. sg.

drepe 1590.

drêfan, ge-drêfan sw. v. bewegen, erschüttern, aufregen: inf. gewât ... drêfan deóp wäter (schiffen) 1905. part. praet. wäter under stôd dreó-

rig ond gedrêfed 1418.

dream st. m. Jubel, fröhliches Treiben, Freude: nom. sg häleða dreám 497. acc. sg. dreám hlûdne 88. þû.. dreám healdende der du in Jubel (jetzt beim Trinkgelage) lebst, der du fröhlich bist 1228. dat. instr. sq. dreáme bedæled 1276. gen. pl. dreáma leás 851. dat. pl. dreámum (hier adverbial) lifdon lebten in Jubel, fröhlich 99. dreámum bedæled 722; das letztere kann sich auch auf die himmlischen Freuden beziehen. - Comp. gleó-, gum-, man-, sele-dreám.

dreám - leás adj. des Jubels bar, freudenlos: nom, sq. vom König Heremôd 1721.

dreógan st. v. 1) ein Leben führen, sich verhalten: praet. dreah äfter dôme lebte nach Ehren, der Ehre gemäsz 2180. praet. plur. fyren-bearfe ongeat, bät hie ær drugon aldorleáse lange hwîle (Gott) hatte die schlimme Not angesehen, (hatte angesehen) dasz sie lange eines Herrschers bar gelebt hatten 15. -2) erleben. durchleben, tun, machen; genieszen: imp. dreóh symbolwynne durchlebe des Mahles Wonne, d. h. geniesze des Mahles 1783. inf. drihtscype dreógan (Heldentat tun) 1471. praet. sundnytte dreáh (hatte die Beschäftigung des Schwimmens d. h. durchschwamm die See) 2361. praet. plur, hîe gewin drugon (kämpften) 799. hie sie drugen machten den Weg, giengen 1967. — 3) erleben, ertragen, leiden: scealt werhoo dreógan wirst Verdammnis erleiden 590. praet. begnsorge dreáh ertrug Kummer um seine Helden 131. nearobearfe dreáh 422. praet. pl. inwitsorge bê hîe ær drugon 832 u. ähnlich 1859.

â-dreógan st. v. leiden, erleiden:

inf. wræc âdreógan 3079.

ge-dreógan st. v. durchleben, genieszen: part. praet. bät hê . . . gedrogen häfde eoroan wynne dasz er die Freuden der Erde nun genossen habe (d. i. dasz er am Sterben sei) 2727. dreor st. m. aus Wunden träufelndes

oder flieszendes Blut: instr. sg. dreóre 447. — Compos. heoru-, såwul-, wäl-dreór.

dreór-fah adj. blutbunt, blutbefleckt: nom. sg. 485.

**dreórig** adj. blutig, blutend: nom. sg. wäter stôd dreórig 1418. acc. sg. drihten sînne driórigne fand 2790. Comp. heoru-dreórig.

ge-dreósan st. v. niederfallen, zusammensinken: prs. sg. III. lîchoma læne gedreóseð der Leib sinkt todverfallen zusammen 1755. inf. bät bû ne âlæte dôm gedreósan die Ehre fallen, sinken 2667.

drinean st. v. trinken (mit und ohne acc. rei): praet. blôd êdrum dranc trank das Blut in Strömen 743. praet, plur. druncon wîn weras die Männer tranken Wein 1234. þær guman druncon wo die Männer tranken 1649. — Das part. praet., wenn es absolut steht, hat activen Sinn: nom. pl. druncne drihtguman ihr Krieger, die ihr getrunken habt, beim Trinken seid 1232. acc. pl. nealles druncne slög heorögeneátas erschlug nicht die Herdgenossen die (mit ihm) getrunken hatten (d. i. beim Gelage) 2180. Mit dem instruken Gelage) 2180. Mit dem instruken: nom. sg. beöre (wine) druncen 531. 1468. nom. pl. beöre druncne 480.

drîfan st. v. treiben: prs. pl. pâ pe brentingas ofer flôda genipu feorran drîfao die die Fahrzeuge über der Fluten Nacht von ferne daher treiben 2809. inf. (c. acc. rei) peâh pe hê [ne] meahte on mere drîfan hringedstefnan obschon er das Fahrzeug nicht ins Meer treiben konnte

1131.

tő-drîfan st. v. (zertreiben) auseinandertreiben: praet. oð þät une flôt

tôdraf 545.

drohtoð st. m. Art zu leben oder zu handeln, Beruf, Beschäftigung: nom. sg. ne wäs his drohtoð þær, swylce hê ær gemêtte da gab es keine Beschäftigung für ihn (Grendel), wie er sie früher gefunden hatte 757.

drūsian sw. v. (zu dreósan: eigentl. hinfällig sein, hier vom Wasser) stagnieren, faulig werden: praet. lagu drūsade (durch das Blut Grendels und seiner Mutter) 1631.

dryht, driht st. f. Gesellschaft, Schaar; Kriegerschaar; edle Schaar; im

Compos. mago-driht.

ge-dryht, ge-driht st. f. Schaar, edle Kriegerschaar: nom. sg. mînra eorla gedriht 431. acc. sg. äöelinga gedriht 118. mid his eorla (häleða) gedriht (gedryht) 357. 663. Aehnlich 634. 1673. — Comp. sibbe-gedriht.

dryht-bearn st. n. Jüngling aus einer edlen Kriegerschaar, edler junger Mann: nom. sg. dryhtbearn Dena

2036.

dryhten, drihten st. m. Kriegsherr, Herr; a) vom weltlichen Herrn: nom. sg. dryhten 1484. 2001 u. ö. drihten 1051. dat. dryhtne 2483 etc. dryhten 1832. — b) von Gott: nom. drihten 108 etc. dryhten 687 etc. dat. sg. dryhtne 1693 etc. drihtne 1398 etc. gen. sg. dryhtnes 441. drihtnes 941. — Comp. freá-, freó-, gum-, man-, sige-, wine-dryhten. dryht-gesíð st. m. Genosse aus der

dryht-gesið st. m. Genosse aus der Kriegerschaar: gen. pl. drihtgesíða

Finnsb. 42.

dryht-guma sw. m. Mann der Kriegsschaar, edler Krieger: dat. sg. drihtguman 1389. nom. pl. drihtguman 99. dryhtguman 1232. dat. pl. ofer dryhtgumum 1791 (von Hrôzgârs Kriegern).

dryht-lîe adj. (was einer edlen Kriegerschaar ansteht) edel, vorzüglich: dryhtlîc îren vorzügliches Schwert 893. acc. sg. drihtlîce wîf (von Hilde-

burg) 1159.

dryht-maddum st. m. vorzügliches Kleinod, herrlicher Schatz: gen. pl.

dryhtmáðma 2844.

dryht-scipe st. m. (Kriegerschaft) kriegerische Tugend, Tapferkeit; Heldentat: acc. sg. drihtscipe dreógan Heldentat tun 1471.

dryht-sele st. m. vorzüglicher, herrlicher Saal: nom. sg. drihtsele 485. dryhtsele 768. acc. sg. dryhtsele

2321.

dryht-sib st. f. Friede oder Freundschaft zwischen edeln Kriegerschaaren: gen. sg. dryhtsibbe 2069.

dryne st. m. Trunk; im Comp. heorudryne.

dryne-füt st. n. Gefüsz zum Trunke, um den Trunk aufzunehmen: acc. sg. 2255. drincfüt 2307.

drysmian sw. v. sich verdunkeln, düster werden (durch den fallenden Regen): prs. sg. III. lyft drysmað 1376.

drysne adj. s. on-drysne.

dugan v. praet,-prs. taugen, tüchtig. gut sein: prs. sg. III. hûru se aldor deah vorzugsweise ist der Fürst tüchtia 369, bonne his ellen deah wenn seine Kraft taugt, gut ist 573. be him selfa deah der sich selbst gut ist d. h. der sich auf sich selber verlassen kann 1840. - conj. praes. beáh bîn wit duge wenn auch dein Verstand tauge, gut sei 590. Aehnl. 1661. 2032. — praet. sg. þû ûs wel dohtest du taugtest uns wol, d. h. benahmst dich gut gegen uns 1822. Aehnlich nû seó hand ligeð sê þe eów welhwylcra wilna dohte (diejedem eurer Vorteile willig war) 1345.

gehwær dohte obschon du überall in Kämpfen tüchtig warst 526.

duguð (Zustand des tüchtig seins) st. f. 1) Tüchtigkeit, Kraft: dat. pl. for dugeoum in Tüchtigkeit 2502. duguðum dêmdon verherrlichten nach Kräften 3176. – 2) waffenfähige Mannschaft, Kriegerschaar, vorzüglich edle Kriegerschaar: nom. sg. duguð unlýtel 498. duguð 1791. 2255. dat. sa. for dugube vor den Helden nalles frätwe geaf ealdor duguoe gab der Heldenschaar keine Kleinode (mehr) 2921. leóda duguðe on last auf der Spur der Helden des Volks, d. h. ihnen nach 2946. gen. sq. cûốe hệ duguốe beáw die Sitte der edeln Krieger 359. deórre duguðe 488. Aehnlich 2239. 2659. acc. pl. duguša 2036. - 3) Im Gegensatz zu geogoo bezeichnet duguo die angesehenen Krieger edler Geburt (wie im Mittelalter Ritter gegen Knappen): so gen. sg. dugue ond geogoče 160. gehwylc . . . duguče ond iogobe 1675. dugube ond geogoče dæl æghwylcne 622.

durran v. praet.-praes. wagen: prs. sg. II. bû dearst bîdan wagst zu erwarten 527. III. hê gesêcean dear 685. conj. praes. sêc gyf bû dyrre suche (Grendels Mutter) auf, wenn du es wagst 1380. praet. dorste 1463. 1469 u. ö. plur. dorston 2849. duru st. f. Türe, Tor, Pforte: nom. sg.

722. acc. sg. [duru] 389. dat. sg. dura Finnsb. 14.

ge-dûfan st. v. eintauchen, einsinken: praet. bät sweord gedeáf (das Schwert sank ein in den Drachen — vom Hiebe) 2701.

burh-dûfan st. v. durchtauchen, tauchend durchschwimmen: praet. wäter up burhdeaf durchschwamm das Wasser nach aufwärts (weil er vorher auf dem Grunde war) 1620.

dwellan sw. v. beirren, hindern: prs. III. hine wiht ne dweles, âdl nê yldo ihn beirrt nichts, nicht Krankheit noch Alter 1736.

dyhtig adj. tüchtig, taugend: nom. sg. n. sweord . . . ecgum dyhtig 1288. **dynian** sw. v. tönen, dröhnen, erdröhnen: praet. dryhtsele (healwudu, hrûse) dynede 768. 1318. 2559.

Finnsb. 30.

- coni. praet. beáh bû heaforæsa dvrne adi. 1) verborgen, heimlich: abaeleaen: nom. sg. dyrne 271. acc. sq. dryhtsele dyrnne (von dem Höhlensaale des Drachen) 2321. — 2) heimlich, heimtückisch, durch Zauberei geheim: dat, instr. sg. dyrnan cräfte mit geheimer Zauberkunst 2291. dvrnum cräfte 2169. gen, pl. dyrnra gasta heimtückischer Geister (von Grendels Sippe) 1358. Compos. un-dyrne.

> dvrne adv. im Geheimen, heimlich: him . . . äfter deórum men dyrne langað sehnt sich im Geheimen nach

dem teuern Mann 1880.

dyrstig adj. wagend, kühn: beáh be hê dæda gehwäs dyrstig wære obschon er mutig gewesen wäre zu jeder Tat 2839.

ge-dŷgan, ge-dîgan sw. v. bestehen, überstehen; c. acc. der bestandenen Sache: praes. sq. II. gif bû bät ellenweorc ealdre gedigest wenn du das Kraftwerk mit dem Leben bestehst 662. — III. bät bone hilderæs hål gedîgeð dasz er den Kampf heil übersteht 300. Aehnl. inf. unfæge gedîgan weán ond wräcsîð 2293. hwäðer sêl mæge wunde gedŷgan wer von beiden die Wunde besser überstehen (— mit dem Leben davon kommen —) könne 2532. ne meahte unbyrnende deop gedygan konnte ohne zu brennen die Tiefe nicht bestehen (es in der Tiefe nicht aushalten) 2550. — praet. sg. I. III. gedîgde 578. 1656. 2351. 2544.

**dŷgol** s. deógol. dŷre s. deóre.

## E.

eeg st. f. Schneide des Schwerts, Spitze: nom. sg. sweordes ecg 1107. ecg 1525 u. ö. acc. sg. wið ord ond wio ecge ingang forstôd wehrte den Eingang gegen Spitze und Schneide (d. h. gegen Speer und Schwert) 1550. mêces ecge 1813. nom. pl. ecge 1146. — Uebertragen Schwert, Streitaxt, überhaupt schneidende Waffe: nom. sg. ne wäs ecg bona (nicht das Schwert tötete ihn) 2507. sió ecg brûn (Beówulfs Schwert Nägling) 2578. hyne ecg fornam das Schwert raffte ihn weg 2773 etc.

nom, pl. ecga 2829, dat. pl. äscum ond ecgum 1773. Ebenso (aber nur ein Schwert bezeichnend) eacnum ecgum 2141. gen. pl. ecga 483, 806. 1169. Klinge: ecg wäs îren 1460. -Compos. brûn-, heard-, stŷl-ecg adj. ecg-bana sw. m. Mörder durch das Schwert: dat. sq. Cain weard to

ecgbanan ângan brêðer 1263. ecg-hete st. m. Schwerthasz, Feindschaft die das Schwert austräat: nom. sq. 84. 1739.

ecg-bracu st. f. Schwertersturm (von heftigem Kampfe): acc. sq. atole ecgbräce 597.

ed-hwyrft st. m. Wiederkehr (eines früheren Zustandes): bâ bær sôna wearo edhwyrft eorlum, siooan inne fealh Grendles môdor (d. h. nachdem Grendels Mutter in die Halle gedrungen war, war den Männern der alte gefährliche Zustand zu der Zeit der Besuche Grendels wiederaekehrt) 1282.

ed-wendan sw. v. sich zurückwenden. weichen, ablassen: inf. gif him edwendan æfre sceolde bealuwa bisigu wenn für ihn die Qual der Uebel je aufhören sollte 280.

ed-wenden st. f. Wendung, Wechsel: nom. sq. edwenden (edwendan MS.) edwenden torna gehwylces (Ersatz für frühere Hintansetzung) **2189**.

edwît-lîf st. n. Leben in Schande:

nom. sg. 2892.

efn adj. eben, gleich; mit vorausgehendem on und mit abhäng. dat. auf gleicher Fläche, neben: him on efn ligeo ealdorgewinna liegt neben ihm 2904.

efnan (s. äfnan) sw. v. ausführen, leisten, vollbringen: conj. praes. eorlscipe efne (ritterliche Taten vollbringe) 2536. — inf. eorlscipe efnan 2623. sweorda gelâc efnan (kämpfen) 1042. gerund. tô efnanne 1942. -– praet. eorlscipe efnde 2134. 3008.

efne adv. eben, gerade, just; mit swâ oder swylc verbunden: efne swâ swide swâ ebenso sehr als 1093. efne swâ sîde swâ 1224. wäs se gryre læssa efne swâ micle swâ um eben so viel geringer als . . . 1284. leóht inne stôd efne swâ... scîneð ein Glanz stand darin (sc. im Schwerte), eben so wie wenn . . . scheint 1572, efne swâ hwylc mägða swâ bone magan cende (ein Weib. welches so einen Sohn gezeugt hat) 944. efna swâ hwylcum manna swâ him gemet bûhte einem eben solchen Manne, wie es ihm passend schien 3058, éfne swylce mæla swylce . . . bearf gesælde an eben den Zeiten. zu denen es die Notwendigkeit heischte 1250.

eft adv. 1) darauf, nachher, 56. 1147. 2112. 3045 u. ö. eft sôna bið dann geschieht es alsbald 1763. bôt eft cuman noch Hilfe kommen 281. 2) wiederum, andrerseits: bät hine on ylde eft gewunigen wilgesiöas dasz ihm im Alter wiederum (auch ihrerseits) willige Gefährten anhängen 22. von neuem, wieder: 135, 604, 693, 1557 u. ö. eft swâ ær wieder wie früher 643. - 3) retro. rursus, zurück: 123, 296, 854 u. ö. hät hig äðelinges eft ne wêndon glaubten nicht, dasz er zurück käme\ 1597.

eft-eyme st. m. Zurückkunft: gen.

sg. eftcymes 2897.

eft-sid st. m. Rückreise, Rückkehr: acc. sg. 1892. gen. sg. eftsíðes georn 2784. acc. pl. eftsíðas teáh Rück-wege zog d. h. zurückkehrte 1333. egesa, egsa sw. m. (Zustand des Schreckens, sowol activ als passiv); 1) Schrecklichkeit: acc. sq. burh egsan 276. gen. egesan ne gŷmeð besorgt nichts Schreckliches, ist unbekümmert um künftige Schrecknisse 1758. 2) Schrecken, Entsetzen, Furcht: nom. sg. egesa 785. instr. sg. egesan 1828. 2737. — Comp. glêd-, lîg-, wäter-egesa.

eges - full adj. gravenvoll (voll von

Schrecklichkeit): 2930.

eges-lie adj. schrecklich, Schrecken bringend: von Grendels Haupt 1650. vom Anfang des Drachenkampfes 2310. vom Drachen 2826.

egl st. f. Spitz: nom. sg. egl unheóru (von der Kralle Grendels) 988.

egsian (Denominativ von egesa) sw. v. Schrecknis, Mühsal haben: praet. (als plusquamperf.) egsode eorl 8. ehtian sw. v. achten, lobend hervorheben: III. pl. prs. pät pê . . . weras ehtigat dasz dich die Männer achten, loben 1223. - s. geähtan, geähtla, eahtian.

elde (Erzeugende, vergl. altn. ala, generare) st. m. nur im plur. Menschen: dat. pl. eldum 2215. mid eldum unter den Menschen 2612.
— s. a. vlde.

eldo f. Alter: instr. sg. eldo gebunden

2112.

el-land st. n. Ausland, Verbannung: acc. sg. sceal . . . elland tredan (soll vertrieben werden) 3020.

ellen st. n. Kraft, Heldenkraft, Tapferkeit: nom. sg. ellen 573. eafoð ond ellen 903. Geáta . . . eafoŏ ond ellen 603. acc. sg. eafoŏ ond ellen 2350, ellen cýðan Tapferkeit beweisen 2696. ellen fremedon übten Heldenkraft, taten Heldentaten 3. Aehnl. ic gefremman sceal eorlic ellen 638. ferh ellen wräc das Leben trieb die Kraft fort, d. i. mit dem weichenden Leben (des Drachen) schwand seine Kraft 2707. dat. sq. on elne 2507. 2817. als instr. bå wäs ät bâm geongum grim andswaru êðbegête bâm be ær his elne forleás da war bei dem jungen (Wîglâf) eine grimme Anrede leicht zu finden (einem jeden von) denen, der vorher seines Heldenmutes verlustig gegangen war 2862. mid elne 1494. 2536. Blosz elne adverbial kräftig, angestrengt, auch die naheliegende Bedeutung eilends, schnell übergehend 894. 1098. 1968. 2677. 2918. – gen. sg. elnes lät 1530. þå him wäs elnes bearf 2887. — Comp. mägen-ellen. ellen-dæd st. f. Heldentat: dat. pl.

ellen-dæd st. 7. Heidentat: dat. pt. -dædum 877. 901. ellen-gæst st. m. Kraftgeist, helden-

kräftiger Dämon: nom. sg. von Grendel 86.

ellen-lice adv. kräftig, heldenkräftig: 2123.

ellen-mærðu f. Ruhm der Heldenkraft: dat. pl. -mærðum 829, 1472.

ellen-rôf adj. kraftberühmt: nom, sg. 340. 358. 3064. dat. pl. -rôfum 1788.

ellen-seéc adj. siech an Kraft: acc. sg. þeóden ellensiócne (den todwunden König Beówulf) 2788.

ellen-weore st. n. (Kraftwerk) Heldentat, Kampftat: acc. sg. 662. 959. 1465 u. ö. gen. pl. ellenweorea 2400.

elles adv. sonst, anders: a. (modal)

auf andere Weise 2521. — b. (local): elles hwær wo anders 138. elles hworgen 2591.

ellor adv. anderswohin 55, 2255.

ellor-gast, -gæst st. m. anderswo lebender (auszerhalb der Gemeinschaft der Menschen stehender) Geist: nom. sg. so ellorgåst (Grendel) 808. (Grendels Mutter) 1622. ellorgæst (Grendels Mutter) 1618. acc. nl. ellorgæstas 1350.

ellor-sit st. m. Weggang, Tod: nom.

sq. 2452.

elra adj. (Comparativ eines nicht belegten ele, goth. aljis alius) ein anderer: dat. sg. on elran men 753. el-þeódig adj. von einem andern Volke, fremd: acc. pl. elþeódige

men 336.

ende st. m. das Aeuszerste; daher 1) Ende: nom. sg. aldres (lifes) ende 823. 2845. oð bät ende becwôm (scil. unrihtes) 1255. acc. sq. ende lîfgesceafta (lîfes, lændaga) 3064. 1387. 2343. häfde eoroscrafa ende genyttod hatte das Ende der Erdschluchten gebraucht (hatte die Erdschluchten zum letzten Male benutzt) 3047. dat. sg. ealdres (lîfes) ät ende 2791, 2824, eoletes ät ende 224, -2) Grenze: acc. sq. sîde rîce, bät hê his selfa ne mäg . . . ende gebencean das weite Reich, so dasz er selbst dessen Grenze nicht erdenken kann 1735. — 3) Spitze: dat. sg. eorlum on ende den Edeln an der Spitze (den höchsten Hofleuten) 2022. – Comp. woruld-ende.

ende-däg st. m. letzter Tag, Todestag: nom. sg. 3036. acc. sg. 638. ende-dögor st. m. letzter Tag, Todestag: gen. sg. bega on wênum endedêgores ond efteymes leófes maunes (schwankend zwischen dem Glauben an den Tod und an die Zurückkunft des lieben Mannes) 2897.

ende-laf st. f. letzter Rest: nom. sg. pû eart endelâf ûsses cynnes bist der letzte unseres Geschlechtes 2814.

ende-leán st. n. schlieszliche Vergeltung: acc. sg. 1693.

ende-sæta st. m. der an der Grenze sitzt, Grenzhüter: nom. sg. (hier vom Strandwächter) 241.

ende-stäf st. m. (elementum finis) Ende: acc. sg. hit on endestäf eft träat es sich zu 1754.

ge-endian sw. v. endigen : part, praet. geendod 2312.

enge adi, enge: acc, pl. enge ânpaŏas enge Steige 1411.

ent st. m. Riese: gen. pl. enta ærge-weore (der Schwertgriff aus der Wohnung Grendels) 1680. enta geweore (die Drachenhöhle) 2718. eald enta geweorc (die Kostbarkeiten der Drachenhöhle) 2775.

entisc adj. von Riesen herrührend: acc. sq. entische helm 2980.

etan st. v. essen, verzehren: praes, sa. III. blôdig wäl . . . eteň ângenga der einsam Gehende (Grendel) wird die blutige Leiche verzehren 449. inf. Geátena leóde . . . etan 444. burh-etan st. v. durchfressen: part. pract. pl. nom. swyrd . . burhetone (vom Rost) zerfressene Schwerter 3050. etonise s. eotonise.

**ĉe** 8. eác.

**êce** adj. ewig: nom. êce dryhten (Gott) 108. acc. sg. êce eororeced den ewigen Erdsaal (die Drachenhöhle) 2720. geceas êcne ræd wählte den ewigen Gewinn (starb) 1202. dat. sg. êcean dryhtnè 1693. 1789. 2331. acc. pl. geceós êce rædas 1761.

édre s. ædre. êð-begête adi. leicht zu erlangen. bereit: nom. sq. bâ wäs ät bâm geongum grim andswaru êðbegête da war bei dem jungen (Wîglâf) arimme Anrede leicht zu erlangen 2862.

éðe s. eáðe.

evel st. m. Stammbesitzung, Stammgut: acc. sq. swæsne êŏel 520. dat. sg. on êdle 1731. - Bei Königsgeschlechtern ist das Stammgut das ganze Reich; daher acc. sg. êbel Scyldinga vom Scyldingenreiche 914. (Offa) wîsdôme heóld êðel sînne regierte mit Weisheit sein Erbland 1961.

**evel-riht** st. n. angestammte Gerechtsame (Gerechtsame die am Stammgute haften): nom. sg. eard êbelriht Gut und angestammte Vorrechte

2199.

gelimpeŏ dann gegen das Ende hin | etel-stol st. m. angestammter Sitz. ererbter Thron: acc. vl. êbelstôlas 2372.

> evel-turf st. f. angestammter Grund und Boden, ererbter Landsitz: dat.

sa. on minre éveltyrf 410.

êbel-weard st. m. Herr des Stammqutes (Reiches): nom. sq. êŏelweard (König) 1703. 2211. dat. sa. Eástdena ébelwearde (dem König Hrôbgâr) 617.

evel-wyn st. f. Erbsitzwonne, Genusz des Erbsitzes: nom. sq. nû sceal . . . eall êðelwyn eówrum cynne, lufen âlicgean nun soll eurem Geschlechte durchaus Heimatwonne, der Unterhalt fehlen (euer Geschlecht soll von den Stammsitzen verbannt sein) 2886. acc. sq. hê me lond forgeaf. eard êŏelwyn schenkte mir Land, Boden und den Genusz unseres Erbsitzes 2494.

ê5-gesýne, ý5-gesêne adj. leicht zu sehen, allen sichtbar: nom. sg. 1111.

1245.

êfstan sw. v. Eile haben, eilen: inf. uton nû êfstan eilen wir nun 3102. praet. êfste mid elne eilte mit Heldenkraft 1494.

eg-clif st. n. Meerklippe: acc. sg. ofer êgclif (ecg-clif MS.) 2894.

eg-stream st. m. Meerstrom, Meerflut: dat. sg. on êgstreámum in den Meerfluten 577. — s. a. eágor-streám. **chtan** (mhd. æchten, vergl. æht) sw. v. c. gen. Verfolger sein, verfolgen: part, praes, æglæca êhtende wäs duguõe ond geogoõe 159. praet. pl. êhton âglæcan sie verfolgten den

Harmesbringer (Beówulf) 1513.

est st. f. Gunst, Gnade, Huld: acc. sg. hê him êst geteáh meára ond mâoma (verehrte ihm Rosse und Kleinode) 2166. gearwor häfde âgendes êst ær gesceáwod hätte lieber eher des Herrn (Gottes) Huld geschaut 3076. — dat. pl. adverbial libenter: heóld hine êstum mid âre 2379. êstum geŷwan (schenken) 2150. him was . . . wunden gold êstum geeáwed (geschenkt) 1195. wê bät ellenweorc êstum miclum fremedon 959.

êste adj. gnädig: c. gen. êste bearngebyrdo gnädig durch die Geburt (eines solchen Sohnes wie Beówulf) 946.

### EA.

eafoð st. n. Kraft, Stärke: nom. sg. eafoð ond ellen 603. 903. acc. sg. eafoð ond ellen 2350. wð frècne genðödon eafoð uncûðes wir haben uns kuhn an die Kraft des feindlichen (Grendel) gevagt (haben ihn bestanden) 961. gen. sg. eafoðes cräftig 1467. þät þec âdl oðöe yldo eafoðes getwæfeð der Kraft beraubt 1764. dat. pl. hine mihtig god . . . eafoðum stêpte machte ihn durch Stärke grosz 1718.

eafor st. m. Eber; hier Eberbild als Banner: acc. sg. eafor 2153.

eafora (gleichsam Abkömmling) sw. m.
1) Sohn: nom. sg. eafera 12. 898.
eafora 375. acc. sg. eaferan 1548.
1848. gen. sg. eafera[n] 19. nom. pl.
eaferan 2476. dat. pl. eaferum 1069.
2471. uncran eaferan 1186. —
2) Im weitern Sinne Nachkomme:
dat. pl. eaforum 1711.

eahta num. acht: acc. pl. eahta meáras 1036. eóde eahta sum gieng selbachter, mit sieben 3124.

eahtian sw. v. 1) erwägen, beraten:
praet. pl. c. acc. ræd eahtedon berieten über Hilfe 172. — sg. praet.
(für den Plur.) þone sélestan þára
þe mid Hröðgáre hám eahtode den
besten derer die mit Hr. die Heimat
berieten (regierten) 1408. — 2) erwägend besprechen (mit dem Nebensinne des lobens): praet. pl. eahtodan
eorlseipe besprachen sein ritterlich
Wesen 3175. — s. ehtian.

eal, eall adj. all, ganz: nom. sg. werod eall 652. eal benchelu 486. eall êŏelwyn 2886. eal worold 1739 u. ö. þät hit wearð eal gearo, healärna mæst 77. þät hit (wîgbil) eal gemealt 1609 und mit folgendem Genitiv: bær wäs eal geador Grendles grâpe da war Alles beisammen von der Faust Grendels, die gesamte Faust Grendels 836. eall . . . lissa alle Gunst 2150. wäs eall sceacen dôgorgerîmes 2728, unlyfigendes eal (acc.) 745. Mit Apposition: bûhte him eall tô rûm, wongas ond wîgstede 2462. — acc. sg. beót eal 523. Aehnlich 2018. 2081. oncôce ealle alle Trübsal 831. heals ealne 2692. hlæw . . . ealne ûtanweardne 2298. gif hê þät eal gemon 1186. 2428.

pät eall geondseh, recedes geatwa 3088. ealne wideferho das ganze weite Leben hindurch, durch alle Zeiten 1223. - instr. sg. ealle mägene mit aller Kraft 2668. dat. sq. eallum . . . manna cynne 914. — gen. sg. ealles moncynnes 1956. Absolut: ic bas ealles mag... gefeán habban 2740. brûc ealles well 2163. freán ealles banc secge ich sage dem Herrn für Alles Dank 2795. - nom. pl. untŷdras ealle 111. sceótend . . . ealle 706. wê ealle 942. — acc. pl. feond ealle 700 u. ähnl. 1081, 1797. 2815. absolut: ofer ealle 650, ealle hie deáð fornam 2237. lîg ealle forswealg bâra be bær gûð fornam alle von denen, die der Krieg entrafft hatte 1123. - dat. pl. eallum ceasterbûendum 768. Aehnl. 824. 907. 1418. Absolut âna wið eallum der eine gegen Alle 145. Mit gen. eallum gumena cynnes 1058. - gen. pl. äöelinga bearn ealra twelfa die Sippe aller zwölf Edelinge (zwölf Edelinge bekleiden die obersten Hofämter) 3172. Absolut hê âh ealra geweald hat Macht über Alles 1728. Unflectiert: bil eal burhwod flæsc-

homan die Streitaxt durchschnitt den Leib ganz 1568. sê po eall geman gârcwealm gumena der des Speerübels (des Todes) der Männer sich ganz erinnert 2043 u. ö.

Adverbial: þeáh ic eal mæge ob ich es auch gänzlich, durchaus könnte 681. hi on beorg dydon bêg ond siglu eall swylce hyrsta sie taten in den Leichenhügel Ringe und Schmuck ganz so wie auch Zierrate 3165. — Der gen. sg. ealle s adverbial im Sinne von durchaus 1001. 1130.

eald adj. alt: a. vom Alter lebender Wesen: nom. sg. eald 357. 1703. 2211 u. ö. dat. sg. ealdum 2973. gen. sg. ealdes uhtflogan (Drachen) 2761. dat. pl. ealdum 1875. geongum ond ealdum 72. — b. von Sachen und Institutionen: nom. sg. helm monig eald ond ômig 2764. acc. sg. ealde lâfe (Schwert) 796. 1489. ealde wîsan 1866. eald sweord 1559. 1664 u. ö. eald gewin altes (Jahre langes) Leid 1782. eald enta geweorc (die Kostbarkeiten der

Drachenhöhle) 2775. acc. pl. ealde māšmas 472. ofer ealde riht gegen die alten Rechte (nämlich die zehn Gebote; Beówulf glaubt, Gott habe ihm den Drachen zur Strafe geschickt, weil er unbewust eins seiner Gebote übertreten habe) 2331.

yldra Compar. älter: mîn yldra mæg 468. yldra brôðor 1325. oð bät hê (Heardrêd) yldra wearo 2379.

yldesta Superl. der älteste, im gewöhnlichen Sinne: dat. sg. bâm vldestan 2436. Im moralischen Sinne. der angesehenste: nom. sg. se yldesta 258. acc. sg. bone yldestan 363, beide Male von Beówulf.

eald-füder st. m. Altvater, Vater der vor langen Zeiten lebte; nom, sq. 373.

eald-gesegen st. f. Sage aus alten Zeiten: gen. sg. ealfela ealdgese-gena gar viel der alten Sagen 870.

eald-gesit st. m. Begleiter von alten Zeiten her, langjähriger Höfling: nom. pl. ealdgesiðas 854.

eald-gestreón st. n. Schatz aus alten Zeiten: dat. pl. ealdgestreónum 1382. gen. pl. -gestreóna 1459.

eald-gewinna sw. m. Altfeind, Feind von langen Jahren her: nom. sg. von Grendel 1777.

eald-gewyrht st. n. Verdienst durch Taten von Alters her: nom, pl. bät næron ealdgewyrht, þät hê ana scyle gnorn brôwian das hat er von Alters her nicht verdient, dass er allein die Bedrängnis tragen soll 2658.

eald-hlaford st. m. Herr von langen Zeiten her: gen. sg. bill ealdhlâfordes (des greisen Beówulf) 2779. eald-metod st. m. der von Alters her

regierende Gott: nom. sg. 946. ealdor, aldor st. m. Herr, Fürst (sowol König als mächtiger Edler): nom. sg. ealdor 1645. 1849. 2921. aldor 56. 369. 392. acc. sg. aldor 669. dat. sg. ealdre 593. aldre 346.

ealdor, aldor st. n. Leben: acc. sg. aldor 1372. dat. sg. ealdre 1448. 1525. 2600. him on aldre stôd herestræl hearda (in vitalibus) 1435. nalles for ealdre mearn war nicht um sein Leben bekümmert 1443. of ealdre gewât gieng aus dem Leben, starb 2625. Als instr. aldre 662. 681 u. ö. ealdre 1656. 2134 u. ö. gen. sg. aldres 823. ealdres 2791. 2444. aldres orwêna am Leben verzweifelnd 1003. 1566. ealdres scyldig das Leben verwirkt habend 1339. 2062. dat. pl. aldrum nêŏdon 510. 538. — Phrasen: on aldre (im Leben) jemals 1780. to aldre (für's Leben) immer 2006. 2499. àwa tô aldre immer und ewig 956.

ealdor-bealu st. n. Lebensübel: acc. sq. bû . . ondrædan ne bearft . . . . aldorbealu eorlum brauchst für die Hofleute den Tod nicht zu fürchten 1677.

ealdor-cearu st. f. Kummer der ans Leben greift, groszer Kummer: dat. sg. hê his leódum wearð . . . tô aldorceare 907.

ealdor-dagas st. m. pl. Lebenstage: dat. pl. næfre on aldordagum (niemals in seinem Leben) 719. ealderdagum ær (in früheren Tagen)

ealdor-gedal st. n. Scheidung des Lebens, Tod, Ende: nom. sq. aldorgedâl 806.

ealdor-gewinna sw. m. Lebensfeind, Kämpfer gegen des Gegners Leben (nhd. Todfeind in entgegengesetzter Auffassung): nom. sg. ealdorgewinna (der Drache) 2904.

ealdor-leás adj. ohne einen Herrscher: nom. pl. ealdorleáse 15.

ealdor-leás adi. leblos, tot: acc. sa. aldorleásne 1588. ealdorleásne 3004. ealdor-begn st. m. Edler am Hofe, vornehmer Hofmann: acc. sg. aldorbegn (Hrôdgars vertrauter Rat Äschere) 1309.

eal-fela adj. sehr viel: mit folgendem gen.: ealfela ealdgesegena sehr viel alter Sagen 870. ealfela eotena

cynnes 884.

ealgian sw. v. schützen, schirmen, verteidigen: inf. c. acc. feorh eal-gian 797. 2656. 2669. praet. sicban hê (Hygelâc) under segne sinc ealgode, wälreaf werede während er unter (seinem) Banner die Schätze schirmte, die Schlachtbeute verteidigte (d. h. während er auf Wikingszügen aus war) 1205.

eal-gylden adj. allgolden, ganz von Gold: nom. sg. swŷn ealgylden 1112. acc. sg. segn eallgylden 2768.

eal-frenne adj. ganz von Eisen: acc. sg. eallîrenne wîgbord einen durchaus eisernen Kampfschild 2339.

ealu st. n. Bier; in den folgenden Compositen:

ealu-bene st. f. Bierbank, Bank der Bier zechenden: dat. sg. in ealobence 1030. on ealubence 2868.

ealu-drincond part. Biertrinkender: nom. pl. ealodrinconde (von den Gefolgsleuten) 1946.

ealu-seerwen st. f. Schreck unter dem Bilde einer Bierberaubung (vergl. Anmerkung zu 770): nom. sg. Denum eallum wearö . . ealuscerwen 770.

ealu-wæge st. n. Bierkanne, tragbares Gefäsz aus dem das Bier in die Becher geschenkt wird: acc. sg. 2022. hroden ealowæge 495. dat. sg. ofer ealowæge (beim Bierschmausz) 481.

eal-wealda sw. adj. der alles regierende (Gott): nom. sg. fäder alwalda 136. alwalda 956. 1315. dat. sg.

alwealdan 929.

eard st. m. angebauter Boden, Gut, Stammgut; im weiteren Sinne überhaupt Boden, Wohnung, Aufenthaltsort: nom. sq. him wäs bâm . . . lond gecynde, eard êðelriht ihnen beiden war das Land angestammt. der Boden (der Grundbesitz) und darauf ruhende Vorrechte 2199. acc. sq. fifelcynnes eard des Riesengeschlechtes Boden, Aufenthaltsort 104. Aehnlich älwihta eard 1501. eard gemunde gedachte seines väterlichen Bodens, der Heimat 1130. eard git ne const du kennst den Aufenthaltsort noch nicht 1378. eard ond eorlscipe prædium et nobilitatem 1728. eard êvelwyn Gut und den Genusz des Stammsitzes 2494. dat. sg. ellor hwearf of earde gieng anderswohin von seinem Gute, d. h. starb 56. þät wê rondas beren eft tô earde dasz wir wieder zu unserer Wohnstätte gehen 2655, on earde 2737. acc. pl. eácne eardas die weit sich erstreckenden Flächen (im Sumpfmeere, wo Grendels Wohnstätte war) 1622.

eardian sw. v. 1) Wohnstätte haben, wohnen; ruhen: praet. pl. dýre swyrd swâ hîe wiö eoröan fööm pær eardodon kostbare Schwerter, wie sie in der Erde Schosz da geruht hatten 3051. — 2) auch transitiv bewohnen: prt. sg. Heorot eardode 166. inf. wic eardian elles hwergen anderswo eine Stätte bewohnen (d. h. sterben) 2590.

eard-lufa sw. m. Nahrung auf dem Gute, Heimwesen: acc. sg. eardlufan 693.

earfob st. n. Arbeit, Beschwerde, Bedrängnis: acc. pl. earfebo 534.

earfob-lice adv. mit Mühe, mit Beschwer 1637, 1658. mit Aerger, grollend 86. mit Kummer, kummervoll 2823. mit Mühe, kaum 2304, 2935.

earfoo-prag st. f. Zeit voll Beschwerden, kummervolle Zeit: acc. sg. -brage 283.

earh adj. feige: gen. sg. ne biö swylc earges siö (das unternimmt kein Feiger) 2542.

earm st. m. Arm: acc. sg. earm 836. 973. wið earm gesät stútzte sich auf den Arm 750. dat. pl. earmum 513.

earm adj. arm, elend, unglücklich:
nom. sg. earm 2369. earme ides
das unglückliche Weib 1118. dat. sg.
earmre teohhe dem unglücklichen
Geschlechte 2939. — Comp. acc. sg.
earmran mannon einen elenderen,
verlaszneren Mann 577.

earm-beág st. m. Armring, Armspange: gen. pl. earmbeága fela searwum gesæled viele Armringe, kûnstlich in einander geschlungen 2764.

earm-hread st. f. Armschmuck: nom. pl. earmhreade twa 1195. (Conjectur Greins, MS. earm-reade).

jectur Greins, MS. earm-reade).
earm-lie adj. elend, kläglich: nom.
sg. sceolde his ealdorgedâl earmlie wurdan sein Ende sollte kläglich
werden 808.

earm-seeapen part. praet. als adj. (eigentlich vom Schicksal als elend bestimmt) elend: nom. sg. 1352. 2230.

earn st. m. Adler: dat. sg. earne 3027. eatol s. atol.

eaxl st. f. Achsel: acc. sg. eaxle 836.
973. dat. sg. on eaxle 817. 1548.
be eaxle 1538. on eaxle ides gnornode das Weib wimmerte an der
Achsel (ihres gefallenen und verbrannt werdenden Sohnes) 1118.
dat. pl. sät freån eaxlum neåh sasz
den Achseln des Herrn nahe (Beówulf liegt leblos auf der Erde und

Wiglâf sitzt ihm zur Seite neben seiner Achsel, um das Gesicht des toten Herrn zu besprengen) 2854. hâ for eaxlum gestôd Denigea freán er stand vor den Achseln des Herrn der Dänen (d. h. nicht direct vor ihm, sondern etwas zur Seite, wie es die Etikette erforderte) 358.

eaxl-gestealla sw. m. (der seine Stelle an den Achseln, sc. des Herrn, hat) vertrauter Höfling, vertrauter Rat eines Fürsten: nom. sg. 1327. acc. pl. -gesteallan 1715.

# ΈÁ

eác conj. auch: 97. 388. 433. u. ö. ec 3132.

eácen (part. praet. eines nicht vorkommenden eácan augere) adj. weit
ausgedehnt, grosz: acc. pl. eácne
eardas weite Flächen 1622. —
grosz, wuchtig: eald sweord eácen
1664. dat. pl. eácnum ecgum 2141.
beide Male von dem Riesenschwerte
in Grendels Wohnung; — grosz,
mächtig, gewaltig: äbele ond eácen
von Beówulf 198.

eacen-cräftig adj. gewaltig (von Reichtümern), ungeheuer gross: acc. sg. hordärna sum eacencräftig jenes ungeheure Schatzhaus 2281. nom. sg. hät yrfe eacencräftig, iúmonna gold 3052.

eádig adj. mit Gut gesegnet, reich, glücklich durch Besitz: nom. sg. wes, þenden þû lifige, äðeling eádig sei so lange du lebst ein reichtum gesegneter Edeling 1226. eádig mon 2471. — Comp. sige-, sigor-, tîr-éádig.

eadig-lîce adv. im Üeberftusz, in glücklicher Fülle: dreamum lifdon eadiglîce lebten in Jubel und Ueberflusz 100.

eabe, ebe, the adj. leicht, angenehm: nom. pl. gode pancedon pas pe him yblâde eabe wurdon dankten Gott, dasz ihnen die Wogenwege (die Seefahrt) leicht geworden waren 228. ne was pat êbe sîv kein angenehmer Weg 2587. nas pat the ceap kein leichter Kauf 2416.

eáse, ýse adv. leicht, leichtlich: eáse 478. 2292. 2765. nô pät ýse bys tô befleónne nicht leicht (als milderer Ausdruck für gar nicht, keineswegs) 1003.

eáö-fynde adj. leicht zu finden: nom. sg. 138.

eage sw. n. Auge: dat. pl. him of eagum stôd leóht unfäger aus seinen Augen kam ein grauser Schein 727. pät ic . . . eagum starige mit Augen sehe, erblicke 1782. Aehnl. 1936. gen. pl. eagena bearhtm 1767. eagor-stream st. m. Meerflut: acc. sq. 513.

eá-land st. n. wasserreiches Land, Land am Meere (vom Lande der Geáten): acc. sg. eálond 2335.

eám st. m. Oheim, Mutterbruder: nom. sg. 882.

eástan adv. von Osten 569. Finnsb. 3. eáwan sw. v. offenbaren, zeigen, beweisen: prs. sg. III. eáweð . . . uncûðne nîð beweist böse Feindschaft 276. — s. eówan, ýwan.

ge-eawan sw. v. zeigen, darbieten: part. praet. him wäs . . . wunden gold êstum geeawed huldvoll dargeboten 1195.

# EO.

eodor st. m. Umfriedigung, Zaun, Gitter; das altdeutsche Gut wurde durch einen Zaun von anderm Besitz geschieden, innerhalb dieses Zaunes galten Friedens- und Schutzbestimmungen so gut wie im Hause selbst. Daher wird eodor zuweilen statt des Begriffes Haus selbst verwant: acc. pl. heht eahta mearas on flet teón, in under eoderas hiesz acht Rosse in den Saal führen, hinein in das Haus 1038. — 2) bildlich Herr, Fürst, als schützender: nom. sg. eodor 428. 1045. eodur 664.

eofoð st. n. Kraft: acc. pl. eofoðo 2535. — s. eafoð.

eofor st. m. 1) Eber, hier von dem geschmiedeten Eberzeichen auf dem Helme: nom. sg. eofer îrenheard 1113. — 2) bildlich kühner Held, tapfrer Streiter (altn. iöfur): nom. pl. ponne.... eoferas cnysedan wenn die Helden auf einander stürmten 1329, wo eoferas zu feöan steht, wie cnysedan zu hniton. eofor-lie st. n. Eberbild (auf dem Helme): nom. pl. eoforlic scionon

eofor-spreót st. m. Spiesz, der zur Jagd auf den Eber verwant wird (in heut, Jägersprache Fangeisen, Saufeder): dat. pl. mid eoferspreótum heorohôcihtum mit Jaadspieszen, die mit scharfen Haken versehen waren 1438.

eoguð, ioguð s. geogoð.

colot st. m. Meer? gen. sg. coletes

224. Vgl. die Anm.

eorclan-stan st. m. Edelstein: acc. pl. -stânas 1209. Das Wort, welches auch die Formen eorcnanstan und eorcanstân (diese an das als erster Teil von Personennamen massenhaft auftretende ahd. Adj. erchan erinnernd) aufweist, wird von Sievers, Beitr. 12. 183 mit dem chaldäischen jarkân "gelblicher Edelstein" zusammengebracht.

eoro-bûend part. das Land bewohnender, Landsasz: gen. pl. eorőbûendra Finnsb. 32.

eord-cyning st. m. König des Landes: gen. sq. eorocyninges (Finn) 1156. eoro-draca sw. m. Drache der in der

Erde haust: nom. sa. 2713. 2826. eorde sw. f. 1) Erde im Gegensatz zum Himmel, Welt: acc, sg. älmihtiga eoroan worhte 92. wide geond eoroan weit über die Erde, längs der weiten Welt 266. dat. sg. ofer eoroan 248. 803. on eoroan 1823. 2856. 3139. gen. sg. eoroan 753. — 2) Erde, Boden: acc. sg. hê eorðan gefeoll fiel zu Boden 2835. forlêton eorla gestreón eoroan healdan lieszen der Edeln Schatz die Erde bewahren 3168. dat. sg. þät hit on eorðan läg 1533. under eorðan 2416. gen, sg. wið eorðan fäðm (in der Umhüllung der Erde) 3050.

eoro-hûs st. n. Behausung in der Erde,  $H\ddot{o}hle$ : dat. sg.  $eor\delta[h\hat{u}]se$ 2233.

eoro-reced st. n. Halle in der Erde, Felsensaal: acc. sg. 2720.

eoro-scräf st. n. Erdschlucht, Höhle: gen. pl. eoroscrafa 3047.

eoro-sele st. m. Saal in der Erde, Höhle: acc. sg. eorðsele 2411. dat. sq. of eorosele 2516.

eoro-weall st. m. Erdwall: acc. sq. (Ongenbeow) beáh eft under eorð-

weall floh wieder unter den Erdwall (hinter sein befestigtes Lager) 2958. þâ mê wäs . . . . síð álýfed inn under eoroweall da mir der Wea hinein unter den Erdwall vergönnt war (in die Drachenhöhle) 3091. coro-weard st. m. Landbesitz, Land-

schaft: acc. sa. 2335.

eorl st. m. edelgeborener Mann. Mann. des höhern Adels: nom. sg. 762. 796. 1228. u. ö. acc, sq. eorl 573, 628. 2696, gen. sg. eorles 690, 983, 1758 u. ö. acc. pl. eorlas 2817. dat. pl. eorlum 770, 1282, 1650 u. ö. gen. pl. eorla 248, 357, 369 u. ö. Da der König selbst aus dem Geschlechte der eorlas ist, so wird auch er eorl genannt 6. 2952.

eorl-gestreon st. n. Reichtum der Edeln: gen. pl. eorlgestreóna . . hardfyrdne dæl 2245.

eorl-gewæde st. n. ritterliches Gewand, Rüstung: dat, pl, -gewædum 1443.

eorlie (d. i. eorl-lie) adj. was einem edelgebornen Manne zu tun ziemt, ritterlich: acc, sq. eorlic ellen 638.

eorl-scipe st. m. Zustand des Edelgebornen, ritterliches Wesen, Ritterschaft: acc. sg. eorlscipe 17.28, 3175. eorlscipe efnan Ritterschaft üben (ritterliche Taten vollbringen) 2134. 2536. 2623. 3008.

eorl-weorod st. n. Gefolge der Ritter: nom. sg. 2894.

eormen-evn st. n. sehr ausgebreitetes Geschlecht, Menschheit: gen. sq. eormencynnes 1958.

eormen-grund st. m. unermesslich weite Fläche, die ganze weite Erde: acc. sq. ofer cormengrund 860.

eormen - laf st. f. ungeheure Hinterlassenschaft: acc. sg. eormenlafe äselan cynnes (die Schätze der Drachenhöhle) 2235.

eorre adj. erzürnt, zornig: gen. sg. eorres 1447.

eoton st. m. Riese: nom. sq. eoten (Grendel) 762. dat. sg. unflect, eoton (Grendel) 669. nom. pl. eotenas 112. gen. pl. eotena 421, 884.

eotonisc adj. riesisch, von Riesen stammend: acc. sg. eald sweord eotenisc (eotonisc) 1559. 2980. etonisc 2617.

# EÓ.

eóde s. unter gangan.

oorod-goatwe st. f. pl. kriegerischer Schmuck: acc. pl. 2867.

eówan sw. v. zeigen, sich zeigen: pra. sg. III. nê gesacu ôhwær, ecghete eóweő nirgends zeigt sich Streit, Schwerthasz 1739. — s. eáwan, ŷwan.

eówer 1) gen. pl. pron. pers., vestrûm: eówer sum der da von euch (nämlich Beówulf) 248. fæhöe eówer leóde die Feindschaft des Volkes von euch (eures Volkes) 597. nis pät eówer síö.. nefne min ânes 2533. — 2) pron. poss. euer: 251. 257. 294 u. ö.

# F.

ge-fandian, -fondian sw. v. versuchen, aufsuchen, erforschen, erfahren, c. gen.: part. praet. bät
häfde gumena sum goldes gefandod
dass ein Mensch das Gold erforscht
hätte 2302. bonne se an hafab burh
deades nyd dæda gefondad nun der
eine (Herebald) mit Todesnot die
Taten (den unglücklichen Pfeilschusz des Hädeyn) erfahren hat
2455

fangan s. fôn.

fara sw. m. Gänger; im Compos. mere-fara.

faran st. v. sich von einem Orte zum andern bewegen; gehen, wandern: inf. tô hâm faran sich heim zu begeben 124. lêton on geflit faran fealwe mearas lieszen die falben Rosse in die Wette gehen 865. cwôm faran flotherge on Frêsna land mit einem Schiffsheere nach Friesenland gekommen war 2916. leóda duguðe on lâst faran kam den Helden seines Volkes auf der Spur zu gehen, d. h. ihnen nach zu ziehen 2946. — gerund. wæron äöelingas eft tô leódum fûse tô farenne die Edelinge waren bereit, sich wieder zu ihrem Volke zu begeben 1806. praet. sg. gegnum for ofer myrcan mor war (Grendels Mutter) über den dunkeln Moor hinweg geschritten 1405. sægenga for der Seegänger (das Schiff) trieb dahin 1909. (wyrm) mid bæle för (der Drache) flog dahin mit Brand 2309. — praet. pl. bät . . . scawan scirhame tö scipe föron dasz die glänzend gerüsteten Besucher sich zum Schiffe begaben 1896.

ge-faran verfahren, handeln: inf. hû se mânscava under færgripum gefaran wolde unter seinen plötzlichen Griffen verfahren wollte 739. ût faran hervorgehen, c. acc.: lêt of breóstum... word ût faran liesz aus der Brust Worte hervorgehen, stiesz Worte hervor 2552.

farob st. m. Strömung, Flut des Meeres: dat. sg. tô brimes farobe 28. äfter farobe der Strömung nach 580. ät farobe 1917.

faru st. f. Weg, Gang, Zug; im Comp. âd-faru.

facen st. n. List, Tücke: dat. (instr.) sg. fâcne 2218.

fâcen-stăf (elementum nequitiae) st. m. Bosheit, Hinterlist, Verrat: acc. pl. fâcenstafas 1019.

fah, fag adj. mehrfarbig, bunt, schillernd (vorzüglich wird es gesagt von der Farbe des Goldes, der Bronze und des Blutes, in denen sich die Lichtstrahlen brechen): nom. sg. fåh (blutbedeckt) 420. blôde fâh 935. àterteárum fâg (sc. îren) 1460. sadol searwum fâh (kunstvoll mit Gold gezierter Sattel) 1039. sweord swâte fâh 1287, brim blôde fâh 1595, wäldreóre fâg 1632. (draca) fŷr-wylmum fâb (weil er Lohe spie) 2672. sweord fâh ond fæted 2702. blôde fâh 2975. — acc. sg. dreóre fâhne 447. goldsele fættum fâhne 717. on fågne flôr treddode betrat den schimmernden Fuszboden (Heorots) 726. hrôf golde fâhne den goldschillernden Dachstuhl 928. nom. pl. eoforlîc . . . fâh ond f¢rheard 305. acc. pl. bâ hilt since fâge 1616. dat. pl. fâgum sweordum 586. — Compos. bân-, blôd-, brûn-, dreór-, gold-, gryre-, searo-, sinc-, stân-, swât-, wäl-, wyrm-fâh.

fah, fag, fa adj. 1) feindlich: nom. sg. fah feóndsceaða 554 hê [wäs] fag wið god (Grendel) 812. acc. sg. fane (den Drachen) 2656. gen. pl. fara 578. 1464. — 2) der Verfolgung ausgesetzt; friedlos, geächtet: nom. sg. fag 1264. mane fah der

durch Verbrechen geächtete 979. fyrendædum fåg 1002. - Compos. nearo-fâh.

famig-heals adi, mit schaumigem Halse: nom. sq. flota fâmigheals (fâmi- MS.) 218. (sægenga) fâmigheals 1910.

făe st. n. Zeitraum: acc. sa. lŷtel făc kurze Zeit hindurch 2241.

fäder st. m. Vater: nom. sg. fäder 55, 262, 459, 2609, von Gott 1610, fäder alwalda 316. - acc. sg. fäder 1356. — dat. sg. fäder 2430. gen. sq. fäder 21. 1480. von Gott 188. — Comp. ær-, eald-fäder.

fädera sw. m. Vatersbruder; im Com-

pos. suhter-gefäderan.

fäder-äbelo st. n. plur. paternus principatus: dat. pl. fäderäöelum 912. fäderen-mæg st.m. von einem Vater

abstummender Verwanter, Codescendent: dat. sg. fäderenmæge 1264. filom st. m. 1) die ausgebreiteten, um-

fassenden Arme: instr. pl. feondes fäö[mum] 2129. — 2) Ümfassung, Umfangen: nom. sg. liges fäbm 782. acc. sg. in fŷres fäöm 185. -3) Busen, Šchosz: acc. sg. on foldan fäöm 1394, wið eorðan fäöm 3050. dat. pl. tô fäder (Gottes) fäðmum 188. — 4) Gewalt, Eigentum: acc. in Francna fäöm 1211. — Vergl. sid fäðmed, síð-fäðme,

fäbmian sw. v. umfangen, in sich aufnehmen: conj. praes. þät minne lîchaman . . . glêd făŏmie 2653. — inf. lêton flôd fäŏmian frätwa

hyrde 3134.

fägen adj. froh, fröhlich: nom. pl. ferhöum fägne die im Herzen frohen 1634.

fäger adj. schön, lieblich: nom. sg. fäger foldbold 774. fäger foldan bearm 1138. acc. sg. freodoburh fägere 522. nom. pl. bær him foldwegas fägere bûhton 867. — Comp. un-fäger.

fägere, fägre adv. schön, gut, geziemend, nach Etikette: fägere gebægon medoful monig 1015. þå wäs fletsittendum fägere gereorded schön die Bewirtung gereicht 1789. Higelâc ongan . . . . fägre fricgean 1986. Achnlich 2990.

fär st. n. Fahrzeug, Schiff: nom. sg. 33. fäst adj. gebunden, fest: nom. sg. bio se slæp tô fäst 1743. acc. sg.

freóndscipe fästne 2070, fäste frioðuwære 1097. — Zur Bezeichnung des wo oder worin steht die Präp. on: wäs tô fäst on bâm (sc. on fæhöe ond fyrene) 137, on ancre fast 303. oder häufiger der Dativ: feondgrapum fäst fest (gehalten) in den feindlichen Klauen 637, forbendum fäst in den geschmiedeten Angeln fest 723. handa fäst 1291 u. ö. hygebendum fäst (beorn him langað) fest (verschlossen) in den Banden des Innern sehnt sich der Mann (d. i. im Geheimen) 1879. — Comp. àr-, blæd-, gin-, sôŏ-, tîr-, wîs-fäst. fäste adv fest: 554. 761. 774. 789. 1296. Comp. fästor 143.

be-fästan sw. v. ühergeben: inf. hêt Hildeburh hire selfre sunu sweolooe befästan ihren eignen Sohn der

Flamme übergeben 1116.

füsten st. n. befestigter oder schwer zuaänalicher Ort: acc. sg. leóda fästen die Herrscherburg der Geäten (mit Bezug auf 2327) 2334. fästen (Ongenbeows Burg oder Schanze) 2951. fästen (Grendels Wohnung im Sumpfmeere) 104.

flist - ræd adj. festen Entschlusz habend, festentschlossen: acc. sg. fästrædne gebôht festentschlossene

Gesinnung 611.

fut st. m. Gang, Weg; im Compos. sib-füt. füt st. n. Gefäsz; Vase, Schaale: acc. pl. fyrnmanna fatu die (Trink-) gefäsze vor alten Zeiten lebender Menschen 2762. — Compos. bân-, drync-, mâbbum-, sinc-, wundor-fät. fæge adj. 1) dem Tode verfallen, vom

Geschick zum Tode bestimmt: nom. sq. fæge 1756, 2142, 2976. fæge ond geflŷmed 847. fûs ond fæge 1242. acc. sq. fægne flæschoman 1569. dat. sg. fægum 2078. gen. sg. fæges 1528. — 2) tot: dat. pl. ofer fægum (über den in der Schlacht gefallenen Kriegern) 3026. - Comp. deáð-, un-fæge.

ge-fæge adj. (zu gefeón) worüber man sich freuen kann, erwünscht,

lieb: Comp. gefægra 916. fæho (Zustand der Feindseligkeit, s. fâh) st. f. feindliche Tat, Fehde, Kampf: nom. sg. fæhö 2404. 3062. acc. sq. fashoe 153, 459, 470, 596. 1334 u. ö. auch vom unglücklichen Schusse des Hréglings Häbeyn, 2466. dat. sq. fore fæhoe ond fyrene 137. nalas for fæhöe mearn (schreckte vor dem Kampfe - mit Grendels Mutter - nicht zurück) 1538. gen. sq. ne gefeah hê bære fæhŏe 109. gen. pl. fæhða gemyndig 2690. — Compos. wäl-fæhð.

fæhðo f. dasselbe: nom. sa. sió fæhðo 3000 acc. fæho 2490.

fælsian sw. v. in guten Zustand bringen, reinigen: inf. bät ic môte . . Heorot fælsian (von der Plage Grendels) 432. praet. Hrôŏgâres . . . sele fælsode 2353.

ge-fælsian sw. v. dasselbe: part. praet. häfde gefælsod . . . sele Ĥrôŏgâres 826. Heorot is gefælsod 1177. wæron ýðgeblond eal gefælsod 1621.

fæmne sw. f. Jungfrau; recens nupta: dat. sq. fæmnan 2035. gen. sg. fæmnan 2060, beide Male von Hrobaârs Tochter Freáwaru.

fær st. m. plötzlicher, unvorhergesehener Ueberfall: nom. sq. 1069. 2231.

fær-gripe st. m. plötzlicher, hinterlistiger Griff: nom. sg. færgripe flôdes 1517. dat. pl. under færgripum 739.

fær-gryre st. m. Schrecken durch plötzliche Ueberfälle verursacht: dat. pl. wið færgryrum (gegen die Einbrüche Grendels in Heorot) 174. færinga adv. plötzlich, unversehens;

1**4**15, 1989.

fær-nið st. m. Feindschaft durch plötzliche Ueberfälle: gen. pl. hwät mê Grendel hafað . . . . færníða

gefremed 476.

fæt st. n.? Platte, Blech, vorzüglich Goldblech (Dietrich Hpt. Ztschr. XI. 420): dat. pl. goldsele . . . . fættum fåhne von Goldplatten schimmernd (Wände und inneres Dach waren teilweise mit Goldblech beschlagen) 717. sceal se hearda helm hyrsted golde fætum befeallen (sc. wesan) ihm wird der Goldbeschlag abfallen 2257.

fæted, fætt part. vom Golde; in Blechform getrieben: gen. sg. fættan goldes 1094. 2247. instr. sg. fættan golde 2103. Sonst: mit Goldblech versehen, bezogen: nom. sg. sweord ... fæted 2702. acc. sg. fæted wæge 2254. 2283. acc. pl. fætte scyldas 333. fætte beágas 1751,

durch den er seinen Bruder tötete fæted-hleor adj. phaleratus gena (Dietr.): acc. pl. eahta meáras fætedhleore (acht Rosse mit goldblechbelegten Zäumen) 1037.

> fæt-gold st. n. Gold in Blatt- oder Blechform: acc. sa. 1922.

feber-gearwe st. f. pl. (Federrüstung) Befiederung des Pfeilschaftes: dat. (instr.) pl. sceaft federgearwum fûs *3120.* 

fel st. n. Fell, Haut: dat. pl. glôf ... gegyrwed dracan fellum aus Drachenhäuten gefertigt 2089.

fela I. adj. indecl. viel: a) absolut: acc. sq. fela fricgende 2107. Mit vorgesetztem worn: hwät bû worn fela . . . ymb Brecan spræce wie gar vieles du doch über Breca sprachst 530. — b) c. gen. sing.: acc. sg. fela fyrene 810. wyrmcynnes fela 1426. worna fela sorge 2004. tô fela micles . . . Deniga leóde gar zu viel vom Stamme der Dänen 695. uncûtes fela 877. fela lâtes 930. fela leófes ond lâŏes 1061. - c) c. gen. plur.: nom. sq. fela mâŏma 36. fela bæra wera ond wifa 993 u. ö. -acc. sq. fela missera 153, fela fyrena 164. ofer landa fela 311. mâððumsigla feola (fealo MS.) 2758. nê mê swôr fêla âða on unriht schwur keine falschen Eide 2739 u. ö. worn fela mâŏma 1784, worna fela gûða 2543. — Compos. eal-fela. II. adverbial sehr 1386, 2103.

fela-geômor adj. sehr traurig 2951. fela-hrôr adj. valde agitatus. der viel gegen die Feinde in Bewegung ist, sehr kriegerisch 27.

fela-môdig adj. sehr mutig: gen. pl. -môdigra 1638. 1889.

fela-synnig adj. sehr verbrecherisch, sehr schuldbeladen: acc. sq. felasinnigne secg (im MS., aus Gründen der Allitt. in einfaches sinnigne geändert) 1380.

felgan s. feólan.

fen st. n. Sumpf, Moor: acc. sg. fen 104. dat. sg. tô fenne 1296. fenne 2010.

fen-freedo f. Asyl im Moore: dat. sg. in fenfreodo 852.

feng st. m. Griff, Umfassung: nom. sg. fŷres feng 1765. acc. sg. fâra feng (der feindlichen Seeungeheuer) 578. - Comp. inwit-feng.

fengel (wahrscheinlich der Besitzergreifende, vergl. tô fon 1756 und fon to rice die Regierung antreten) st. m. Herr, Fürst, König: nom. sg. wisa fengel 1401. snotra fengel 1476. 2157. hringa fengel 2346.

fen-gelåd st. n. Sumpfgewege, Sumpf mit Pfaden versehen: acc. pl. frêcne fengelåd (schwer zugängliche Sümnfe) 1360.

fen-hlið st. n. sumpfiger Bergabsturz: acc. pl. under fenhlessu 821.

fen-hop st. n. Zufluchtsort im Moore: acc. pl. on fenhopu 765.

ferh st. m. n. Leben: s. feorh.

ferh st. m. Schwein, Eber; hier vom Eberbilde auf dem Helme: nom. sg. 305.

ferhő st. m. Inneres, Seele: dat. sg. on ferhőe 755. 949. 1719. gehwylc hiora his ferhőe treówde, pät... jeder von ihnen vertraute zu seinem (Unferðs) Innern, dasz... 1167. gen. sg. ferhőes foreþanc 1061. dat. pl. (adverbial) ferhőum fägne im Herzen, herzlich froh 1634. pät mon... ferhőum freóge dasz man... herzlich liebe 3178. — Compos. collen-, sårig-, swíð-, wíðe-ferhő.

ferhö-free adj. verwegenen Mut habend, kühn, tapfer: acc. sg. ferhö-

frecan Fin 1147.

ferhő-geniőla sw. m. Lebensfeind: acc. sg. ferhőgeniőlan vom Drachen 2882.

ferian sw. v. c. acc. tragen, bringen, herführen: praes. II. pl. hwanon ferigeað fætte scyldas 333. praet. pl. tô scipon feredon eal ingesteald eorðeyninges 1155. Aehnlich feredon 1159. 3114.

ät-ferian sw. v. hinwegtragen, fortführen: praet. ic bät hilt banon feondum ätferede 1670.

ge-ferian sw. v. tragen, bringen, leiten: praes. conj. I. pl. þonne (wê) geferian freán ûserne 3108. — inf. geferian r. Grendles heáfod 1639. — praet. þät hie ût geferedon dýre máðmas 3131. — part. praet. hêr syndon geferede feorran cumene... Geáta leóde fernher gekommene Männer der Geáten sind hierher geführt worden (zu Schiffe) 361. o 5-ferian sw. v. entreiszen, hinwegnehmen: praet. sg. I. unsôfte þanon feorh obferede 2142.

Heyne, Beówulf. 5. Aufl.

of-ferian sw. v. entführen, fortnehmen, entreiszen: praet. ôŏer swylc ût offerede nahm mit sich ein anderes solches (sc. fünfzehn) hinweg 1584.

fetel-hilt st. n. Schwertgriff mit daran befestigten (goldenen) Ketten: acc. (sing. oder plur.?) 1564. — (s. Leitfaden f. nord. Altertumskunde n. 45, 46.)

fetian sw. v. herbeibringen, holen: part. prt, hrade wäs to bûre Beówulf fetod 1311.

ge-fetian sw. v. herbeiholen: inf. hêt þá eorla hleó in gefetian Hrêðles låfe liesz Hréðels Schwert hereinbringen 2191.

â-**fêdan** sw. v. ernähren, auferziehen: part. praet. bær hê âfêded wäs 694.

feða (ahd. fendo) sw. m. 1) Fusz-kämpfer: nom. pl. fédan 1328. 2545.
— 2) Collectiv im sing. Schaar von Fuszkämpfern, Kriegerhaufe: nom. féda eal gesät 1425. dat. on fédan 2498. 2920. — Compos. gum-féda.

febe st. n. das Gehen, der Gang, Schritt: dat. sg. wäs to foremihtig feond on febe der Feind war zu stark im Gehen (d. i. konnte zu schnell fliehen) 971.

fêbe-cempa sw. m. Fuszkämpfer: nom. sq. 1545. 2854.

fêbe-gäst st. m. zu Fusz kommender Gast: dat. pl. fêbegestum 1977.

febe-last st. m. Spur des Ganges, Fuszspur: dat. pl. ferdon fore panon febelästum begaben sich von da auf (ihren) Fuszspuren fort, d. h. auf demselben Wege, den sie vorher gegangen waren 1633.

fêve-wig st. m. Fuszkampf: gen. sg. nealles Hetware hrêmge porfton (sc. wesan) fêvewîges 2365.

fêl (= feól) st. f. Feile: gen. pl. fêla lâfe was die Feilen zurückgelassen haben (d. sind die Schwerter) 1033. fêr s. fær.

fêran sw. v. iter (ags. fôr) facere, gehen, reisen, kommen: conj. prs. II. pl. ær gê... on land Dena furöur fêran ehe ihr weiter ins Dänenland euch begebt 254. — inf. fêran on freán wære (sterben) 27. gewiton him bâ fêran (machten sich auf den Weg) 301. mæl is mê tô fêran 316. fêran ... gang sceáwigan gehen um die Fuszspuren zu sehen 1391. wîde fêran 2262. — praet. fêrdon folc-

togan...wundor sceawigan es kamen die Fürsten um das Wunderwerk zu sehen 840, ferdon foro 1633,

ge-fêran sw. v. 1) adire, erreichen: praes. conj. bonne eorl ende gefêre lifgesceafta das Ende des Lebens erreiche 3064. part. praet. häfde æghwäder ende gefêred lænan lifes das Ende des zerbrechlichen Lebens hatten beide erreicht 2845. — 2) erreighen, vollbringen, bewirken: praet. hafast pû gefêred pät . . . . 1222. 1856. — 3) sich gebahren, sich bezeigen: praet. frêcne gefêrdon hatten sich vermessen gezeigt 1692.

feal st. m. Fall; im Compos. wäl-feal.
feallan st. v. fallen, stürzen: inf.
feallan 1071. — praet. sg. þät hê
on hrúsan ne feól dasz er (der
Saal) nicht zu Boden stürzte 773.
Aehnlich feóll on foldan 2976. feóll
on féðan (dat. sg.) fiel in der Schaar
(seiner Krieger) 2920. — praet. pl.
þonne walu feóllon 1043.

be-feallen part. praet. c. dat. oder instr. entrissen, beraubt: freóndum befeallen der Freunde beraubt 1127. sceal se hearda helm . . . fætum befeallen (sc. wesan) des Goldbeschlags beraubt sein (ihm, dem modernden, wird der Goldbeschlag abfallen) 2257.

ge-feallan st. v. fallen, zusammensinken: praes. sg. III. þät se lichoma ... fæge gefealleð dasz der Leib todgeweiht zusammensinkt 1756. — Auch mit dem acc. des Zieles: praet. meregrund gefeóll 2101. hê eorðan gefeóll 2835.

fealu adj. fahl, falb: acc. sg. ofer fealone flôd (übers Meer) 1951. fealwe stræte (mit Bezug auf 320) 917. — acc. pl. lêton on geflit faran fealwe meáras 866. — Comp. äppelfealu.

feax st. n. Haar, Haupthaar: dat. sg. was be feaxe on flet boren Grendles heafod wurde an den Haaren in den Saal getragen 1648. him.. swat... sprong foro under fexe das Blut sprang ihm unter dem Haupthaar hervor 2968. — Compos. blonden-, gamol-, wunden-feax.

den-, gamol-, wunden-feax. ge-feá sw. m. Freude: acc. sg. þære fylle gefeán Freude über den reichlichen Frasz 562. ic þäs ealles mäg

... gefeán habban (kann mich über dieses Alles freuen 2741.

feá adj. wenig: dat. pl. nemne feáum ânum auszer einigen Wenigen 1082. gen. plur. feára sum als einer von Wenigen, mit Wenigen 1413. feára sumne einen von Wenigen (einige Wenige) 3062. — Mit folgendem Genitiv: acc. pl. feá worda cwad sprach wenige Worte 2663. 2247. (vgl. Anmerkung).

feá-sceaft adj. elend, unglücklich, hilflos: nom. sg. siððan ærest wearð feásceaft funden 7. feásceaft guma (Grendel) 974. dat. sg. feásceaftum men 2286. Eádgilse... feásceaftum 2394. nom. pl. feásceafte (die ihres Königs Hygelâc beraubten Geáten) 2374

feoh, feó st. n. (eigentlich Vieh, Heerde) hier Habe, Gut, Schätze: instr. sg. ne wolde . . . feorhbealo feó þingian wollte nicht . . . das Lebensübel für Gut (Tribut) beilegen 156. Aehnlich þå fæhðe feó þingode 470. ic bê þå fæhðe feó leanige 1381.

ge-feohan s. gefeón.

feoh-gift, -gyft st. f. Spendung von Gut oder Schätzen: gen. sg. þære feohgyfte 1026. dat. pl. ät feohgyftum 1090. fromum feohgiftum mit reichlichen Gutspenden 21.

feoh-leás adj. unsühnbar durch Gut: nom. sg. þät wäs feohleás gefeoht eine sühnlose Waffentat (Häbcyns Mord an seinem Bruder) 2442.

ge-feoht st. n. Kampf; Waffentat: nom. sg. (Häbcyns Mord an seinem Bruder) 2442. dat. sg. mève þone þin fäder tô gefeohte bär das Schwert das dein Vater zum Kampfe trug 2049.

feohtan st. v. feckten, kämpfen: praet. pl. fuhton Finnsb. 41.

ge-feohtan st.v. kämpfen: inf.c. acc. ne mehte . . . wig Hengeste wiht gefeohtan konnte dem Hengest mit nichten eine Schlacht liefern 1081.

feohte sw. f. Kampf: acc. sg. feohtan 576. 960. — s. were-fyhte.

feor adj. fern, entfernt: nom. sg. nis pät feor heonon 1362. näs him feor panon tô gesêcanne sinces bryttan 1922. acc. sg. feor eal alles ferne, vergangene 1702.

feor adv. fern, fernhin: a) räumlich 42. 109. 809. 1806. 1917.

hwearf... mondreámum feor 1716. feor ond (ošče) neáh fern und (oder) nahe 1222. 2871. feorr 2267 (vgl. Anmerkung). — b) zeitlich: gê feor hafað fæhbe gestæled (und hat die Feindschaft weiterhin uns auferlegt) 1341.

Comparativ fyr, feorr undfeor: fyr ond fästor 143. fyr 252. feorr 1989. feor 542.

feor-bûend part. in der Ferne wohnend: nom. pl. gê feorbûend 254.

feor-ofdou f. Heimat Fernwolmender, entferntes Land: nom. pl. feorcydde beód sêlran geschte þæm þe him selfa deáh wer seiner eigenen Tüchtigkeit vertraut, für den ist es besser, er sucht fremde Länder auf 1839.

feorh, ferh (got. fairhvu-s Welt) st. m. u. n. Leben, Lebensgeist, Seele: nom. sg. feorh 2124. no bon lange wäs feorh äöelinges flæsce bewunden nicht lange mehr war die Seele des Edelings vom Leibe umhüllt (er war dem Tode nahe) 2425. - ferh ellen wräc das Leben vertrieb die Kraft (d. h. mit dem weichenden Leben schwand auch die Kraft) 2707. acc. sa. feorh ealgian 797. 2656, 2669, feorh gehealdan das Leben aufhalten 2857. feorh âlegde gab sein Leben auf 852. Aehnl. ær hê feorh seleð 1371. feorh offerede entrisz ihr das Leben 2142, oð bät híe forlæddan tô bâm lindplegan swæse gesíðas ond hyra sylfra feorh bis sie zur bösen Stunde zum Kampfe führten die werten Genossen und derselben Leben (d. h. sie zum Tode führten) 2041. bät hîe swâ freólîc feorh tô bære healle durum ne bæran dasz sie das edle Leben nicht zu den Toren der Halle (in den Kampf) trügen Finnsb. 19. gif bû bîn feorh hafast 1850. ymb feorh sacan (auf Tod und Leben kämpfen) 439. wäs in feorh dropen war ins Leben getroffen, d. h. zum Tode verwundet 2982, widan feorh als acc, temp. ein weites Leben hindurch, d. h. je 2015. - dat. sg. feóre 1294, 1549, tô wîdan feóre für ein weites Leben, d. h. je 934, on swâ geongum feóre (in so jugendlichem Alter) 1844, als instr. 578. 3014. — gen. sg. feóres 1434. 1943. — dat. pl. bûton . . . feórum gumena 73. freónda feórum 1307. Auch Körper, Leiche: þå wäs heal hroden feónda feórum (die Halle war überdeckt mit erschlagenen Feinden) 1153. gehwearf þå in Francna fäöm feorh cyninges in der Franken Gewalt gieng da über die Leiche des Königs (Hygelâc) 1211. — Comp. geogoð-feorh.

feorh-bana sw. m. (Lebenstöter) Todschläger, Mörder: dat. sg. feorh-

bonan 2466.

feorh-ben st. f. Wunde die das Leben raubt, tötliche Wunde: dat. (instr.) pl. feorhbennum seóc 2741.

feorh-bealu st. n. das Leben vernichtendes Uebel, gewaltsamer Tod: nom, sg. 2078. 2251, 2538. acc. sg. 156. feorh-cyn st. n. Geschlecht der Lebenden, Menschengeschlecht: gen. pl.

fela feorhcynna 2267.

feorh-genîdia sw. m. der nach dem Leben trachtende, Lebensfeind (nach nhd. Auffussung Todfeind): acc. sg. -genîdlan 1541. dat. sg. -genîdlan 970. acc. pl. folgode feorhgenîdlan (Ongenfeow) verfolgte die Todfeinde 2934.

feorh-lagu st. f. das einem zugeordnete, vom Schicksal bestimmte Leben: acc. sg. on mäöma hord mine (minne MS.) bebohte fröde feorhlege für der Schätze Hort verkaufte ich mein altes Leben (tauschte meinen Tod ein) 2801.

feorh-last st. m. Spur des (schwindenden) Lebens, Todesspur: acc.

pl. feorhlåstas bär 847.

feorh-seóe adj. todwund: nom. sg. 821. feorh-sweng st. m. (das Leben raubender Hieb) Todesstreich: acc. sg. 2490.

feorh-wund st. f. Todeswunde, tötliche Verletzung: acc. sg. feorh-

wunde hleát 2386.

feorm st. f. 1) Lebensunterhalt, Bewirtung: acc. sg. nô pû ymb mînes ne þearft lîces feorme leng sorgian brauchst für meines Leibes Bewirtung nicht lünger Sorge zu tragen 451. for feorme für die Bewirtung, Gastfreundschaft (or feorme MS.) 2386.

feormend-leás adj. des Reinigers entbehrend: acc. pl. geseah . . . . fyrnmanna fatu feormendleáse 2762. feormian sw. v. reinigen, säubern, putzen: conj. praes. feor[mie] 2254. part. praes. nom. pl. feormiend faŏ (feormynd MS.) 2257.

ge-feormian sw. v. schmausen, verzehren: part. praet. sôna häfde unlyfigendes eal gefeormod, fêt ond

swefolma 745.

feorran sw. v. c. acc. entfernen: inf. sibbe ne wolde wis manna hwone mägenes Deniga feorhbealo feorran, feó þingian (Grendel) wollte nicht aus Freundschaft gegen irgend einen vom Geschlecht der Dänen das Lebensübel entfernen noch es für Tribut heilegen 156.

feorran adv. von fern her: a) räumlich 361, 430, 826, 1371, 1820 u. ö. siððan äðelingas feorran gefricgean fleám eówerne wenn Edelinge von fern her eure Flucht erfahren (wenn die Kunde von eurer Flucht in ferne Lande dringt) 2890. fêrdon folctogan feorran ond neán von fern und von nahe her 840. Aehnl. neán ond feorran bû nû [friðu] hafast 1175. wäs bäs wyrmes wîg wîde gesŷne ... neán ond feorran weit sichtbar. von nahe und fern 2318. - b) zeitlich: sê be cûbe frumsceaft fîra feorran reccan (von Urzeiten her) 91. Aehnlich feorran rehte 2107.

feorran-cund adj. von ferne her stammend: dat. sq. feorrancundum

1796

feor-weg st. m. ferne Strasze: dat. pl. mäöma fela of feorwegum viel Kostbarkeiten von fernen Straszen her (aus fremden Ländern) 37.

feólan st. v. sich in einen geschützten Raum begeben, sich verbergen: praet. siööan inne fealh Grendles mödor (in Heorot) 1282. þær inne fealh secg synbysig (in der Drachenhöhle) 2227.

ät-feólan st. v. c. dat. insistere, adhærere: praet. nô ic him þäs georne ätfealh (hielt ihn nicht so fest) 969.

g e-feon st. v. c. gen. et instr. sich ergölzen, sich freuen über etwas; a) c. gen.: praet. sg. ne gefeah hê þære fæhðe 109. hilde gefeh, beadoweorces 2299. plur. fylle gefægon ergölzten sich am reichlichen Mahle 1015. þeódnes gefegon freuten sich (über die Rückkehr) des Herrschers 1628. — b) c. instr.: nihtweorce

gefeh, ellenmæröum 828, seeg weorce gefeh 1570. sælâce gefeah, mägenbyröenne pære pe hê him mid häfde freute sich über die Gabe der See und die ungeheure Last (von Grendels Haupt und dem Schwertgriffe) die er bei sich hatte 1625.

feónd st. m. Feind: nom. sg. 101. 164. 726. 749. acc. sg. 279. 1865. 2707. dat. sg. feónde 143. 439. gen. sg. feóndes 985. 2129. 2290. — acc. pl. feónd 699. dat. pl. feóndum 420. 1670. gen. pl. feónda 294. 809. 904. feónd-grap st. f. Feindeskralle: dat.

(instr.) plur. feondgrapum fäst 637. feond-seeada sw. m. feindlicher Räuber: nom. sg. fah feondscada (ein schillerndes Seeungeheuer) 554.

feond-scipe st. m. Feindschaft: nom.

sa. 3000.

feówer num. vier: nom. feówer bearn 59. feówer meáras 2164. feówer substantivisch 1638, acc. feówer mãomas 1028.

feówer-tŷne num. vierzehn: nom. mit folgendem gen. pl. feówertŷne Geáta 1642.

findan st. v. finden, erfinden, erlangen; a) mit einf. Object im Accusativ: inf. bâra be hê cênoste findan mihte 207. swylce hîe ät Finnes hâm findan meahton sigla searogimma 1157. Aehnl. 2871. mäg bær fela freónda findan 1839. wolde guman findan 2295, swâ hit weorolicost foresnotre men findan mihton so alänzend als nur immer sehr weise Männer es erfinden (erdenken) konnten 3164. praet. sg. healpegnas fand 720. word ôber fand fand andere Worte, d. h. gieng zu einer andern Erzählung über 871. grimne gryrelîcne grundhyrde fond 2137. bät ic gôdne funde beága bryttan 1487. part. praet. syööan ærest wearð feasceaft funden (aufgefunden) 7. b) mit acc. und prädicativem adj.: praet. sg. dryhten sînne driórigne fand 2790. — c) mit acc. c. inf.: praet. fand bå bær inne äðelinga gedriht swefan 118. fand wäccendne wer wiges bîdan 1268. hordwynne fond opene standan 2271. oð þät hê fyrgenbeámas . . . hleonian funde 1416. praet. plur. fundon bâ sâwulleásne hlimbed healdan 3054. – d) mit abhängigem Satze: inf.

nô bỹ ær feásceafte findan meahton ät bâm äbelinge bät hê Heardrêde hlâford wære (konnten es von dem Edelinge durchaus nicht erlangen) 2374.

on-find an st. v. empfinden, wahrnehmen, bemerken; a) c. acc.: praet. sg. landweard onfand eftsíð eorla der Küstenwart bemerkte die Rückkehr der Ritter 1891. part. praet. þå heó onfunden wäs (da man sie bemerkt hatte) 1294. — b) Mit abhängigem Satze: praet. sg. þå se gist onfand þät se beadoleóma bítan nolde der Fremdling (Beówulf) nahm wahr, dasz das Schwert nicht schneiden wollte 1523. sôna þät onfunde, þät . . . nahm alsbald wahr dasz . . . . 751. Aehnl. 810. 1498.

finger st. m. Finger: nom. pl. fingras 761. acc. pl. fingras 985. dat. (instr.) sq. fingrum 1506. gen, sq. fingra 765.

sg. Ingruin 1500. gen. sg. Ingra 765.
firen, fyren st. f. hinterlistige Nachstellung, tückische Feindseligkeit,
Tücke, Frevel: nom. sg. fyren 916.
acc. sg. fyrene ond fæhöe 153. fæhöe
ond fyrene 2481. firen' ondrysne
1932. dat. sg. fore fæhöe ond fyrene
137. gen. sg. fela fyrene 812. acc.
pl. fæhöe ond fyrena 880. gen. pl.
fyrena 164. 629. fyrena hyrde von
Grendel 751. — Der dat. pl. fyrenum steht adverbial im Sinne von
tückisch 1745 oder hinterlistig (in
Bezug auf Häöcyns Mord an
Herebeald, der unversehens geschah)
2442.

firen-dæd st. f. Freveltat: acc. pl. fyrendæda 1670. instr. pl. fyrendædum 1002, beide Male von Grendel und seiner Mutter in Bezug auf ihre nächtlichen Ueberfälle.

firen-pearf st. f. Elend durch feindliche Nachstellungen: acc, sg. fyrenbearfe 14.

firgen-beam st. m. Baum eines Bergwaldes: acc. pl. fyrgenbeamas 1415. firgen-holt st. n. Bergholz, Bergwald: acc. sy. on fyrgenholt 1394.

firgen-stream st. m. Bergstrom: nom sg. fyrgenstream 1360. acc. sg. under fyrgenstream (bezeichnet die Stelle, wo der Bergstrom nach 1360 sich ins Grendelmeer ergieszt) 2129. fise st. m. Fisch, in den Comp. hron-,

use st. m. risch, in den Coi mere-fisc. fif num, fünf: unflect, gen, fif nihta fyrst 545, acc, fife 420.

fîfel-cyn (altnord, fifl stultus und gigas) st. n. Riesengeschlecht: gen. sg. fifelcynnes eard 104.

fif-têne, fif-tŷne num. fünfzehn: acc. fŷftŷne 1583. gen. fiftêna sum 207. fif-tig num. fünfzig; substantivisch mit folgendem Genitiv: acc. fiftig wintra 2210. 2734. gen. sê wäs fiftiges fôtgemearces lang 3043.

firas (ahd. firahî d. h. Lebende, vergl. feorh) st. m. nur im plur. Menschen: gen. pl. fîra 91. 2742. monegum fîra 2002. ffra gehwylene, leóda mînra 2251 (fyrena MS.). fîra fyrngeweore 2287.

flacor adj. flatternd, unstet: nom. sg. hwearf flacra hræw hräfen der unstete Rabe kreiste um die Leichen Finnsb. 34, vgl. d. Anm.

flan st. m. Pfeil: dat. sg. flane 3120. als instr. 2439.

flân-boga sw. m. Bogen der den flân schiezt, Pfeilbogen: dat. sg. of flânbogan 1434. 1745.

flæse st. n. Fleisch, Leib im Gegensatz zur Seele: instr. sg. nô pon lange wäs feorh äbelinges flæsce bewunden nicht mehr lange war die Seele des Edelings vom Leibe umhüllt 2425.

flæse-hama sw. m. Gewandung aus Fleisch, d. i. Leib, Körper: acc. sg. flæschoman 1569.

flet st. n. 1) Boden, Fuszboden einer Halle: acc. sg. heó on flet gebeáh stürzte zu Boden 1541. Aehnl. 1569.
— 2) Halle, Saal: nom. sg. 1977. acc. sg. flet 1037. 1648. 1950. 2018 u. ö. flett 2035. þät hie him öðer flet eal gerýmdon dasz sie ihnen eine andere Halle vollständig einräumten 1087. dat. sg. on flette 1026.

flet-räst st. f. Nachtlager in der Halle: acc. sg. fleträste gebe
åh neigte sich auf das Lager in der Halle 1242.

flet - sittend part. in der Halle sitzend: acc. pl. -sittende 2023. dat. pl. -sittendum 1789.

flet-werod st. n. Schaar der Halle: nom, sq. 476,

fleám st. m. Flucht: acc. sg. on fleám gewand sich zur Flucht gewendet hatte 1002. fleám eówerne 2890.

fleógan st. v. fliegen: prs. sg. III. fleógeő 2274. Finnsb. 3,

fleón (aus fleóhan) st. v. fliehen: inf. on heolster fleón 756. fleón on fenhopu 765. fleón under fenhleoðu 821. Mit acc.: praet. heteswengeas fleáh 2226. searoniðas fleáh (fealh MS.) 1201.

be-fleón st. v. vermeiden, einem entrinnen, c. acc.: gerund. nô þät fóe byð tô befleónne das ist nicht leicht (d. h. keineswegs) zu vermeiden 1004. of er-fleón st. v. c. acc. vor einem fliehen, zurückweichen: inf. nelle ic beorges weard oferfleón fôtes trem werde vor dem Wart des Berges (dem Drachen) nicht einen Fusz breit zurückweichen 2526.

flectan st. v. auf dem Wasser treiben, schwimmen: inf. no ho wiht fram mo flodyoum feor flecton meahte, hrador on holme mit nichten konnte er von mir durch Wogen entfernter (instrumental genommen, so dasz die Wogen die Entfernung markierten) schwimmen, rascher im Meere 542. praet. (swgenga) fleat fömigheals ford ofer yoe trieb dahin über die Wogen 1910.

fliht s. flyht.

ge-flit st. n. Wetteifer: acc. sg. lêton on geflit faran fealwe meáras lieszen die falben Rosse in die Wette gehen 866.

flitme s. un-flitme.

filtan st. v. sich bemühen, streben, wetteifern: part. prs. flîtende fealwe stræte mearum mæton (ritten in die Wette) 917. praet. sg. 2. eart pû sê Beówulf, sê pe wið Brecan . . ymb sund flite bist du der Beówulf, der einst gegen Breca um den Preis im Schwimmen rang? 507.

ofor-flîtan st. v. im Wetteifern über jemand kommen, besiegen, überwinden: praet. c. acc. hê bê ät sunde oforflât (besiegte dich im Wett-

schwimmen) 517.

floga sw. m. Flieger; in den Compos. gûð-, lyft-, uht-, wid-floga.

flota (s. flectan) sw. m. Fahrzeug, Schiff, Boot: nom. sg. 210. 218. 301. acc. sg. flotan eowerne 294. — Compos. wæg-flota.

flot-here st. m. Schiffsheer: intr. sg. cwôm faran flotherge on Frêsna land

2916

flod st. m. Flut, Strömung, Meeresströmung: nom, sg. 545. 580. 1362 u. ö. acc. sg. flod 3134. ofer fealone flod 1951. dat. sg. to flode 1889. gen. plur. floda begang Bereich der Strömungen d. i. Meer 1498. 1827. floda genipu 2809.

flôd-ŷð st. f. Woge der Strömung, Flutwoge: instr. pl. flôdŷŏum 542.

flor st. m. Boden, Estrich: acc. sg. on fågne flor (der Fuszboden war wahrscheinlich mosaikartig aus farbigen Fliesen zusammengesetzt) 726. dat. sg. gang þå äfter flore längs des Fuszbodens, d. i. den Saal entlang 1317.

flyht, fliht st. m. Flug: nom. sg. gåres fliht Flug des Speeres 1766. ge-flýman sw. v. in die Flucht jagen: part. praet. geflýmed 847, 1371.

fole st. n. Schaar, Kriegerschaar; Volk im Sinne der Gesamtheit der streitbaren Männer einer Nation: acc. sq. folc 522, 694, 912, Sûŏdena folc 463. folc and rice 1180. dat. sq. folce 14, 2596. folce Deninga 465. als instr. folce gestepte ofer sæ side gieng mit einer Kriegerschaar über die weite See 2394, gen. sg. folces 1125, folces Denigea 1583. Der König heiszt folces hyrde 611. 1833. 2645. 2982 oder folces weard 2514: die Königin folces cwên 1933. - Der Plur, in der Bedeutung Krieger, streitbare Männer: nom. pl. folc 1423, 2949, dat. pl. folcum 55. 262, 1856. gen, pl. freó- (freá-) wine folca (folka) vom Könige 430. 2358. 2430. friðusibb folca von der Königin 2018. — Comp. sige-folc.

fole-agend part. Herr einer Kriegerschaar: nom. pl. folcagende 3114.

fole-beorn st. m. Mann aus der Schaar, gemeiner Mann: gen. pl. folcbiorna 2222.

fole-ewên st. f. Königin einer streitbaren Schaar: nom. sg. von Wealhþeów 642.

fole-eyning st. m. König einer streitbaren Schaar: nom. sg. 2734. 2874. fole-ræd st. m. was zum Besten einer streitbaren Schaar dient: acc. sg. folerêd 3007.

fole-riht st. n. Gerechtsame der streitbaren Männer eines Stammes: gen. pl. him ær forgeaf . . . . folcrihta gehwylc, swå his fäder åhte 2609. fole-scearu st. f. Abteilung einer streitbaren Schaar. Nation: dat. sa. folcscare 73.

fole-stede st. m. Ort einer Kriegerschaar, Stätte wo eine Kriegerschaar sich aufhält: acc. sg. folcstede von der Halle Heorot 76. folcstede fara (das Schlachtfeld) 1464.

folc-toga sw. m. Führer einer Kriegerschaar, Herzog: nom. pl. folctogan werden mächtige Lehnsleute

Hrôbaars aenannt 840.

fold-bold st. n. Erdenbau (d. i. ein Gebäude auf der Erde im Gegensatz zur Wohnung im Himmel): nom, sa. fäger foldbold von der Halle Heorot 774.

fold - bûend part. Erdenbewohner. Mensch: nom. pl. foldbûend 2275. foldbûende *135*6. dat. pl. fold-

bûendum 309

folde sw. f. Erde, Erdboden: acc. sg. under foldan 1362. feóll on foldan 2976. gen. sg. foldan bearm der Erde Schosz 1138 und foldan sceátas 96. foldan fäbm 1394. - Auch Erde, Erdenrund: dat. sg. on foldan 1197.

fold-weg st. m. Weg der Erde, Landwea: acc. sa. foldweg 1634. acc. pl. foldwegas 867.

folgian sw. v. 1) Mannendienste tun, dienen, folgen: praet, pl. beah hie hira beaggyfan banan folgedon obschon sie dem Mörder ihres Fürsten folgten 1103. - 2) verfolgen, nachsetzen: folgode feorhgeniölan (acc. pl.) 2934.

folm st. f. Hand: acc. sq. folme 971. 1304. dat. sq. mid folme 749. acc. pl. fêt ond folma Füsze und Hände 746. dat. pl. tô banan folmum 158 folmum (instr.) 729, 993, — Comp.

beado-, gearo-folm.

for praep. c. dat., instr. und acc. 1) c. dat. local teils vor, ante: bat hê for eaxlum gestôd Deniga freán 358. for hlawe 1121; teils vor, coram, in conspectu: nô hê bære feohgyfte for scotenum scamigan borfte brauchte sich der Spende vor den Kriegern nicht zu schämen 1027. for bæm werede 1216. for eorlum 1650. for duguõe vor der edlen Kriegerschaar 2021 und for dugeoum 2502. — causal a) zur Bezeichnung eines subjectiven Beweggrundes wegen, vor, aus: for

wlenco vor Tapferkeit, aus kriegerischem Mute 338, 1207, for wlence 508. for his wonhydum 434. for onmêdlan 2927 u. ö. — b) objectiv teils eine Ursache bezeichnend, vor. wegen, durch: for metode vor dem Schöpfer, wegen des Schöpfers 169. for breánýdum 833. for breánôdlan 2225. for dolgilpe wegen, gemäsz der Verheiszung verwegener Taten (weil ihr euch verwegener Taten vermessen hattet) 509. him for hrôfsele hrînan ne mehte færgripe flôdes wegen des bedachten Saales konnte ihn der tückische Griff der Flut nicht berühren 1516. ligegesan wäg for horde wegen (der Beraubung) des Schatzes 2782. for mundgripe mînum vor meinem Faustgriffe. durch meinen Faustgriff 966. for häs hildfruman handgeweorce 2836. for swenge durch den Schlag 2967. ne meahte . . . deóp gedŷgan for dracan lêge konnte es vor der Glut des Drachen in der Tiefe nicht aushalten 2550. - Hieran schlieszen sich zunächst Stellen wie: ic bæm gôdan sceal for his môdbräce mâdmas beódan werde ihm Schätze anbieten wegen seiner Sinneskühnheit, für seinen hohen Mut 385. fuloft for læssan leán teohhode gab oft Lohn für Geringeres 952. nealles for ealdre mearn bangte nicht wegen seines Lebens, für sein Leben 1443. Aehnlich 1538: - teils den Zweck bezeichnend: for arstafum zur Hilfe 382, 458. — 2) c. instr. causal wegen, für: hê hine feor forwräc for by mane 110. -3) c. acc. für, als, anstatt: for sunu freógan als. einen Sohn lieben 948. for sunu habban 1176. nê him bäs wyrmes wîg for wiht dyde rechnete für nichts des Drachen Kampf 2349. foran adv. vor, voran, vorwärts: siððan .... sceáwedon feóndes fingras. foran æghwylc (ein Jeder vor sich) 985. bät wäs an foran ealdgestreóna das war eins voran der alten Kleinode, d. h. ein vorzügliches altes Kleinod 1459. bê him foran ongean linde bæron die ihm vorwärts ent-

gegen die Schilde trugen (ihm entgegen zum Kampfe zogen) 2365. be-foran 1) adv. local voran: he ... beforan gengde gieng voran 1413. temporal vorher, früher 2498.

— 2) praep. c. acc. vor, in conspectu: mære måööumsweord manige gesåwon beforan beurn beran 1025.

ford st. m. Furt, Wasserweg: acc. sg. ymb brontne ford 568.

foro 1) local hervor, herzu, herbei: forð neár ätstôp gieng näher herzu 746. þâ cwôm Wealhþeó forð gân 1163. Aehnl. 613. him selebegn foro wîsade führte ihn (Beówulf) herzu (zum Lager, das ihm in Heorot *bereitet war) 1796*. þät him swât sprong forð under fexe hervor unter dem Haupthaare 2968. vorwärts. fürbasz: gewitað forð beran wæpen ond gewædu 291. hê tô forð gestôp 2290. freodowong bone ford ofereódon 2960. hinweg, fort: 45. 904. fyrst ford gewât die Zeit (des Ganges nach dem Schiffe) war abgelaufen d. h. sie waren beim Schiffe angekommen 210. mê ... forð gewitenum mir dem hinweggegangenen, dem fêrdon forð Verschiedenen 1480. zogen hinweg (vom Grendelmeere) 1633. bonne hê forð scyle wenn er hinweg musz, d. h. sterben 3178. hine mihtig god . . . . ofer ealle men forð gefremede hob ihn hinweg über alle Männer 1719. — 2) temporal fortan, von nun an: heald foro tela niwe sibbe 949, ic sceal for sprecan gên ymbe Grendel werde von nun an wieder von Grendel sprechen 2070. — s. furðum und furðor.

forð-gerimed part. praet. in fortlaufender Reihe 59.

foro-gesceast st. f. was für weiter hinaus bestimmt ist, das künftige Schicksal: acc. sg. hê pâ forogesceast forgyte ond forgyme 1751.

ford-weg st. m. Weg der hinweg führt, Reise: hê of ealdre gewât, frêd on fordweg (auf den Weg nach

Jenseits) 2626.

fore praep. c. dat. local vor, coram, in conspectu: heó fore pæm werede spräc 1216. causal vor, für, wegen: nô mearn fore fæhöe ond fyrene 136. fore fäder dædum wegen der Taten des Vaters 2060. — Hieran schlieszt sich die Bedeutung von, über, de, super: pær wäs sang ond sweg samod ätgädere fore Healfdenes hildewîsan Sang und Klang

von Healfdenes Feldherrn (das Lied von Hnäf) 1065.

fore-mære adj. vor (andern) berühmt, præclarus: superl. þät wäs foremærost foldbûendum receda under roderum 309.

fore-mihtig adj. vor (andern) vermögend, præpotens: nom. sg. wäs tå foremihtig feond on fede der Feind war zu sehr mächtig im Gehen (konnte noch in zu groszer Hast fliehen) 970.

fore-snotor adj. vor (andern) weise, sapientissimus: nom. pl. foresnotre

men 3164.

fore-pane st. m. Vorher-Bedenken, Betrachtung, Ueberlegung: nom. sg. 1061.

forht adj. furchtsam, feige: nom. sg. forht 2968. hê on môde weard forht on ferhöe 755. — Comp. un-forht.

forma adj. der vorderste, erste: nom. sg. forma sið (das erste Mal) 717. 1464. 1528. 2626. instr. sg. forman siðe 741. 2287. forman dogðre 2574. fyrmest adverbialer Superl. zuerst. zuvorderst: hê fyrmest läg 2078. forst st. m. Frost, Kälte: gen. sg. forst st. m. Frost, Kälte: gen. sg. for-

stes bend 1610.

for - pam, for - pan, for - pon adv. deswegen, daher, denn: forpam 149. forpan 418. 680. 1060. forpon pe weil 503.

fon st. v. fangen, greifen, fassen, empfangen: prs. sg. III. fêhő ôðer tô ein andrer greift zu (ergreift Besitz) 1756. inf. ic mid grape sceal fon wió feónde 439. praet. sg. him tôgeánes fêng griff ihm entgegen, faszte nach ihm 1543. — c. dat. hê bâm frätwum feng empfieng die Kostbarkeiten (Ongenbeows Rüstung) 2990. be-fôn st. v. umfassen, umstricken, umgeben.umfangen: part. praet, hyne sår hafað . . . nearwe befongen balwon bendum 977. heó äðelinga ânne häfde fäste befangen (hatte ihn fest gepackt) 1296. helm . . . befongen freáwrâsnum (mit diademartigem Schmucke umgeben) 1452. fenne befongen vom Sumpfe umgeben 2010. (draca) fêre befangen von Feuer umgeben 2275. 2596. häfde landwara lige befangen mit Brand umstrickt 2322. ge-fôn st. v. 1) c. acc. fassen, ergreifen: praes, hé gefêng slæpendne rinc 741. gůřrinc gefêng atolan clommum 1502. gefeng þå be eaxle... Gúðgeáta leód Grendles môdor 1538. gefeng þå fetelhilt 1564. hond rond gefeng, geolwe linde 2610. ic on öfoste gefeng micle mid mundum mägenbyrðenne eilig ergriff ich mit den Händen die ungeheure Last 3091. — 2) c. dat. (?): prät. neóde gefeng hæðnum horde ergriff gierig den heidnischen Schatz 2216.

on-fôn st. v. c. dat. empfangen, aufnehmen, annehmen: praes, imp. sq. onfoh bissum fulle nimm diesen Becher an 1170. inf. þät þät þeódnes bearn ... scolde fäderävelum onfon den väterlichen Rang erhalten 912. praet. sa, hwâ bæm hläste onfêna wer die Schiffsladung empfieng 52. hleórbolster onfeng eorles andwlitan das Wangenpolster nahm des Ritters Antlitz auf 689. Achnl. 853. 1495. heal swêge onfêng die Halle nahm das laute Treiben auf, d. h. erscholl von Beifallsrufen 1215. hê onfêng hrade inwitbancum er (Beówulf) empfieng alsbald den tückisch gesinnten (Grendel) 749.

burh-fôn st. v. c. acc. durchgreifen, greifend zerstören: inf. pät hoó bone fyrdhom burhfôn ne mihte 1505.

wiö-fon st. v. c. dat. (entgegenfassen) ergreifen, packen: praet. sg. him fäste wiöfeng 761.

ymbe-fon st. v. c. acc. umfangen: praet, heals ealne ymbefeng biteran banum umfieng den ganzen Hals (Beówulfs) mit scharfen Knochen (Zähnen) 2692.

fôt st. m. Fusz: gen. sg. fôtes trem (das Masz eines Fuszes, einen Fusz breit) 2525. acc. pl. fêt 746. dat. pl. ät fôtum zu Füszen 500. 1167.

fôt-gemeare st. n. Masz, Bestimmung nach Fuszen, Fuszzahl: gen. sg. sê wäs fiftiges fôtgemearces lang (fünfzig Fusz lang) 3043.

fôt-last st. m. Fuszspur: acc. sg. (draca) onfand feóndes fôtlast 2290. fracod adj. verwerflich, unnütz: nom. sg. näs seó ecg fracod hilderince 1576.

fram, from I. praep. c. dat. local von etwas hinweg: pær fram sylle åbeåg medubene monig 776. panon eft gewiton ealdgesíðas... fram mere 856. cyningbealde men from pæm holmelife hafelan bæron 1636 und

ähnlich 541. 543. 2367. Dem Dativ nachstehend: hê hine feor forwräc...mancynne fram 110. Aehnl. 1716. Auch von etwas her: þå ic cwôm... from feóndum 420. æghwäörum wäs. bröga fram öörum 2566. — Causal bei Verben des Sagens und Hörens von, über, wegen: sägdest from his siöe 532. nö ic wiht fram þå swylcra searoníða secgan hýrde 581. þät hê fram Sigemundes secgan hýrde ellendædum 876.

II. adv. hinweg, von dannen: no by ær fram meahte 755. hervor, heraus: from ærest cwom oruð aglæcean út of ståne der Atem des Drachen drang zuerst hervor aus dem Felsen 2557.

dem Felsen 2557.

fram, from adj. 1) vorwärts gerichtet, strebend im Compos. sisfrom. — 2) hervorragend, herrlich, vom Manne mit Bezug auf seine kriegerischen Eigenschaften: nom. sg. ic eom on mode from 2528. nom. pl. frome fyrdhwate 1642. 2477. Von Sachen: instr. plur. fromum feohgiftum 21. — Comp. un-from; s. a. freme. forma.

ge-frägen s. frignan. fratwe st. f. pl. Schmuck, Kostbarkeiten, ursprünglich geschnitzte (val. Dietrich in Hpts. Ztschr. X, 216 ff.). dann aber von jeder kostbaren und kunstvollen Arbeit: acc. pl. frätwe 2920. beorhte frätwe 214. beorhte frätwa 897. frätwe, . . . eorclanstânas 1208. frätwe. . . . breóstweorounge 2054, beide Male von Hygelâcs Halsring. fratwe ond fætgold 1922. frätwe (Eánmunds Schwert und Rüstung) 2621. dat. instr. pl. bâm frätwum 2164. on frätewum 963. frätwum (Heavobeardenschwert) hrêmig 2055. frätwum von den Drachenschätzen 2785. frätwum (Ongenbeows Rüstung) 2990. gen. pl. fela . . frätwa 37. bara frätwa (Drachenschätze) 2795. fratwa hyrde (Drache) 3134.

frätwan sw. v. mit Schmuck versehen, schmücken: inf. folcstede frätwan 76.

ge-frätwian sw. v. schmücken: praet. sg. gefrätwade foldan sceátas leomum ond leáfum 96. part. praet. þâ wäs hâten Heort innanweard folmum gefrätwod 993. ge-fræge adj. durch Hören bekannt, berühmt: nom. sg. leódcyning . . . folcum gefræge 55. swâ hyt gefræge wäs 2480

ge-fræge st. n. Erfahren durch Hörensagen: instr. sg. mine gefræge (wie ich durch Erzählen anderer erfuhr) 777, 838, 1956 u. ö.

ge-frægnian sw. v. durch Hörensagen bekannt werden: part. prt. fylle gefrægnod (von Grendels Mutter, die nun durch das Davonschleppen Ascheres bekannt geworden war) 1334.

freca sw. m. eigentlich Wolf als andringender, raubender; hier Bezeichnung des Helden: nom. sg. freca Scyldinga von Beówulf 1564. — Compos. gûō-, hilde-, scyld-, sweord-, wîg-freca; ferhō-frec (adj.).

fremde adj., eigentlich entfernt, fremd, dann entfremdet, feindlich: nom. sg. pät wäs fremde þeód ecean dryhtne von den Giganten 1692.

freme adj. hervorragend, herrlich: nom. sg. fem. fremu folces cwên

von brûbo 1933. fremman sw. v. vorwärts bringen, fördern, daher 1) überhaupt verüben, leisten, tun, machen: praes. conj. ohne Object fremme sê be wille tue (es) wer da will 1004. - c. acc. imp. plur. fremmað gê nû leóda bearfe 2801. — inf. fyrene fremman 101. sacce fremman 2500. mærðu fremman 2515. — praet. sq. folcrêd fremede (tat was zum Wole seiner Mannen diente, d. h. regierte weise) 3007. plur, hû bâ äðelingas ellen fremedon 3. feohtan fremedon 960. nalles fâcenstafas . . benden fremedon 1020. conj. praet. pät ic . . . . mæröo fremede 2135. — 2) fördern, unterstützen: inf. bät hê mec fremman wille wordum ond weorcum (zu einem Kriegszuge) 1833. Aehnlich Finnsb. 9.

ge-fremmansw.v.c.acc.tun, machen, leisten: inf. gefremman eorlic ellen 637. helpan gefremman Hilfe leisten 2450. äfter weáspelle wyrpe gefremman nach Trübsal einen Wechsel bewirken (nach der Trübsal auch Freude gewähren) 1316. gerund. tö gefremmanne 174. 2645. — praet. sg. gefremede 135. 165. 551. 585 u. ö. þeáh be hine mihtig god....

ofer ealle men forő gefremede ühn über alle Menschen hinwegtat, d. h. erhob 1719. praet. pl. gefremedon 1188. 2479. — conj. praet. gefremede 177. — part. praet. gefremed 476. — fem. nű sceall hafað... dæd gefremede 941. Absolut: þû þê self hafast dædum gefremed, þät... hast durch deine Taten bewirkt, dasz... 955.

fretan st. v. fressen, verzehren: inf. på (die Kleinode) sceall brond fretan 3015. nû sceal glêd fretan wigena strengel 3115. — praet. sg. (Grendel) slæpende frät folces Denigea fyftýne men 1582.

frêcne adj. gefahrvoll; verwegen: nom. sg. frêcne fŷrdraca 2690. feorhbealo frêcne 2251. 2538. acc. sg. frêcne dæde 890. frêcne fengelâd 1360. frêcne stôwe 1379. — instr. sg. frêcnan spræce (durch herausfordernde Reden) 1105.

frêcne adv. verwegen, kühnlich 960. 1033. 1692.

freá sw. m. Gebieter, Herr; vom weltlichen Herrn: nom. sg. freá 2286. acc. sg. freán 351. 1320. 2538. 3003. 3108. dat. sg. freán 271. 291. 2663. gen. sg. freán 359. 500. 1167. 1681. Vom Eheherrn: dat. sg. eóde . . . tô hire freán sittan 642. Von Gott: dat. sg. freán 2795. gen. sg. freán 27. — Comp. âgend-, lìf-, sin-freá.

freá-dryhten st. m. Herr, gebietender Herr: gen. sg. freádrihtnes 797.

freá-wine st. m. Herr und Freund, freundlicher Gebieter: nom. sg. freáwine folca 2358. 2430. acc. sg. his freáwine 2439.

freá-wrâsn st. f. diademartiger gewundener Zierrat: instr. plur. helm .... befongen freáwrâsnum 1452. s. wrâsn.

freoðu, friðu f. Schutz, Asyl; Friede: acc sg. wel bið þæm þe môt . . . . tô fäder fäðmum freoðu wilnian der ein Asyl in Gottes Armen erflehen kann 188. neán ond feorran þû nû [friðu] hafast 1175. — Compos. fenfreoðo.

freodo-burh st. f. Schutz gewährende (feste) Burg: acc. sg. freodoburh fägere 522.

freodo-wong st. m. Friedensfeld oder Schutzfeld: acc. sg. 2960, scheint zu sein.

freodo-wær st. f. Friedensbündnis, Sicherheit des Friedens: acc. sa. bâ hîe getrûwedon on twâ healfa fäste frioðuwære 1097. gen. 8g. friofowære båd hlåford sinne bat seinen Herrn um Friedenschutz (d. h. volle Verzeihung wegen seines Entweichens) 2283.

freedu-webbe sw. f. pacis textrix. Bezeichnung der (oft zur Befestigung des Friedens zweier Völker zur Ehe gegebenen) königlichen Gemahlin:

nom. sq. 1943.

freó-burh st. f. = freá-burh? Herrscherburg? (nach Grein arx in-genua): acc. sg. freóburh 694.

freód st. f. Freundschaft: acc. sg. freóde ne woldon ofer heafo healdan 2477. gen. sg. näs þær måra fyrst freóde tô friclan war nicht mehr Zeit um Freundschaft zu werben 2557. Auch Gunst, Erkentlichkeit: acc. sq. ic bê sceal mîne gelæstan freóde (werde mich erkentlich zeigen, mit Bezug auf 1381 ff.) 1708.

freó-dryhten (= freá-dryhten) st. m.Herr, gebietender Herr; nach Grein dominus ingenuus vel nobilis: nom. sq. als voc. freódrihten mîn! 1170. dat. sq. mid his freódryhtne 2628.

freógan sw. v. lieben; liebend gedenken: conj. prs. bat mon his winedryhten . . . ferhöum freége 3178. inf. nû ic þec . . . mê for sunu wylle freógan on ferhőe 949.

freó-lie adj. frei, freigeboren (hier von der rechten Ehegattin im Gegensatze zur unfreien Beischläferin): nom. sg. freólic wif 616. freólicu folcewên 642. acc. sg. freólic feorh Finnsb. 19.

freónd st. m. Freund: acc. sa. freónd 1386. 1865. dat. pl. freóndum 916. 1019. 1127. gen. pl. freónda 1307.

1839.

freónd-laðu st. f. freundliche Einladung: nom. sg. him wäs ful boren ond freóndlaðu (freundliche Einladung zum Trinken) wordum bewägned 1193.

freond-lar st. f. freundschaftlicher Rat: dat. (instr.) pl. freóndlârum

freond-liee adv. freundlich, gütig: compar. freóndlîcor 1028.

Eigenname eines bestimmten Feldes | freond-soine st. m. Freundschaft: acc. sq. freóndscipe fästne 2070.

freó-wine st. m. s. v. a. freáwine, Herr und Freund, freundlicher Gebieter: nach Grein amicus nobilis, princeps amicus: nom. sq. als voc. freówine folka! 430.

friegean sw. v. fragen, erforschen: inf. ongan sinne geseldan fägre fricgean, hwylce Sægeáta síðas wæron 1986. part. praes. gomela Scylding fela fricgende feorran rehte der alte Sculding, viel fragend (sich viel erzählen lassend), berichtete von alten Zeiten her (das Gespräch war wechselseitia) 2107.

ge-fricgeansw.v.erfragen, erfahren: prs. pl. syööan hie gefricgeaö freán ûserne ealdorleásne wenn sie erfahren, dasz unser Herr tot sei 3003. conj. prs. gif ic bät gefricge, bät . . . . 1827. plur. syööan äöelingas feorran gefricgean fleám cówerne 2890.

friclan (s. freca) sw. v. c. gen. suchen, streben, begehren: inf. näs bær måra fyrst freóde tô friclan 2557.

frido-sib st. f. zur Befestigung des Friedens verwant, Bezeichnung der Königin (s. freoðuwebbe): nom. sg. friðusibb folca 2018.

frignan, fringan, frinan st. v. fragen, forschen: imp. ne frîn bû after sælum frage nicht nach dem Wolergehen! 1323. inf. ic bas wine Denigea frînan wille . . . ymb pînne sîð 351. praet. sg. frägn 236. 332. frägn gif . . fragte ob . . 1520.

ge-frignan, ge-fringan, ge-frînan st. v. erfragen, durch Erzählen erfahren: praet. sg. (c. acc.) hät fram håm gefrägn Higelâces begn, Grendles dæda 194. nô ic gefrägn heardran feohtan 575. (c. acc. c. inf.) bâ ic wîde gefrägn weorc gebannan 74. Achnlich 2485. 2753. 2774. ne gefrägen ic þå mægðe måran weorode vmb hvra sincgyfan sêl gebæran ich hörte nicht, dasz ein an Kriegern zahlreicherer Stamm um seinen Herrn sich schöner betragen, eine bessere Haltung gezeigt hätte 1012. Aehnl. 1028. — praet. plur. (c. acc.) wê þeódcyninga þrym gefrûnon 2. — (c. acc. c. inf.) geongne gûðcyning gôdne gefrûnon hringas dælan 1970. (parenthetisch) swâ guman gefrungon 667. (nach þonne) medoärn micel (gröszeres)... þone yldo bearn æfre gefrûnon 70. — part, praet. häfde Higelâces hilde gefrûnen 2953. häfdon gefrûnen þätte.. hatten erfahren dass... 659. häfde gefrûnen hwanan sió fæhö årås 2404. healsbeága mæst þâra þe ic on foldan gefrägen häbbe 1197.

from s. fram.

frod adj. 1) ætate provectus, alt, greis:
nom. sg. frôd 2626. 2951. frôd cyning 1307. 2210. frôd folces weard
2514. wintrum frôd 1725. 2115.
2278. se frôda 2929. acc. sg. frôde
feorhlege (Niederlage des alten Lebens) 2801. dat. sg. frôdan fyrnwitan (kann der Bedeutung nach auch
zu no. 2 fallen) 2124. — 2) mente
excellentior, verständig, erfahren,
weise: nom. sg. frôd 1367. frôd ond
gôd 279. on môde frôd 1845. —
Compos. in-, un-frôd.

frôfor st. f. Trost, Ersatz, Hilfe: nom. sg. frôfor 2942. acc. sg. frôfre 7. 947. fyrena frôfre 629. frôfre ond fultum 1274. frôfor ond fultum 699. dat. sg. tô frôfre 14. 1708.

gen. sg. frôfre 185.

fruma (s. forma) sw. m. der vorderste; daher 1) Anfang: nom. sg. wäs se fruma egeslic leódum on lande, swâ hyt lungre weard on hyra sincgifan sâre geendod (der Anfang des Drachenkampfes war schrecklich, sein Ende durch Beówulfs Tod schmerzlich) 2310. — 2) der an der Spitze stehende, Fürst: in den Comp. dæd-, hild-, land-, leód-, ord-, wîg-fruma.

frum-cyn st. n. (genus primitivum) Herkunft, Abstammung: acc. sg. nû ic eówer sceal frumcyn witan 252. frum-gar st. m. primipilus, Herzog,

Fürst: dat. sg. frumgåre von Beó-

wulf 2857.

frum-sceaft st. f. prima creatio, Anfang: acc. sg. se pe cute frumsceaft fira feorran recean der den Anfang der Menschheit von alten Zeiten her erzählen konnte 91. dat. sg. ät frumsceafte am Anfange, d. h. bei seiner Geburt 45.

fugol sw. m. Vogel: dat. sg. fugle gelîcost 218. dat. pl. [fuglum] tô

gamene 2942.

ful adj. voll, gefüllt: nom. sg. c. gen. pl. sê wäs innan full wrätta ond

wîra 2413. — Compos. eges-, sorh-, weorŏ-ful.

ful adv. plene, sehr: ful-oft 480.

952.

ful st. n. Becher, Pocal: nom. sg. 1193. acc. sg. ful 616. 629. 1026. ofer föa ful über der Wogen Becher (das wogengefüllte Meeresbecken) 1209. dat. sg. onfôh bissum fulle 1170. — Comp. medo-, sele-ful.

fullæstian sw. v. c, dat, Hilfe leisten: prs. sg. ic þê fullæstu 2669.

fultum st. m. Hilfe, Unterstützung, Schutz: acc. sg. frôfôr (frofre) ond fultum 699. 1274. mägenes fultum 1836. on fultum 2663. — Compos. mägen-fultum.

fundian sw. v. streben, beabsichtigen: praes. plur. wê fundiaö Higelâc sêcan 1820. praet. sg. fundode of gear-

dum 1138.

furðum adv. primo, just, gerade, eben: på ic furðum weóld folce Deninga regierte gerade das Dänenvolk (hatte gerade die Regierung angetreten) 465. þå hie tö sele furðum . . . gangan cwömon 323. ic þær furðum cwôm tö þäm hringsele 2010. — Auch vorher, zuvor: ic þê sceal mine gelæstan freóde, swå wê furðum spræcon 1708.

furður adv. weiter, fürbasz, ferner 254, 762, 3007.

fûs adj. geneigt, hingeneigt, bereit:
nom. sg. nû ic eom sîdes fûs 1476.
leófra manna fûs der lieben Männer
bereit, d. h. sie erwartend 1917.
sigel sûdan fûs die von Süden her
geneigte Sonne (die Mittagssonne)
1967. se wonna hrefn fûs ofer fægum
über den Gefallenen bereit 3026.
sceaft . federgearwum fûs 3120.
plur. nom. wæron eft to leodum
fûse tô farenne 1806. — Zuweilen
heiszt fûs geradezu zum Tode bereit,
moribundus: fûs ond fæge 1242.
— Comp. hin-, ût-fûs.

fûs-lîe adj. bereit, fertig, in gerüstetem Zustande: acc. sg. fûslîc f[yrd]leós 1425. fyrdsearo fûslîc 2619. acc. pl. fyrdsearu fûslicu

232.

fyl st. m. Fall: nom. sg. fyll cyninges der Fall des Königs (im Drachenkampf) 2913. dat. sg. þät hê on fylle wearð dasz er zu Falle kam, hinfiel 1545. — Comp. hrâ-fyl. **tylce** (Collectivbildung von folc) st. n. Schaar; Kriegerschaar: im Compos.

äl-fylce.

ge-fyllan (s. feal) sw. v. füllen, im Kampfe töten: inf. fåne gefyllan den Feind fällen 2656. praet. pl. feond gefyldan sie hatten den Feind gefällt 2707.

â-fyllan (s. ful) sw. v. erfüllen: part. prt. Heorot innan wäs freóndum âfylled (war von vertrauten Män-

nern erfüllt) 1019.

fyllo f. Fülle, reichliches Mahl: dat. (instr.) sg. fylle gefrægnod 1334. gen. sg. näs hie þære fylle gefeán häfdon 562. fylle gefægon 1015. — Compos. wäl-, wist-fyllo.

fyl-wêrig adj. zum Fall matt, entkräftet zum Tode, moribundus: acc. sq. fylwêrigne 963.

fyr s. feor.

fyrian sw. v. c. acc. (= ferian) tragen, bringen, führen: praet. pl. på þe gifsceattas Geáta fyredon þyder tô þance 378.

fyren s. firen.

fyrde adj. beweglich, zu bewegen, im Compos. hard-fyrde. — LEO.

fyrd-gestealla sw. m. Genosse einer Kriegsfahrt, Kampfgenosse: dat. pl. fyrdgesteallum 2874.

fyrd-ham st. m. Kriegskleid, Panzer: acc. sg. bone fyrdhom 1505.

fyrd-hrägl st. n. Kriegskleid, Panzer: acc. sg. fyrdhrägl 1528.

fyrd-hwät adj. scharf, tüchtig auf der Kriegsfahrt, kriegerisch: nom. pl. frome fyrdhwate 1642. 2477.

fyrd-leóð st. n. Kriegslied, Kampfweise: acc. sg. horn stundum song

fûslîc f[yrd]leóð 1425.

fyrd-searu st. n. Rüstzeug zur Kriegsfahrt: acc. sg. fyrdsearo fûslîc 2619. acc. pl. fyrdsearu fûslicu 232.

acc. pl. lyrdsearu lusheu 232.

fyrd-wyrbe adj. auf der Kriegsfahrt
wert, hervorragend im Kampfe: nom.
sg. fyrdwyrbe man (Beówulf) 1317.

ge-fyröran (s. forð) sw. v. vorwärts bringen, fördern: part. praet. år wäs on ôfoste, eftsiðes georn, frätwum gefyröred er wurde durch die Schätze vorwärts getrieben (d. h. nachdem er die Schätze aufgerafft hatte, be schleunigte er seine Rückkehr, um sie dem todwunden Beówulf noch zeigen zu können) 2785.

fyrmest s. forma.

fyrn-dagas st. m. pl. Tage der Vorzeit: dat. pl. fyrndagum (in alten Zeiten) 1452.

fyrn-geweore st. n. Werk, Arbeit aus alten Zeiten: acc. sg. fira fyrngeweore (das 2283 erwähnte Trinkgefäsz) 2287.

fyrn-gewin st. n. Kampf in der Vorzeit: gen. sg. ôr fyrngewinnes (der Ursprung der Riesenkämpfe) 1690.

fyrn-man st. m. Mensch der Vorzeit:
gen. pl. fyrnmanna fatu 2762.

fyrn-wita sw. m. Ratgeber von alten Zeiten her, langjähriger Rat: dat. sg. frôdan fyrnwitan von Äschere 2124.

fyrst st. m. Frist, abgegrenzter Zeitraum, Zeit: nom. sg. näs hit lengra fyrst, ac ymb äne niht... 134. fyrst forð gewât die Zeit (des Gehens nach dem Hafen) war vergangen 210. näs þær mära fyrst freóde tô friclan 2556. acc. sg. nihtlongne fyrst 528. fif nihta fyrst 545. instr. sg. þý fyrste 2574. dat. sg. him on fyrste gelomp ... innerhalb der bestimmten Zeit 76.

fyr-wit, -wyt, -wet st. n. Fürwitz, Neugier: nom. sg. fyrwyt 232. fyr-

wet 1986. 2785.

ge-fysan (fûs). sw. v. bereit machen, rüsten: part. winde gefysed flota das durch den Wind (zur Fahrt) gerüstete Schiff 217. (wyrm) fyre gefysed mit Feuer ausgerüstet, versehen 2310. þå wäs hringbogan (des Drachen) heorte gefysed säcce tô sêceanne 2562. — Mit gen. auf die Frage wozu: gûðe gefysed zum Kampfe bereit, kampfentschlossen 631.

fyr st. n. Feuer: nom. sg. 1367. 2702. 2882. dat. sg. fyre 2220. Als instr. fyre 2275. 2596. gen. sg. fyres fäöm 185. fyres feng 1765. — Compos. âd-, bæl-, heaŏu-, wäl-fyr.

**fŷras** s. fîras.

fŷr-bend st. m. im Feuer geschmiedetes Band: dat. pl. duru . . . fŷrbendum fäst 723.

ffr - draca sw. m. feuerspeiender Drache: nom. sq. 2690.

fyren adj. feurig: nom. sg. swylce eal Finnsburuh fyrenu wære (als stünde die ganze Finnsburg in Flammen) Finnsb. 36. fyr-heard adj. durch Feuer hart, im Feuer gehärtet: nom. pl. (eoforlic) fåh ond fyrheard 305.

fyr-leoht st. n. Licht eines Feuers, Feuerschein; acc. sg. 1517.

ffr-wylm st. m. Wogen des Feuers, Flammenwogen; dat. pl. wyrm . . . ffrwylmum fâh 2672.

# G.

galan st. v. singen, tönen: prs. sg. sorhleóð gäleð 2461. inf. gryreleóð galan 787. bearhtm ongeâton, gûðhorn galan hörten den Klang, das Kampfhorn tönen 1433.

â-galanst. v. singen, ertönen: praet. sg. þät hire on hafelan hringmæl ågôl grædig gûðleóð dasz ihr auf dem Haupte das Schwert ein gieriges Kampflied erschallen liesz 1522.

gamban oder nach Bout. gambe sw. f. Tribut, Zins: acc. sg. gomban gyldan 11.

gamen st. n. gesellige Lust, Jubel, frohes Treiben: nom. sg. gamen 1161. gomen 2460. gomen gleóbeámes der Harfe Lust 2264. acc. sg. gamen ond gleódreám 3022. dat. sg. gamene 2942. gomene 1776. — Comp. heal-gamen.

gamen-waðu st. f. gesellige Lust bietender Weg, Reise in froher Gesellschaft: dat. sg. of gomenwaðe 855.

schaft: dat. sg. of gomenwaöe 855.
gamen-wudu st. m. Holz der geselligen Lust, d. i. Harfe: nom. sg.
þær wäs .. gomenwudu grêted 1066.
acc. sg. gomenwudu grêtte 2109.

gamol, gomel adj. alt; von Personen bejahrt, greis: gamol 58. 265. gomol 3096. gomel 2113. 2794. se gomela 1398. gamela (gomela) Scylding 1793. 2106. gomela 2932. acc. sg. pone gomelan 2422. dat. sg. gamelum rince 1678. gomelum ceorle 2445. bâm gomelan 2818. nom. pl. blondenfeaxe gomele 1596. — Auch weiland, der Vorzeit angehörig: gen. pl. gomelra lâfe (die Erbstücke der Vorfahren) 2037. – Von Sachen alt. aus alten Zeiten stammend: nom. sg. sweord . . . gamol 2683. acc. sg. gomele lâfe 2564, gomel swyrd 2611. gamol ist ein edleres Wort als eald. gamol-feax adj. mit greisen Haaren: nom. sg. 609.

gang st. m. 1) Gang, Weg: dat. sg. on gange 1885, gen. sg. ic hine ne mihte... ganges getwæman konnte ihn nicht des Weges hindern 969.—
2) Gang, Fuszspur: nom. sg. gang (die Fuszspur der Mutter Grendels) 1405. acc. sg. uton hrade feran Grendles mågan gang sceawigan 1392.— Comp. in gang.

be-gang, bi-gang st. m. (soweit etwas geht) Bereich: acc. sg. ofer geofenes begang über des Meeres Bereich 362, ofer flôda begang 1827. under swegles begong 861. 1774. flôda begong 1498. sioleoa bigong 2368.

gangan s. unter gân.

ganot st. m. Taucher, fulica marina: gen. sg. ofer ganotes bäð (d. i. das Meer) 1862.

gåd st. n. Mangel: nom. sg. ne bið þê wilna gåd (du sollst keinen Mangel haben an wünschenswerten kostbaren — Sachen) 661. Aehnlich 950.

gân, erweitert gangan st. v. gehen: praes. sq. III. gæð â Wyrd swâ hió scel 455. gæð eft . . . tô medo 605. bonne hê . . . on flett gæð 2035. Aehnlich 2055. — conj. prs. III. sq. gâ bær hê wille gehe er wohin er will 1395. - imp. sg. II. gâ nû tô setle 1783. nû bû lungre geong, hord sceáwian, under hârne stân 2745. inf. in gân herein gehen 386. 1645. forð gân vorwärts, hinzu gehen 1164. pat hŷ him tô mihton gegnum gangan entgegen, draufzu gehen 314. tô sele . . . gangan cwômon 324. In ähnl. Construct. gongan 1643. nû gê môton gangan . . . Hrôðgar geseón 395. þa côm of môre . . . Grendel gongan da kam vom Moore her Grendel geschritten 712. ongeán gramum gangan dem Feinde entgegen gehen, in den Krieg ziehen 1035. cwôm . . . . tô hofe gongan 1975. wutun gangan tô gehen wir hinzu 2649. - Als Präteritum dient 1) geóng oder gióng: hê tô healle geóng 926. Aehnlich 2019. sê be on orde geóng der an der Spitze gieng, vorausschritt 3126. on innan gióng gieng hinein 2215. hê . . . gióng tô þäs þe hê eorosele ânne wisse gieng dahin, wo er jenen Saal in der Erde wuste 2410, bâ se

äðeling gióng, bät hê bî wealle gesät da gieng der Edeling (Beówulf), um bei dem Walle niederzusitzen 2716. - 2) gang: tô healle gang Healfdenes sunu 1010. Aehnl. 1296. gang bå äfter flôre gieng längs des Estrichs, den Saal entlang 1317. -3) gengde (got. gaggida): hê . . . . beforan gengde . . . . wong sceawian gieng voran das Gefilde zu besichtigen 1413, gengde auch vom reiten 1402. — 4) Von einem andern Stamme eó de: eóde ellenrôf, bat he for eaxlum gestôd Denigea freán 358. Achnl. 403. [wið duru healle Wulfgår eóde] gieng gegen die Tür der Halle 390. eóde Wealhbeów foro gieng herzu 613. eóde tô hire freán sittan 641. eóde yrremôd schritt zorngemut dahin 727. eóde . . . tô setle 919. Aehnlich 1233. eóde . . . bær se snotera båd 1313. eóde weorð Denum äðeling tô yppan der den Dänen werte Edeling (Beówulf) schritt zum Hochsitze 1815. eóde ... under inwithrôf 3124. — plur. bær swiðferhöe sittan eódon 493. eódon him bâ tôgeánes giengen ihm entgegen 1627. eódon under Earna näs 3032.

â-gangan st.v. herausgehen, hervorgehen, ergehen: part. praet. swâ hit âgangen weard eorla manegum (wie es der Ritter manchem noch ergieng) 1235.

full-gangan st. v. nacheifern, nachfolgen: praet. sg. bonne . . . . sceaft
nytte heold, febergearwum füs fläne
fulleode wenn das Geschosz Dienst
hatte, das durch Befiederung gerüstete dem Pfeile nacheiferte, es wie
der Pfeil machte 3120.

ge-gân, ge-gangan st. v. 1) gehen, herangehen: inf. (c. acc.) his môdor ... gegân wolde sorhfulne siö 1278. sê þe gryresíðas gegân dorste der da wagte Schreckenswege zu gehen (in den Kampf zu ziehen) 1463. praet. sg. se maga geonga under his mæges scyld elne geeóde gieng eilends unter seines Verwanten Schild 2677. pl. elne geeódon tô þäs þe ... giengen eilends dahin wo ... 1968. — part. praet. siððan hie tôgädere g egân häfd on als sie (Wiglâf und der Drache) zusammen gekommen waren 2631. þät his aldres wäs

ende gegongen dasz seines Lebens Ende herangekommen war 823. þå wäs endedäg godum gegongen, bät se gûŏcvning . . . swealt 3037. — 2) erlangen, erreichen: inf. (c. acc.) bonne hê ät gûðe gegân benceð longsumne lof 1536. ic mid elne sceall gold gegangan 2537, gerund. näs þät ýðe ceáp tô gegangenne gumena ænigum 2417. - praet. pl. elne geeódon . . . . bät se byrnwiga bûgan sceolde 2918. — part. praet. häfde . . . gegongen, pät . . . hätte erreicht, dasz ... 894. hord vs gesceáwod, grimme gegongen 3086. -3) sich ereignen, geschehen: prs. sg. III. gif þät gegangeð, þät.... wenn das geschieht, dasz ... 1847. praet. sg. þät geióde ufaran dôgrum hildehlämmum es ereignete sich in spätern Zeiten den Kriegern (den Geáten) 2201. — part. praet. bâ wäs gegongen guman unfrodum earfoolîce bät . . . da war es dem jungen Manne schmerzlicher Weise geschehen, dasz . . . 2822.

oö-gængan st. v. hinzugehen: praet. pl. oö bät hi oöeódon . . . in Hrefnesholt 2935.

ofer-gangan st.v. c. acc. überschreiten: praet. sg. ofereode på ävelinga bearn steap stänhliv schritt über hohe Felsenabhänge 1409. pl. freovowong bone forv ofereodon 2960.

ymb-gangan st. v. c. acc. umhergehen: praet. ymbeóde þå ides Helminga duguðe ond geogoðe dæl æghwylcne gieng unter jedem Teil der angesehenen und niedern Ritterschaft umher 621.

går st. m. Speer, Wurfspies; Geschosz: nom. sg. 1847. 3022. instr. sg. gåre 1076. blodigan gåre 2441. gen. sg. gåres flyht 1766. nom. pl. gåras 328. gen. pl. gåra 161. — Comp. bon-, frum-går.

går-cene adj. speerkühn: nom. sg. 1959.

gâr-ewealm st. m. Mord, Niederlage durch den Speer: acc. sg. gârcwealm gumena 2044.

gar-holt st. n. Wald aus Speeren, d. i. Speermenge: acc. sg. 1835.

gar-secg st. m. Meer, Ocean: acc. sg. on garsecg 49. 537. ofer garsecg 515. — Vgl. hierzu Grimm bei Haupt 1, 578; Sweet, Engl. Stud. 2, 315 identificiert das Wort mit dem auf dem Runenkästchen vorkommenden gåsrie wie Cynegils und Cynegisl, gyrdels und gyrdisl. Diese namentlich in Hinsicht auf die Entwicklung der Bedeutung unwahrscheinliche Erklärung wird dadurch hinfällig, dasz Bugge, Zachers Zischr. 4, 192, den zweiten Teil des Compositums, seg, in der Bedeutung des lat. salum aus Glossen nachgewiesen hat. Vgl. noch Beitr. 11, 175, Anm.

går-wiga sw. m. Speerkämpfer: dat. sg. geongum gårwigan von Wîglâf

*2675. 2812.* 

går-wîgend part. kämpfend mit dem Speere, Speerkämpfer: acc. pl. går-

wîgend 2642.

gåst, gæst st. m. Geist, Dämon: acc. sg. helle gåst 1275 (Grendel). gen. sg. wergan gåstes (Grendels) 133. (des Versuchers) 1747. gen. pl. dyrnra gåsta (Grendels Geschlecht) 135s. gæsta gifrost (die Leichen verzehrende Flamme) 1124. — Compos. ellor-, geósceaft-gåst; eller-, wälgæst.

gåst-bana sw. m. dämonischer Mörder, d. i. der Teufel: nom. sg. gåstbona

177.

gädeling st. m. der mit einem Andern verbunden ist, Verwanter, Genosse: gen. sg. gädelinges 2618. dat. pl. mid his gädelingum 2950.

ät-gädere adv. zusammen, vereint: 321. 1165. 1190. samod ätgädere

*329. 387. 730. 1064.* 

tô-gädere adv. zusammen 2631. gist, gist, gyst st. m. Fremdling, Gast: nom. sg. gäst 1801. se gäst (der Drache) 2313. se grimma gäst (Grendel) 102. gist 1139. 1523. — acc. sg. gryreliene gyst (den von Beówulf erlegten Nichsen) 1442. dat. sg. gyste 2229. nom. pl. gistas 1603. acc. pl. gäs[tas] 1894. — Compos. fèŏe-, gryre-, inwit-, niō-, selo-gäst (-gyst).

gist-sele st. m. Saal in dem die Gäste verweilen, Gastsaal: acc. sg. 995. gegn-ewide st. m. Gegenrede: gen.

pl. pl pînra gegnewida 367.

gegnum adv. entgegen; drauf zu, darüber hin, mit den Präp. tô, ofer, die Richtung angebend: pät hŷ him tô mihton gegnum gangan dasz sie darauf zu gehen konnten 314. gegnum för ofer myrcan mör über das dunkle Moor hinweg 1405.

gehou, geohou f. Kummer, Sorge: instr. sg. giohoo mande 2268. dat. sg. on gehoo 3096. on giohoe 2794. genga sw. m. Gänger; in den Compos. in-, sa-, sceadu-genga.

genge s. ûð-genge.

gerwan, gyrwan sw. v. 1) rüsten, bereit machen, in Stand setzen: praet. pl. gestsele gyredon 995. 2) rüsten, zum Kampfe kleiden: praet. sg. gy-rede hine Beówulf eorlgewædum (kleidete sich mit der Rüstung) 1442. ge-gyrwan 1) machen, bereiten: praet. plur. him bå gegiredan Geáta leóde âd . . . unwâcliene 3138. part. praet. glôf . . . . eall gegyrwed deófles cräftum ond dracan fellum 2088. – 2) ausrüsten, zurecht machen: inf. ceól gegyrwan hildewæpnum ond headowedum 38. het him volidan gôdne gegyrwan liesz sich (sein) gutes Schiff in Stand setzen 199. Auch rüsten mit kriegerischer Kleidung: part. praet. syööan hê hine tô gûốc gegyred häfde 1473. 3) ausstatten, versehen, schmücken: part. praet. nom. sg. beadohrägl . . golde gegyrwed 553. acc. sg. lâfe . . . golde gegyrede 2193. acc. pl. mådmas . . . . golde gegyrede 1029. getawe s. geatwe.

gê conj. und: 1341. gê...gê...sowol...als...1864. gê...gê.... gê...1249. gê swylce und desgleichen, und ebenso 2259.

gê pron. ihr, plur. von bû: 237. 245 u. ö.

gên (aus gegn) adv. noch, wiederum: ne wäs hit lenge bå gên, bät . . . es war noch nicht längere Zeit her. dasz ... 83. ic sceal foro sprecan gên ymbe Grendel werde von nun an wieder von Grendel sprechen 2071. nô bŷ ær út bâ gên . . . gongan wolde (dennoch wollte er noch nicht herausgehen) 2082. gên is eall ät bê lissa gelong (noch geht auf dich alle meine Gunst) 2150. Vgl. auch die Anm. - þå gên da nochmals, wieder 2678. 2703. swâ hê nû gên dêŏ wie er noch jetzt tut 2860. furður gên ferner noch, auszerdem noch 3007. nû gên nun, wiederum 3169. nê gên nicht mehr, nicht weiter: ne wäs bät wyrd bâ gên das war nicht mehr das Schicksal (das Schicksal wollte nicht mehr. dasz . .) 735.

gên a adv. noch: cwico wäs bâ gêna war noch lebend 3094.

gênunga (aus gegnunga) adv. geradezu, vollständig: 2872.

rêtan sw. v. verletzen, niedermachen: inf. 2941. S. d. Anm. be-gête adj. zu finden, zu erlangen;

im Comp. êt-begête.

geador adv. vereint, beisammen, gesamt: 836. geador ätsomne 491.

on-geador adv. vereint, zusammen

1596.

gealdor st. n. 1) Klang: acc. sg. bŷman gealdor 2944. 2) Zauberlied, Zauberspruch, Bannspruch: instr. sg. bonne wäs bät vrfe . . . . galdre bewunden (mit einem Bannspruche beleat) 3053.

gealga sw. m. Galgen: dat. sg. bat his byre ride giong on galgan 2447.

gealg - môd adj. (galligen) finstern Sinnes: nom. sg. gifre ond galgmôd 1278.

gealg-treow st. n. Galgen: dat. pl. on galgtreowu[m] 2941.

geard st. m. Wohnsitz; im Beowulf, entsprechend den Häusercomplexen fürstlicher Wohnsitze, nur im plur. gebraucht: acc. in geardas (in Finns Schlosz) 1135. dat. in geardum 13. 2460. of geardum 1139. ær hê on weg hwurfe . . . of geardum bevor er von seinem Wohnsitze hinweg gieng. d. i. starb 265. — Compos. middan-

gearo adj. eigentl. gemacht, bereitet: daher bereit, fertig, gerüstet: nom. sg. bät hit weard eal gearo, healärna mæst 77. wiht unhælo . . . gearo sôna wäs der Dämon des Verderbens war schnell bereit, zauderte nicht lange 121. Here-Scyldinga betst beadorinca wäs on bæl gearu war für den Scheiterhaufen bereit (zur feierlichen Verbrennung) 1110. beód (is) eal gearo die Kriegerschaft ist ganz bereit, immer gerüstet 1231. hrače wäs ät holme hýčweard gearu (geara MS.) 1915. gearo gûôfreca 2415. sie sió bær gearo ædre geäfned sei die Bahre sofort zurecht gemacht 3106. - Mit abhäng, Genitiv: gearo gyrnwräce bereit zur

Rache für angetanes Leid 2119. acc. sq. gearwe stôwe 1007. nom. pl. beornas gearwe 211. Aehnlich 1814

gearwe, geare, gearo adv. ganz und gar, durchaus: nê gê . . . gearwe ne wisson ihr wiszt durchaus nicht ... 246. Aehnlich 879. hine gearwe geman witena welhwylc aedenkt sein gar wol 265. wisse hê gearwe, pät ... er wuste gar wol dasz ... 2340. 2726. ic wât geare bät . . . 2657. bät ic . . . . gearo sceáwige swegle searogimmas (dasz ich die Schätze in ihrem ganzen Umfange, so viele ihrer sind, sehe) 2749. - Comp. gearwor bereiter, lieber 3075. -Superl. gearwost 716.

gearo-folm adj. mit bereiter Hand

2086.

gearwe st. f. Rüstung, Bekleidung; im Compos. feoer-gearwe.

geat st. n. Oeffnung, Tür; in den Compos. ben-, hilde-geat.

geato-lie adj.wol eingerichtet, schmuck, stattlich: von Schwert und Rüstung 215. 1563. 2155, Von Heorot 308. wîsa fengel geatolîc gende ritt statt-

geatwe st. f. pl. Ausrüstung, Schmuck: acc. recedes geatwa der Schmuck der Drachenhöhle (die Schätze derselben) 3089. — Compos. eóred-, gryre-, gûő-, hilde-, wîg-geatwe.

geán (aus gegn) adv. in

on-geán adv. entgegen, auf — zu: bat hê mê ongean sleá 682, ræhte ongeán feónd mid folme 748. foran ongean vorwärts entgegen d. i. auf zu 2365. – Präpositional mit Dativ: ongeán gramum den Feinden entgegen 1035.

tô-geánes, tô-gênes adv. entgegen, auf — zu; wider: Grendle tôgeánes Grendel entgegen, wider Grendel 667. grap ha tôgeanes sie griff (Beowulf) entgegen 1502. Aehnlich him tôgeánes fêng 1543. eódon him þå tôgeánes giengen auf ihn zu 1627. hêt þå gebeódan . . . þät hîe bælwudu feorran feredon gôdum tôgênes liesz anordnen, dasz sie von fern her Holz für den Leichenbrand brächten dem Guten entgegen (d. h. nach dem Orte, wo der tote Beówulf lag) 3115.

geap adj. geräumig, ausgedehnt, weit: nom. sg. reced . . . geap die geräumiae Halle 1801, acc. sg. under geanne hrôf 837. — Comp. horn-, sa-geán.

gear st. n. Jahr: nom. sa. 1135. gen. pl. geara in adverbialer Bedeutung olim, vor Zeiten 2665. s. un-geâra.

gear-dagas st. m. pl. Tage der Vorzeit: dat. pl. in (on) geardagum 1. 1355. 2234.

zeofu s. gifu.

geofon, gifen, gyfen st. n. Meer, Flut: nom. sq. geofon 515, gifen geótende die strömende Flut 1691. gen, sq. geofenes begang 362, gyfenes grund 1395.

geogoð st. f. 1) Jugend, Jugendalter: dat. sg. on geogooe 409. 466. 2513. on giogoge 2427. gen. gioguse 2113. 2) Im Gegensatz zu dugus die jüngere Kriegerschaar niederen Ranges (etwa wie im Mittelalter Knappe gegen Ritter): nom. sg. geogoo 66. giogo 1190. acc. sg. geogo 1182. gen. duguõe ond geogoõe 160. dugode ond iogode (geogode) 1675. 622.

geogod-feorh st. n. Jugendalter, d. i. Alter, in dem man noch in die Reihen der geogoð gehört: dat. sg. on geogoő- (geoguő-) feóre 537. 2665.

geohoo s. gehoo.

geolo adj. gelb: acc. sg. geolwe linde (den gelben Lindenbastschild) 2611. geolo-rand st. m. gelber (mit Geflecht

aus gelbem Lindenbast überzogener)

Schild: acc. sg. 438.

geond praep. c. acc. durch - hindurch, längs - hin, über: geond bisne middangeard längs der Erde. über die Erde hin 75. wide geond eorðan 266. 3100. fêrdon folctogan ... geond widwegas zogen die von ferne her führenden Wege entlang 841. Aehnlich 1705. geond bät säld durch die Halle hindurch, in der Ausdehnung der Halle 1281. Aehnlich 1982. 2265.

geong adj. jung, jugendlich: nom. sg. 13. 20. 855 u. ö. giong 2447. sw. m. se maga geonga 2676. acc. sq. geongne gûŏcyning 1970. dat. sg. geongum 1949. 2045. 2675 u. ö. on swâ geongum feóre in so jugendlichem Alter 1844. geongan cem-

pan 2627. - acc. pl. geonge 2019. pat. pl. geongum ond ealdum 72. Superl. gingest der letzte: nom. sa. sw. n. gingäste word 2818.

georn adj. strebend, begierig: c. gen. der erstrebten Sache eftsides georn

2784. — Comp. lof-georn.

georne adv. gern, willig: bat him winemâgas georne hŷrdon 66. georne trûwode 670. eifrig, begierig: sôhte georne äfter grunde suchte eifrig den Grund ab 2295. sorafältig, fleiszig: nô ic him bas georne atfealh (hielt ihn nicht so fest) 969, vollständig, aenau: Comp. wiste bê geornor 822.

geó, iú conj. einst, vordem, früher

1477. gió 2522, iú 2460.

geóe st. f. Hilfe. Unterstützung: accı sg. geóce gefremman 2675. bät him gâstbona geóce gefremede wid beódbreaum 177. geóce gelŷfde glaubte an die Hilfe (Beówulfs) 609. dat. sq. tô geóce 1835.

geocor adj. böse, schlimm: nom. sq. 766. – Ueber das Verhältnis von geóc zu geócor vergl. Haupts Zeit-

schrift 8, S. 7.

geó-man, iú-man m. Mann der Vorzeit: gen. pl. iúmonna 3053.

geó-meowle sw. f. (einst Jungfrau) Ehefrau, aloss. anus: nom. sa. geómeowle 3151. acc. sq. iómeowlan 2932.

geômor adi, gedrückten Sinnes, traurig, betrübt: nom. sg. him wäs geômor sefa 49. 2420, 2633. môdes geômor 2101. fem. þät wäs geômuru ides 1067.

geômore adv. in trauriger Weise 151. geômor-gid st. n. Trauerspruch: acc.

sg. giômorgyd 3151.

geômor-lie adj. traurig, schmerzlich: swâ biŏ geômorlîc gomelum ceorle tô gebîdanne, þät . . . . es ist dem alten Manne schmerzlich zu erleben, dasz . . . 2445.

geômor-môd adj. trüben, traurigen Sinnes: nom. sq. 2045. 3019. giô-

mormôd 2268,

geômrian sw. v. klagen, jammern, praet. sg. geômrode giddum 1119.

geó-sceaft st. f. (Bestimmung von Alters her) das Geschick: acc. sq. geosceaft grimme 1235. — Ahd. findet sich bei Notker gascaft; geosceaft scheint jüngere Umdeutung zu sein, vgl. Kluge, Beitr. 8, 534.

zeósceaft-zást st. m. vom Geschick gesanter Dämon: gen. sg. fela geósceaftgasta von Grendel und seinem Geschlechte 1267.

geótan st. v. intrans, gieszen, sich ergieszen, strömen; part. prs. gifen

geótende 1691.

gicel st. m. Eiszapfen: im Compos.

hilde-gicel.

zid. zvd st. n. Spruch, feierliche allitterierende Rede: nom. sg. þær wäs . . gid oft wrecen 1066. leód wäs âsungen, gleómannes gyd das Lied war gesungen, des Sängers Spruch 1161. bær wäs gidd ond gleó 2106. acc. sq. ic bis gid awrac 1724, gvd âwräc 2109. gyd äfter wräc 2155. ponne hê gyd wrece 2447. — dat. pl. gyddum 151. giddum 1119. gen. pl. gydda gemyndig 869. — Compos. geômor-, word-gid. — Zur Bedeutung vgl. Aelfrics Hom. 2, 134 (Engl. Stud. 7, 134): ægöer gê äfter ânfealdre gereccednysse (in Prosa) gê äfter leóðlicre gyddunge.

giddian sw. v. einen Spruch sprechen. in allitterierender Rede sprechen:

praet. gyddode 631.

gif conj. 1) wenn: cum ind, 442, 447. 527, 662 u. ö. gyf 945 u. ö. cum conj. 452. 594. 1482 u. ö. gyf 280. 1105 u. ö. — 2) ob: cum ind. 572. cum conj. 1141. 1320.

gifa, geofa sw. m. Geber; in den Compos. gold-, sinc-, wil-gifa (-geofa).

gifan st. v. geben: inf. giofan 2973. praet. sg. nallas beágas geaf Denum 1720. hê mê [mâdmas] geaf 2147 und ähnlich 2174. 2432. 2624 u. ö. praet. pl. geafon (scil. hyne) on garsecg 49. — part. praet. þå wäs Hrôðgåre herespêd gyfen 64. þå wäs gylden hilt gamelum rince . . . on hand gyfen 1679. syöðan ærest weard gyfen . . geongum cempan (zur Ehe gegeben) 1949.

â-gifan st. v. hingeben, geben, erteilen: inf. andsware ... agifan Antwort erteilen 355. praet. sg. sôna him se froda fäder Ohtheres . . . ondslyht âgeaf gab ihm einen Gegenschlag

2930.

for-gifan st. v. geben, verleihen: praet. sg. him þäs liffreá . . . woroldâre forgeaf 17. þæm tô hâm forgeaf Hrêvel Geáta ângan dohtor (zur Ehe gab) 374. Aehnlich 2998. hê mê lond forgeaf verlieh mir Grundbesitz 2493. Aehnlich 697, 1021, 2607, 2617, mägenræs forgeaf hildebille er verlieh dem Schlachtschwerte einen gewaltigen Anlauf d. h. schlug mit voller Kraft 1520.

of-gifan st. v. (abgeben) verlassen: inf. bät se mæra maga Ecgbeowes grundwong bone ofgyfan wolde (aus der Drachenhöhle zu weichen sich entschlosz) 2589. praet. sq. bås worold ofgeaf gromheort guma 1682. Aehnl. gumdreám ofgeaf 2470. Dena land ofgeaf 1905. praet. pl. näs ofgeafon hwate Scyldingas verlieszen das Vorgebirge 1601. Þät þá hildlatan holt ofgêfan dasz die Feiglinge das Holz verlieszen (in das sie geflohen waren) 2847. — sg. praet, pro plur. bâra

þe þis [lîf] ofgeaf *2252*.

gifebe adj. gegeben, verliehen: gôdfremmendra swylcum gifeče bič, bät welchem Tapfern verliehen wird, dasz . . . 299. Aehnlich 2683. swâ mê gifeőe wäs 2492. þær mê gifeőe swâ ænig yrfeweard äfter wurde wenn mir ein Erbewart (Sohn) nach mir (mich überlebend) bescheert worden wäre 2731. — neutr, als subst. wäs þät gifeðe tô swîð, þê þone [beoden] byder ontyhte das Gegebene (- das Geschick? -) war zu herbe, welches den Herrn hierher gezogen hat 3086. gyfeðe 555.

820. — Comp. un-gifebe.
gif-heal st. f. Halle in der Lehne
vergeben werden, Thronhalle: acc.

sq. ymb bå gifhealle 839.

gif-sceat st. m. wertvolle Gabe, Geschenk von Wert: acc. pl. gifsceattas 378.

gif-stôl st. m. Sitz von welchem aus Lehne verteilt werden, Thron: nom. sg. 2328. acc. sg. 168.

gift st. f. Gabe, Spendung; im Compos. feoh-gift.

gifu, geofu st. f. Gabe, Geschenk, Verleihung; Lehen: nom. sg. gifu 1885. acc. sg. gimfäste gife þê him god sealde die mächtige Gabe die ihm Gott verliehen (die ungeheure Kraft) 1272. ginfästan gife bê him god sealde 2183. dat. pl. (als instr.) geofum 1959. gen. pl. gifa 1931. geofena 1174. — Compos. mâððum-, sinc-gifu.

gild, gyld st. n. Vergeltung; im Compos. wiber-gyld.

gildan, gyldan st. v. eine Gegenleistung tun, vergelten, lohnen, zahlen: inf. gomban gyldan Tribut zahlen 11. hê mid göde gyldan wille uneran eaferan 1185. wê him þå güögetawa gyldan woldon 2637. — praet. sg. heaŏoræsas geald meárum ond mådmum vergalt die Kämpfe mit Rossen und Schätzen 1048. Aehnl. 2492. geald pone güöræs . . . . Jofore ond Wulfe mid ofermåömum lohnte Eofor und Wulf den Kampf mit überaus groszen Schätzen 2992. pl. guldan Finnsb. 40.

an-gild an st. v. entgelten: praet. sg. sum såre angeald æfenräste einer — Äschere — entgalt die Abendruhe

mit Todesschmerze 1252.

â-gildan st. v. sich darbieten: praet. sg. bâ mê sæl âgeald da sich mir die günstige Gelegenheit darbot 1665. Aehnlich bâ him rûm âgeald 2691. for-gildan st. v. vergelten, dagegen leisten, lohnen: conj. prs. sq. III. alwalda bec gôde forgylde der Allregierer lohne dir mit Gutem 957. inf. bonne ænne heht golde forgyldan den einen - durch Grendel getöteten - hiesz er mit Golde vergelten. büszen 1055, hê . . . wolde Grendle forgyldan gûðræsa fela wollte Grendel für viele Kampfangriffe lohnen 1578. wolde se lâsa lîge forgyldan drincfät dŷre es wollte der Feind das kostbare Trinkgefäsz (den Diebstahl an demselben) mit Brand vergelten 2306. — praet. sg. hê him þäs leán forgeald dafür gab er ihnen den Lohn 114. Aehnl. 1542. 1585. 2095. forgeald hrače wyrsan wrixle wälhlem bone vergalt den Mordstreich mit schlimmerm Tausche 2969.

gillan, gyllan st. v. gellen, tönen: praes. ind. III. sg. gylleð græghama die Rüstung klirrt Finnsb. 6.

gilp, gylp st. m. Rede, durch die man sich für einen bevorstehenden Kampf groszer Dinge vermiszt, Trotzrede, Ruhmrede: acc. sg. häfde . . . Geátmecga leöd gilp gelæsted (hatte erfüllt, wozu er sich vor dem Kampfe vermessen) 830. nallas on gylp seleö fætte beágas gibt nicht aus Grosztun goldgetriebene Ringe 1750. þät ic wis pone güsflogan gylp ofersitte mich der Trotzrede enthalte 2529. dat, sg. gylpe wisgrîpan (die Kampfzusage erfüllen) 2522. — Compos. dol-gilp.

gilpan, gylpan st. v. c. gen., acc. u. dat. eine Trotzrede halten, sich berühmen, trotzig frohlocken: prs. sg. I. nő ic þäs gylpe (nach einer Lücke) 577. sg. III. morðres gylpeð berühmsich des Mordes 2056. inf. swå nê gylpan þearf Grendles mäga [ænig]... uhthlem þone 2007. nealles folceyning fyrdgesteallum gylpan þorfte brauchte sich seiner Kampfgenossen nicht zu rühmen 2875. — praet. sg. hreðsigora ne gealp goldwine Geáta frohlockte nicht des ruhmvollen Sieges (konnte über den Drachen keinen Sieg davon tragen) 2584.

gilp-ewide st. m. Rede durch die man sich für einen bevorstehenden Kampf groszer Dinge vermiszt, Trotzrede: nom. sg. 641.

gilp-hläden part. praet. beladen mit Trotzreden (d. h. der eine grosze Zahl Trotzreden gehalten, folglich schon viele Kämpfe siegreich bestanden hat); ruhmbedeckt: nom. sg. guma gilphläden 869.

gilp-spræe st. f. dasselbe was gilpcwide, Trotzrede, Ruhmrede: dat. sg.

on gylpspræce 982.

gilp-word st. n. trotziges Wort vor bevorstehendem Kampfe, Ruhmwort: gen. pl. gespräc . . . gylpworda sum 676.

gim st. m. Edelstein, Juwel: nom. sg. heofenes gim des Himmels Juwel, d. i. die Sonne 2073. — Compos. searo-gim.

gimme-rîce adj. juwelenreich: acc. sg.
gimmerîce hordburh häleða 466.

gin adj. eigentl. klaffend; daher weit, ausgedehnt: acc. sg. under gynne grund (den Meeresgrund) 1552.

gin-fäst adj. ausgedehnt, reich: acc. sg. gimfäste gife (gim- wegen des folgenden f) 1272. In schw. Form ginfästan gife 2183.

ginnan st. v. (Grundbedeutung offen

sein, bereit sein) in

on-ginnan st.v. anfangen, unternehmen: praet. of pat an ongan fyrene fremman feond on healle 100. secg eft ongan sið Beówulfes snyttrum styrian 872. þå þät sweord ongan ... wanian das Schwert begann zu vergehen 1606. Higelåc ongan sinne geseldan ... fägre friegean begann seinen Genossen in Zucht su fragen 1984 u. ö. ongon 2791. praet. pl. nö hêr cüölicor euman ongunnon lindhäbbende öffentlicher unternahmen keine Schildtragenden hierher zu kommen 245. part. praet. häbbe in mærða fela ongunnen on geogoðe habe in meiner Jugend viele Ruhmestaten unternommen 409.

gist 8. gäst.

gistran adv. gestern: gystran niht gestern Nacht 1335.

glt pron. ihr beide, dual von þû 508. 512. 513 u. ö.

git, gyt adv. noch: damals noch 536. 1128. 1165. 2142. bisher 957. næfre git noch nie bisher 853. noch jetzt 945. 1059. 1135. jetzt Finnsb. 26. noch einmal 2513. — noch dazu: 47. 1051. 1867.

gitan st. v. (Grdbedeutg. fassen, er-

greifen, erlangen) in

be-gitan st.v.c. acc. erfassen, ergreifen, erlangen: praet. sg. begeat 1147. 2231. þå hine wig be ge t da Kriegihn erfaszte, über ihn kam 2873. Aehnl. begeat 1069. 2231. — praet. pl. hil ær on þê göde begeåton Tüchtige erhielten es früher von dir 2250. conj. sing. für pl. þät wäs Hröðgåre hreówa tornost þåra þe leódfruman lange begeåte der Kummer herbster von denen die den Volksfürsten lange Zeit betroffen hatten 2131. for-gitan st. v. c. acc. vergessen: praes. sg. III. hê þå forögesceaft forgyteð ond forgýmeð 1752.

on-gitan, an-gitan st. v. c. acc. 1) fassen, ergreifen: imp. sg. gumcyste ongit erfasse Mannestugend, ergreife das was den Mann ziert 1724. praet. sg. bê hine se brôga angeat den der Schrecken erfaszte 1292. — 2) geistig erfassen, wahrnehmen, erblicken; vernehmen: conj. prs. I. bät ic ærwelan . . . ongite dasz ich das alte Gut (die Schätze der Drachenhöhle) erblicke 2749. inf. säl timbred ... ongyton 308. grundwong ongytan 1497. Geáta clifu ongitan 1912. - praet. sg. fyrenbearfe ongeat hatte das Elend durch feindliche Nachstellungen wahr genommen

14. ongeat . . . grundwyrgenne erblickte des Grundes Wölfin 1519. — praet. pl. bearhtm ongeaton, gübhorn galan vernahmen den Klang, (hörten) das Kampfhorn erschallen 1432. syösan hie Higelaces horn ond býman gealdor ongeaton 2944. gifre adj. gierig, gefräszig: nom. sg. gifre ond galgmód von Grendels Mutter 1278. — Superl. lig . . . gæsta gifrost 1124. — Compos. heoro-gifre.

gigant st. m. Riese: nom. pl. gigantas 113. gen. pl. giganta 1563, 1691. gitsian sw. v. geizig sein: prs. sq.

III. gŷtsaŏ 1750.

gio-, gio- s. geo-, geo-. gladian sw. v. schimmern, glänzen: prs. pl. III. on him gladiaö gomelra låfe an ihm glänzen die Erbstücke (das Rüstzeug) der Ahnen 2037.

gläd adj. gnädig, freundlich (als Epitheton der Fürsten): nom. sg. beó wið Geátas gläd 1170. acc. sg. glädne Hröðgår 864. glädne Hröðulf 1182. dat. sg. gladum suna Frödan 2026. gläde adv. auf gnädige, freundliche Weise 58.

glüd-man adj. desgl. 367. S. d. Anm. glüd-möd adj. fröhlichen Sinnes 1786. glêd st. f. Glut, Flamme: nom. sg. 2653. 3115. dat. (instr.) pl. glêdum 2313. 2336. 2678. 3042.

glêd-egesa sw. m. Schrecken durch Glut, Glutschrecken: nom. sg. glêdegesa grim (das Flammenspeien des Drachen) 2651.

gleó st. n. gesellschaftliche Unterhaltung (vorzüglich durch Musik, Spiel und Scherz): nom. sg. þær wäs gidd ond gleó 2106.

gleó-beám st. m. (Baum der gesellschaftlichen Unterhaltung, der Musik) Harfe: gen. sg. gleóbeámes 2264. gleó-dreám st. m. fröhliches Treiben

in gesellschaftlicher Unterhaltung, Jubel, gesellschaftliche Lust: acc. sg. gamen ond gleodreám 3022.

gleó-man st. m. (Lehnsmann, der die gesellschaftliche Unterhaltung belebt, vorzüglich durch Musik) Harfner: gen. sg. gleómannes gyd 1161. glitinian (ahd. glizinôn) sw. v. glänzen, leuchten, schimmern: inf. geseah pâ . . . gold glitinian 2759.

glidan st. v. gleiten: praet. sg. syööan heofenes gim glåd ofer grundas nachdem des Himmels Juwel über die Gründe geglitten war (nachdem die Sonne untergegangen war) 2074. praet. pl. glidon ofer gârsecg ihr glittet dahin über den Ocean (im Schwimmen) 515.

tô-glîdan st. v. (zergleiten) auseinander gehen, zerfallen: praet. gûðhelm tôglâd (der Helm Ongenþeows gieng durch Eofors Schlag auseinander) 2488.

glôf st. f. Handschuh: nom. sg. glôf hangode (an Grendel) kieng ein Handschuh 2086.

gneáð adj, karg: nom. sg. fem. näs hió . . . tô gneáð gifa Geata leódum war nicht zu karg mit Gaben an die Leute der Geáten 1931.

gnorn st. m. Kummer, Betrübnis: acc. sg. gnorn þrówian 2659.

gnornian sw. v. Betrübnis haben, trauern, klagen: praet. sg. earme . . . ides gnornode 1118.

be-gnornian sw. v. c. acc. betrauern, beklagen: praet. plur. begnornodon ... hlåfordes [hry]re betrauerten ihres Herrschers Fall 3180.

god st. m. Gott: nom. sg. 13, 72, 478
u. ö. hâlig god 381, 1554, wîtig
god 686, mihtig god 702, acc. sg.
god 812. ne wiston hîe drihten god
kannten den Herrgott nicht 181.
dat. sg. godes 570, 712, 787 u. ö.
gen. sg. godes 570, 712, 787 u. ö.

gold st. n. Gold: nom. sq. 3013, 3053. icge gold 1108. wunden gold gewundenes Gold. Gold in Ringform 1194. 3136. — acc. sq. gold 2537, 2759. 2794. 3169. hæben gold das heidnische Gold (das aus der Drachenhöhle) 2277. bråd gold massenhaftes Gold 3106. - dat. instr. sg. golde 1055. 2932. 3019. fættan golde mit getriebenem Golde, mit Golde in Blechform 2103. gehroden golde mit Gold überzogen, vergoldet 304. golde gegyrwed (gegyrede) mit Golde versehen, geschmückt 553. 1029. 2193. golde geregnad mit Gold geziert 778. golde fâhne (hrôf) den von Gold schillernden Dachstuhl 928. bunden golde mit Gold gebunden (s. unter bindan) 1901. hyrsted golde (helm) der goldgeschmückte, goldbeschlagene Helm 2256. - gen. sg. goldes 2302. fættan goldes 1094. 2247. scîran goldes lautern Goldes 1695. — Comp. fæt-gold.

gold-wht st. f. Besitztum an Gold, Schatz: acc. sg. 2749.

gold-fah adj. goldbunt, von Golde schimmernd: nom. sg. reced... goldfah 1801. acc. sg. goldfahne helm 2812. nom. pl. goldfag scinon web äfter wågum goldbunt glänzten Taneten längs den Wänden 995.

peten längs den Wänden 995. gold-gifa sw. m. Goldspender, Bezeichnung des Fürsten: acc. sg. mid mînne goldgyfan 2653.

gold-hladen part. praet. mit goldenen Baugen bedeckt Finnsb. 13; vgl. d.

gold-hroden part. praet. (goldüberzogen) goldbekleidet, goldgeschmückt: nom. sg. 615. 641. 1949. 2026; Enitheton fürstlicher Frauen.

gold-hwät adj. nach Golde strebend, goldgierig: näs hê goldhwät er (Beówulf) war nicht goldgierig (er kämpfte gegen den Drachen nicht seiner Schätze wegen, vergl. 3067 ff.) 3075.

gold - māððum st., m. Kleinod von Gold: acc. pl. goldmāðmas (die Schätze der Drachenhöhle) 2415.

gold-sele st. m. Goldsaal, d. i. Saal in dem Gold verteilt wird, Herrschersaal: acc. sg. 716, 1253. dat. sg. goldsele 1639. 2084.

gold-weard st. m. Goldwart, Hüter des Goldes: acc. sg. vom Drachen 3082.

gold-wine st. m. Gold verteilender Freund, d. i. Herrscher, Fürst: nom. sg. (zum Teil als voc.) goldwine gumena 1172. 1477. 1603. goldwine Geáta 2420. 2585.

gold-wlane adj, des Goldes stols: nom, sg. gûŏrinc goldwlanc (der von Hrôðgâr seines Sieges wegen goldbelohnte Beówulf) 1882.

gomban, gomel, gomen s. gamban, gamol, gamen.

gong, gongan s. gang, gangan.
god adj. gut, tüchtig; von Personen
und Sachen: nom. sg. 11. 195. 864.
2264. 2391 u. ö. frôd ond gôd 279.
— c. dat. cyning äðelum gôd der
König von Adel gut 1871. gumcystum gôd 2544. — c. gen. wes þú
ûs lârena gôd sei uns mit Lehren
gut (hilf uns dazu durch deine
Unterweisung) 269. — In schw,

Form se gôda 205, 355, 676, 1191 u. ö. — acc. sg. gôdne 199. 347. 1596. 1970 u. ö. gumcystum gôdne 1487. neutr. gôd 1563. - dat. sq. gôdum 3037. 3115. þæm gôdan 384. 2328. - nom. pl. gôde 2250. þá gôdan 1164. — acc. pl. gôde 2642. dat. pl. godum dædum 2179. gen. pl. gôdra gûðrinca 2649. -Compos, ær-gôd.

god st. n. 1) das Gute das erzeigt wird, Woltat, Gabe, Geschenk: instr. sq. gôde 20. 957. 1185. gôde mære die durch Spenden berühmte (prýbo) 1953. — instr. pl. gôdum 1962. - 2) Tüchtigkeit, bes. im Kampfe: gen, pl. nât hê bâra gôda 682, vgl. Anmerkung dazu.

god-fremmend part. Tüchtiakeit verrichtend, Krieger: gen, pl. gôd-

fremmendra 299.

gram adj. feindlich: gen. sg. on grames grapum in den Fäusten des Feindes (Beówulfs) 766. nom. pl. bâ graman 778. dat. pl. gramum 424. 1035.

gram-heort adj. feindlichen Hersens, feindlich gesinnt: nom. sg. grom-

heort guma 1683.

gram-hýdig adj. feindlichen Sinnes, bösgesinnt: nom. sg. gromhŷdig **1750.** 

grap st. f. die zum Packen bereite Hand, Faust, Kralle: dat. sg. mid grâpe 438. on grâpe 555. gen. sg. eal . . . Grendles grape alles von der Kralle Grendels, die gesamte Kralle 1837. dat. pl. on grames grâpum 766. (als instr.) grimman grapum mit grimmen Krallen 1543. — Compos. feónd-, hilde-grâp.

grapian sw. v. ergreifen, zugreifen, angreifen: praet. sg. pat hire wid healse heard grâpode dasz (das Schwert) ihr hart zum Halse griff 1567. hê ... grâpode gearofolm er griff zu mit bereiter Hand 2086.

gräs-molde sw. f. Grasflur: acc. sq. gräsmoldan träd schritt über die

Grasflur 1882.

grædig adj. gierig, hungrig, gefrässig: nom. sg. grim ond grædig 121. 1500. acc. sg. grædig gûðleóð 1523.

græg adj. grau: nom. pl. äscholt ufan græg die oben grauen Eschenhölzer (die Speere mit eiserner Spitze) 330. acc. pl. græge syrcan graue (das sind eiserne) Panzerhemden

grang-hama sw. m. graue (d. h. eiserne) Brünne: nom, sq. Finnsb. 6.

græg-mæl adj. graugezeichnet, grauc Farbe habend, hier = eisern: nom. sq. sweord Biówulfes gomol ond grægmæl 2683.

græpe s. ät-græpe.

gretan sw. v. c. acc. 1) grüszen, be-grüszen: inf. hine swa gödne gre-tan 347. Hröögar gretan 1647. 2011. eówic grêtan hêt (hiesz euch seinen Scheidegrusz bringen) 3096. praet. sg. grêtte Geáta leód 626. grêtte þå guma ôðerne 653. hê Hrôðgar grêtte 1817. — 2) herangehen, nahen, aufsuchen; berühren; haften: inf. gifstôl grêtan den Thron einnehmen, ihn als Herrscher besteigen 168. näs se folcovning ænig ... bê mec gûðwinum grêtan dorste (mit Schwertern angreifen) 2736. Wyrd . . . seó bone gomelan grêtan sceolde 2422. bone synscasan gûsbilla nân grêtan nolde an dem unversöhnlichen Feinde wollte kein Kampfschwert haften 804. - praet. sg. grêtte goldhroden guman on healle die goldgeschmückte gieng zu den Männern in der Halle heran 615. nô hê mid hearme . . . gästas grêtte nahte den Fremdlingen nicht mit Kränkung 1894. gomenwudu grêtte berührte das Lustholz, spielte die Harfe 2109. — conj. praet. sg. II. bät bû bone wälgæst wihte ne grôtte dasz du mit nichten den Mordgeist (Grendel) aufsuchtest 1996. Aehnlich sg. III. þät hê ne grêtte goldweard bone 3082. — part. praet. þá wäs . . . . gomenwudu grêted 1066.

ge-grêtan sw.v.c. acc. 1) grüszen, begrüszen, ansprechen: prt. sg. holdne gegrêtte meaglum wordum begrüszte den Lieben mit feierlichen Worten 1981, gegrêtte bâ gumena gehwylcne .... hindeman side redete da jeden der Männer zum letzten Male an 2517. — 2) herangehen, nahen, aufsuchen: inf. sceal . . . . manig ôŏerne gôdum gegrêttan ofer ganotes bäð wird mancher den andern über das Meer mit Geschenken aufsuchen 1862.

greot st. m. Sand, Kies, Erde: dat.

sg. on greóte 3169.

The second second second

T.

greotan st. v. weinen, trauern, klagen: prs. sq. III. sê be äfter sincgyfan on sefan greóteð der nach dem Schatzspender im Herzen trauert 1343.

grim adj. zornig, grimm, wild, feindlich: nom. sq. 121, 555, 1500 u. ö. schw. Form se grimma gäst 102. acc. sq. m. grimne 1149, 2137, fem. grimme 1235. gen. sg. grimre gûðe 527. instr. pl. grimman grâpum 1543. — Comp. beado-, heaðo-, heoro-, searo-grim.

grimme adv. grimm, feindlich, bitter

3013. 3086.

grim - lie adi. arimm. schrecklich: nom. sq. grimlîc gryregäst 3042.

grimman st. v. (eigentlich schnaufen) eilig vorwärts gehen, eilen: praet. plur. grummon 306.

grindan st. v. zermalmen in

for-grindan st. v. zerstören, aufreiben: praet. sq. c. dat. forgrand gramum rieb die Feinde auf, tötete sie 424. — part. praet. c. acc. häfde lîgdraca leóda fästen . . . . glêdum forgrunden hatte des Volkes Feste durch Gluten zerstört 2336. bå his ågen (sevld) wäs gledum forgrunden da sein eigener (Schild) von den Gluten zerstört war 2678.

gripe st. m. Griff, Angriff: nom. sg. gripe mêces 1766. acc. sg. grimne gripe 1149. — Compos. fær-, mund-, nið-gripe.

grîma sw. m. Maske, Larve; in den Compos. beado-, here-grîma.

grîm-helm st. m. Maskenhelm, Helm mit Visier: acc. pl. grîm-helmas 334. grîpan st. v. greifen, fassen, packen: praet. sg. grap þa tôgeánes sie faszte da entgegen 1502.

for-grîpan st. v. (intensiv packen) zum Untergange packen, durch den Griff töten: praet, sq. c. dat, ät gûðe forgrap Grendeles mægum 2354.

wið-grîpan st. v. c. dat. (entgegen fassen) stützen, aufrecht halten: inf. hû wið bâm âglæcean elles meahte gylpewiogrîpan wie ich meine Kampfzusage gegen den Unhold anders aufrecht halten könnte 2522.

grôwan st. v. wachsen, sprieszen: praet. sg. him on ferhõe greów breósthord blôdreów 1719.

grund st. m. 1) Grund, Ebene, Gefilde im Gegensatz zum Felsland; Erde im Gegensatz zum hohen Himmel: dat. sg. sohte . . äfter grunde suchte länas des Gefildes 2295. acc. pl. ofer grundas 1405. 2074. - 2) Grund, unterste Fläche eines Raumes: acc. sa. grund (des Grendelmeeres) 1368. on gyfenes grund 1395, under gynne grund (Meeresgrund) 1552. dat. sq. tô grunde (des Meeres) 553. grunde (der Drachenhöhle) getenge 2759. Ebenso on grunde 2766. — Compos. eormen-, mere-, sæ-grund.,

grund-bûend part. Erdenbewohner: gen. pl. grundbûendra 1007.

grund-hirde st. m. Hüter des (Meeres-) Grundes: acc. sq. grundhyrde von Grendels Mutter 2137.

grund-sele st. m. Saal auf dem (Meeres-)Grunde: dat. sg. in bâm

[grund]sele 2140.

grund - wang st. m. Grundfläche. unterste Fläche eines Raumes: acc. sq. bone grundwong (Meeresgrund) 1497. (Grund der Drachenhöhle) 2772. 2589 (vgl. Anmerkung).

grund - wyrgen st. f. Wölfin des (Meeres-) Grundes: acc. sg. grundwyrgenne (die Mutter Grendels) 1519.

gryn (vergl. Gloss. Aldh. "retinacu-lum, rete grin" Hpts. Ztschr. IX, 429) st. n. Netz, Fallstrick, Nachstellung: gen. pl. fela . . . grynna 931.

gryre st. m. Graus, Schrecken; alles Graus erweckende: nom. sg. 1283. acc. sq. wið Grendles gryre 384. híe Wyrd forsweóp on Grendles gryre risz sie hinweg in Grendels Graus, zu dem grauenvollen Grendel 478. dat. pl. mid gryrum ecga 483. gen. pl. swâ fela gryra 592. — Compos. fær-, wîg-gryre.

gryre-broga sw. m. Graus und Schrecken, Entsetzen: nom. sg.

gryrebrôga 2229.

gryre-fah adj. grauenvoll glänzend: acc. sg. gryrefâhne (den feuerspeienden Drachen, vergl. auch draca fŷrwylmum fâh 2672) 2577.

gryre-gäst st. m. Schrecken bringender Fremdling, Schreckensgast: dat. sg. wið þâm gryregieste (dem Drachen) 2561.

gryre-geatwe st. f. pl. Schreckensrüstung, kriegerische Rüstung: dat. pl. in hyra gryregeatwum 324.

gryre-leod st. n. Schreckenslied, grauenvolles Lied: acc. sg. gehŷrdon gryreleóð galan godes andsacan (hörten das Wehegeschrei Grendels)

gryre-lie adi. schrecklich. arauenhaft: acc. sg. gryrelicne 1442. 2137.

gryre - sit st. m. Schreckensweg, Schrecken verbreitender Weg, d. i. Kriegsfahrt: acc. pl. sê be gryresîőas gegân dorste 1463.

guma sw. m. Mensch, Mann: nom. sq. 249. 653. 869 u. ö. acc. sq. guman 1844. 2295. dat. sg. guman (gumum MS.) 2822. — nom. pl. guman 215. 306. 667 u. ö. acc. pl. guman 615. dat. pl. gumum 127, 321, gen. pl. gumena 73. 328. 474. 716 u. öö. - Comp. dryht-, seld-guma.

gum - evn st. n. Männergeschlecht. Volk, Nation: gen. sg. wê synt gumcynnes Geata leóde Leute von dem Volke der Geáten 260. dat. pl. äfter gumcynnum längs der Völker.

unter den Völkern 945.

gum-eyst st. f. Mannesvorzüglichkeit. Mannestugend: acc. sg. (oder plur.) gumcyste 1724. dat. plur. als adv. vorzüglich, ausgezeichnet: gumcystum gôdne beága bryttan 1487. gumcystum gôd . . hildehlemma (Beówulf) 2544.

gum-dream st. m. fröhliches Treiben der Männer: acc. sg. gumdreám

ofgeaf (starb) 2470.

gum-dryhten st. m. Herr der Männer.: nom. sq. 1643.

gum-feba sw. m. zu Fusz gehende Schaar von Männern: nom. sg. 1402. gum-man st. m. Mann: gen. pl. gummanna fela 1029.

gum-stôl st. m. Stuhl des Mannes κατ' έξοχήν, Herrscherstuhl, Thron:

dat. sg. in gumstôle 1953. gûð st. f. Kampf, Schlacht: nom. sg. 1124. 1659. 2484, 2537. acc. sg. gûðe 604. instr. sg. gûðe 1998. dat. sg. tô (ät) gûðe 438. 1473. 1536. 2354 u. ö. gen. sg. gûğe 483. 527. 631 u. ö. dat. pl. gûğum 1959. 2179. gen. pl. gûða 2513. 2544.

gub-beorn st. m. Krieger: gen. pl. gûðbeorna sum (der Strandwart an

der Dänenküste) 314.

gûð-bil st. n. Kampfschwert: nom. sg. gûðbill 2585. gen. pl. gûðbilla mân

gåb-byrne sw. f. Kampfbrünne: nom. sg. 321.

gåð-cearu st. f. Kummer den der Kampf bringt: dat. sg. äfter gûðceare 1259.

gub-craft st. m. kriegerische Kraft, Kampfstärke: nom. sa. Grendles gûðcräft 127.

gûð-cyning st. m. König im Kampf, Kampf leitender König: nom. sq. 199. 1970. 2336 **u.** ö.

gûb - deáb st. m. Tod im Kampfe: nom. sa. 2250.

gûb-floga sw. m. der zum Kampfe fliegt, fliegender Kämpfer: acc. sg. wið bone gûðflogan (den Drachen)

gub-freca sw. m. Kampfheld, Kämpfer (s. freca): nom. sg. gearo gûőfreca vom Drachen 2415.

gûb-fremmend part. Kampf tuend, Krieger: gen. pl. gûðfremmendra

gûð-gewæde st. n. Kampfkleidung. Rüstung: nom. pl. gûðgewædo 227. acc. pl. -gewædu 2618, 2631, 2852. 2872. gen. pl. -gewæda 2624.

gåb-geweore st. n. Kampfwerk, kriegerische Tat: gen. pl. -geweorca 679. 982. 1826.

gab-geatwe, -getawe st. f. pl. Kampfausrüstung: acc. bå gûðgetawa 2637. dat. in eówrum gûðgeatawum 395. gub-helm st. m. Kampfhelm: nom. sg.

2488. gab-horn st. m. Kampfhorn: acc. sq.

gûb-hrêb st. f. Kampfruhm: nom. sg. 820.

gab-leob st. n. Kampflied: acc. sq. 1523

gûb-môd adj, kampfgemut, dessen Sinn nach Kampf steht: nom. pl. gûðmôd[e] 306.

gub-ræs st. m. Kampfsturm, Angriff: acc. sg. 2992. gen. pl. gûðræsa 1578. 2427

gûð-reów adj. wild im Kampf: nom. sg. 58 (-reóuw MS.).

gûð-rine st. m. Mann des Kampfes, Kämpfer, Krieger: nom. sg. 839. 1119. 1882. acc. sg. 1502. gen. pl. gûðrinca 2649.

**gûb-rôl** adj. kampfberühmt: nom. sg. 608.

gûb-sceaba sw. m. Kampfräuber, Kampffeind: nom sg. vom Drachen 2319.

1

gûð-scearu st. f. Kampfentscheidung: dat. sq. äfter gûðsceare 1214.

gûð-sele st. m. Saal in dem Kompf stattfindet, Kampfsaal: dat. sg. in þæm gûðsele (in Heorot) 433.

gûð-searo st. n. pl. Kampfrüstung, Kampfzeug: acc. 215. 328.

gûð-sweord st. n. Kampfschwert: acc. sa. 2155.

gûð-wêrig adj. durch den Kampf entkräftet, tot: acc. sg. gûðwêrigne Grendel 1587.

gåð-wiga sw. m. Schlachtkämpfer, Krieger: nom. sq. 2112.

gûd-wine st. m. Kampffreund, Kampfgenosse, Bezeichnung des Schwertes: acc. sg. 1810. instr. pl. þê mec gûðwinum grêtan dorste der mich mit Schwertern anzugreifen wagte 2736.

Schwertern anzugreifen wagte 2736. gûb-wudu st. m. Kampfholz, Speer: nom. sg. Finnsb. 6.

gyd s. gid.

gyfan s. gifan. gyldan s. gildan.

gylden adj. golden: nom. sg. gylden hilt 1678. acc. sg. segen gyldenne 47. 1022. hring gyldenne 2810. dat. sg. under gyldnum beáge 1164. — Compos. eal-gylden.

gylp s. gilp. gyrdan sw. v. gürten: ind. praet. gyrde hine his swurde gürtete sich mit seinem Schwerte Finnsb. 13.

part. praet. gyrded cempa der (schwert-)gegürtete Krieger 2079. gyrn st. n. Kummer, Leid: nom. sg. 1776.

gyrn-wraeu st. f. Rache für Leid: dat. sg. tô gyrnwräce 1139. gen. sg. på wäs eft hrabe gearo gyrnwräce Grendles môdor da war alsbald wiederum zur Rache für das Leid Grendels Mutter bereit 2119.

gyrwan s. gerwan. gystran s. gistran.

gŷman sw. v. c. gen. Sorge tragen, sich angelegen sein lassen: praes. III. gŷmeö 1758. 2452. imp. sg. oferhŷda ne gŷm! befleiszige dich nicht des Uebermuts (verschmähe

*ihn*) 1761. for-gŷman *sw. v. c.* 

for-gŷman sw. v. c. acc. vernachlässigen, versäumen: prs. sg. III. hê þâ forögesceaft forgyteð ond forgŷmeð 1752.

gýtsian s. gîtsian.

## H.

habban sw. v. haben, halten; 1) cum acc.: praes. sg. I. bas ic wên habbe (wie ich hoffe) 383. bê ic geweald habbe 951. ic mê on hafu bord ond byrnan habe an mir Schild und Brünne 2525. hafo 3001. sa. II. bû nû [friðu] hafast 1175. — pl. I. habbat wê .... micel ærende 270. conj. praes. sq. III. bät hê brittiges manna mägencräft on his mundgripe häbbe 381; und mit der Negation verschmolzen pl. III. bät Ďê Sæ-Geátas sêlran näbben tô geceósenne cyning ænigne dasz die See-Geáten keinen bessern König als dich zu erwählen haben werden 1851. — imp. hafa nû ond geheald hûsa sêlest 659. pl. habbat eówre linda haltet eure Schilde Finnsb. 11. inf. habban 446. 462. 3018. praet. sg. häfde 79. 518. 554. plur. häfdon 538. — 2) In auxiliarer Verwendung mit part. praet.: prs. sg. I. häbbe ic . . . ongunnen 408. häbbe ic . . . geâhsod 433. II. hafast 954. 1856. III. hafat 474. 596. praet. sg. häfde 106. 220.666. 2322. 2334. 2953 u. ö. plur. häfdon 117, 695, 884, 2282 u. ö. Mit flectiertem part. praet.: nû scealc hafað dæd gefremede 940. häfde se gôda . . . cempan gecorone 205. -Mit dem part, praes, sind componiert: bord-, rond-häbbend.

for-habban sw. v. sich halten, zurückhalten: inf. ne mihte wäfre mod forhabban in hreöre der erlöschende Lebensgeist konnte sich in der Brust nicht zurückhalten 1152. ne mihte på forhabban konnte sich nicht zurückhalten 2610.

wiö-habban sw. v. widerhalten, Widerstand leisten: praet. pät se wînsele wiöhäfde heafodeórum dasz die Halle den Kampfwilden widerhielt 773.

habor st. n. Zuftuchtsstätte: acc. sg. sibban æfenlecht under heofenes habor (hador MS.) beholen weorbeb (sobald die Sonne untergegangen ist)

hafela, heafola sw. m. Haupt: acc. sg. hafelan 1373. 1422. 1615. 1636. 1781. nô bû mînne bearft hafalan hŷdan 446. cf. Anmerkg. zu der

Stelle. bonne wê on orlege hafelan weredon das Haupt schützten, uns verteidigten 1328. se hwîta helm hafelan werede 1449. dat. sa. hafelan 673. 1522. heafolan 2680. gen. sg. heafolan 2698. nom. pl. hafelan 1121. — Comp. wîg-heafola.

hafenian sw. v. erheben, empor heben: praet. sq. wæpen hafenade heard be hiltum erhob die Waffe, der strenge,

beim Griffe 1575.

hafoe st. m. Habicht: nom, sq. 2264. haga sw. m. eingefriedigtes Grundstück: Gehöft. kleines Landaut: dat. sq. tô hagan 2893, 2961.

haga sw. m. s. an-haga.

hama, homa sw. m. Kleid; in den Compos. flæsc-, fyrd-, græg-, lichama, scîr-ham (adj.).

hamer st. m. Hammer: instr. sg. hamere 1286. gen. pl. homera lâfe

(Schwerter) 2830.

hand, hond st. f. Hand: nom. sg. hand 2138. sió swiðre . . . hand die rechte Hand 2100. hond 1521. 2489, 2510, acc. sq. hand 558, 984. hond 657, 687, 835, 928 u. ö. dat. sq. on handa 495. 540. mid handa 747. 2721. be honda 815. dat. pl. (als instr.) hondum 1444, 2841.

hand-bana sw. m. Mörder mit der Hand oder im Faustkampfe: dat.sg. tô handbonan (-banan) 460. 1331. hand-gemôt st. n. feindliche Be-

gegnung der Hände, Handgemenge. Schlacht: gen. pl. (ecg) ær bolode fela hondgemôta 1527. nô þät læsest wäs hondgemôt[a] 2356.

hand-gesella sw. m. Handgefährte, Mann des Gefolges: dat. pl. hond-

gesellum 1482.

hand-gestealla sw. m. (der zu Handen seine Stelle hat) Genosse, Gefährte, Begleiter: dat. sg. hondgesteallan 2170. nom. pl. handgesteallan 2597.

hand-geweore st. n. Werk mit Händen vollbracht, d. i. hier Kampftat: dat. sg. for bas hildfruman hand-

geweorce 2836.

hand-gewriden part. praet. mit Händen geflochten, handgebunden: acc. pl. wälbende . . . handgewriöene -1938.

hand-locen part. praet. mit der Hand gefügt, handgeknüpft: nom. sg. (gûðbyrne, lîcsyrce) hondlocen (weil die Brünnen aus einzelnen in einander gefügten Ringen bestanden) 322. 551.

hand-res st. m. Kampfsturm mit Händen, d. i. Faustkampf: nom. sq. hondræs 2073.

hand-scalu st. f. Handgefolge, Suite: dat. sg. mid his handscale (hond-

scole) 1318. 1964.

hand-sporu sw. f. Kralle unter dem Bilde eines Sporns: nom. sq. handsporu 987. — Ueber das Eindringen der starken Endung -u in den nom. der n-Stämme val. Anglia 7, 176.

hand-wundor st. n. Wunder durch die Hand geschaffen, wunderbare Handarbeit: gen. pl. hondwundra mæst 2769.

hangan s. hôn.

hangian sw. v. hangen: prs. sg. III. bonne his sunu hangað hrefne tô hrôğre wenn sein Sohn dem Raben zur Freude hängt 2448. pl. III. ofer þæm (scil. mere) hongiað hrimge bearwas über dem reifbedeckte Wälder hangen 1364. inf. hangian 1663. praet, hangode hieng herab 2086. hatian sw. v. c. acc. hassen, befeinden, kränken: inf, hê bone heaoo-

rinc hatian ne mealite lâoum dædum (vermochte nicht ihm etwas Leides zu tun) 2467. praet. sg. hû se gûð-sceaða Geáta leóde hatode ond hýnde

had st. m. Gestalt, Zustand, Stand; Art und Weise: acc, sg. burh hæstne håd auf gewaltsame Weise 1336. on gesiöes hâd nach dem Stande eines Gefolgsmannes, als Gefolgsmann 1298. on sweordes hâd der Gestalt eines Schwertes nach 2194. vgl. unter on.

hador adj. klar, frisch, laut: nom. sg. scop hwîlum sang hâdor on Heorote **4**97.

hâdre adv. klar, glänzend 1572. hal adj. heil, unverletzt, gesund: nom. sg. hâl 300. Mit gen. heafolâces hâl heil vom Kampfe 1975. Als Gruszformel wes . . . hâl 407. dat. sg. hâlan lîce 1504.

halig adj. heilig: nom. sg. halig god 381. 1554. hâlig dryhten 687.

ham st. m. liegender Grund, Gut oder Gütercomplex, Wohnstätte, Heimat: acc. sg. hâm 1408. Hrôðgåres hâm Meist in adverbialem Gebrauche: gewât him hâm begab sich heim 1602. to hâm 124. 374. 2993. fram hâm von heim, von seiner Heimat aus 194. ät hâm in der Heimat, heim 1249. 1924. ät Finnes hâm 1157. gen. sg. hâmes 2367. — acc. pl. hâmas 1128.

hâm - woordung st. f. Ehre oder Schmuck \des Wohnsitzes: acc. sg. hâmweordunge (Bezeichnung der dem Eofor zur Ehe gegebenen Tochter

Hygelåcs) 2999.

har adj. grau: nom. sg. har hilderine 1308. 3137. acc. sg. under (ofer) harne stån 888. 1416. 2554. hare byrnan (d. i. Stahlbrünne) 2154. dat. sg. harum hildfruman 1679. gen. sg. hares des Greisen 2989. — Comp. un-har.

hat adj. heisz, glühend, flammend: nom. sg. 1617. 2297. 2548. 2559 u.ö.

wyrm hât gemealt der Drache zerschmolz heisz (in eigener Glut) 898. acc. sg. hâtne 2282. instr. sg. hâtan (hâton) heolfre 850. 1424. gen. sg. heaðufýres hâtes 2523. — acc. pl. hâte heaðowylmas 2820. — Superl. hâtost heaðoswáta 1669.

hât st. n. Hitze, Glut: acc. sg. geseah his mondryhten . . . hât þrôwian sah seinen Herrn die Glut (des Drachen) dulden 2606.

hata sw. m. Verfolger; im Comp. dæd-hata.

hatan st. v. 1) heiszen, befehlen, anweisen, mit acc. c. inf. u. acc. der Person: praes. sq. I. ic magubegnas mîne hâte . . . flotan eówerne ârum healdan ich weise meine Leute an, euer Fahrzeug wol zu bewahren 293. — imp. sg. II. hât in gân... sibbegedriht 386. pl. II. hâtaŏ headomære hlæw gewyrcean 2803. inf. bät healreced håtan wolde ... men gewyrcean dasz er befehlen wollte, dasz man einen Hallenbau errichte 68. – praet. sg. heht: heht ... eahta meáras ... on flet teón befahl acht Rosse in den Saal zu ziehen 1036. bonne ænne heht golde forgyldan befahl den einen mit Golde zu büszen 1054. heht bâ þät heaðoweorc tô hagan biódan befahl das Kampfwerk nach dem Gehöfte zu melden 2893. swâ se snottra heht wie der weise (Hrôðgâr) anordnete 1787. Aehnl. 1808. 1809. — hêt: hêt him volidan

gôdne gegyrwan befahl, für sich ein gutes Fahrzeug in Stand zu setzen 198. Aehnl. hêt 391. 1115. 3111. Als Wunschformel hêt hine wel brûcan 1046. Aehnlich 2813. part. praet. þå wäs håten hreðe Heort innanweard folmum gefrätwod da war alsbald befohlen der innen mit Händen geschmückte Heorot (d. h. dasz das Gebäude innen mit Händen geschmückt sein sollte) 992. -2) heiszen, nennen, benennen: conj. prs. III. pl. pät hit sæliðend . . . hâtan Biówulfes biorh dasz das die Seefahrer Beówulfs Leichenhügel nennen mögen 2807. part. praet. wäs se grimma gäst Grendel hâten 102. Aehnl. 263. 372. 2603. ge-hâtanst, v. verheiszen, versprechen, geloben: androhen: prs. sq. I. ic hit pê gehâte 1393. Aehnl. 1672. praet. sa. hê mê mêde gehêt versprach mir Belohnung 2135. him fägre gehêt leána (gen. pl.) versprach ihm geziemend Lohn 2990. weán oft gehêt earmre techhe drohte der unglücklichen Schaar oft Weh an 2938. praet. pl. gehêton ät härgtrafum wigweorðunga gelobten an die Götterhöfe Opfer 175. ponne wê gehêton üssum hlâforde pät . . . . als wir unserm Herrn versprachen dasz . . . . 2635. — part. praet. sió gehâten [wäs] . . . gladum suna Frôdan war dem milden Sohne Frodas verlobt 2025.

hator st. m. n. Hitze; im Compos. and-hator.

haf st. n. See, Meer: acc. pl. ofer heafo 2478.

häft adj. gehalten, gebunden, gefesselt: nom. sg. 2409. acc. sg. holle häften den von der Hölle gefesselten (Grendel) 789.

häft-mõce st. m. Schwert mit Fesseln oder Ketten (vergl. fetelhilt): dat. sg. þæm häftmôce 1458. Doch vergl. auch die Anm.

häg-steald st. m. Mann, Lehnsmann; Jüngling: gen. pl. (adj.) hägstealdra

1890.

häle st. m. Mann: nom. sg. 1647. 1817. 3112. acc. sg. (oder pl.?) häle 720.

häleb st. m. Held, Streiter, Krieger; Mann: nom. sg. 190. 331. 1070. nom. pl. häleb 52. 2248. 2459 3143. dat. pl. häleðum 1710. 1962 u. ö. gen. pl. häleöa 467. 497. 612. 663 **u**. ö.

härg- s. herg, hearg-.

hæð st. f. die Heide: dat. sg. hæðe

hæðen adj. heidnisch: acc. sq. hæðene sâwle 853. dat. sq. hæðnum horde 2217. gen. sg. hæbenes des Heiden (Grendels) 987. gen. pl. hæðenra 179.

hæð - stapa sw. m. Heidegänger (Hirsch): nom. sg. 1369.

hæl st. n. 1) Heil, Gesundheit, Glück: acc. sq. him hæl åbeád 654. mid hæle 1218. – 2) günstige Vorbedeutung, günstige Zeichen: hæl sceawedon bemerkten günstige Zeichen (für das Unternehmen Beó-wulfs) 204.

hælo f. Heil, Gesundheit, Glück: acc. sq. hælo åbeåd heorogeneåtum

2419. — Comp. un-hælo.

hæst (ahd. haistera hanti manu violenta, heist ira, heistigo iracunde) adj. heftig, gewaltsam: acc. sq. burh hæstne håd 1336.

hebban st. v. heben, erheben, c. acc.: inf. siððan ic hond ond rond hebban mihte 657. part. prt. hafen 1291. häfen 3024.

â-hebban st. v. erheben, wegheben, entheben: part. prt. wäs . . . icge gold âhäfen of horde aus dem Schatze erhoben 1109. þå wäs ... wôp up âhafen ein Wehgeschrei erhoben 128.

hel st. f. Hölle: nom. sg. 853. acc. sg. helle 179. dat. sg. helle 589. (als

instr.) 789. gen. sg. helle 1275. hel-bend st. f. Fessel der Hölle: instr. pl. hellbendum fäst 3073. hel-rûna sw. m. Zauberer: nom. pl.

helrûnan 163.

be-helan st. v. verbergen, verstecken:

part. praet. beholen 414.

helm st. m. 1) allgemein Schutz, Schirm, deckende Hülle: acc. sg. on helm 1393. under helm 1746. 2) Helm: nom, sq. 1630, acc, sq. helm 673, 1023, 1527, 2988, (helo MS.) 2724. brûnfâgne, goldfâhne helm 2616. 2812. dat. sg. under helme 342. 404. gen. sg. helmes 1031. acc. pl. helmas 240. 2639. -3) Schutz, Schützer, Bezeichnung des Königs: nom. sg. helm Scyldinga (Hrôvgâr) 371, 456, 1322, acc. sg. heofena helm (den Schützer der Himmel = Gott) 182. helm Scylfinga 2382. Compos. grim-, gûð-, heato-, niht-helm.

ofer-helmian sw. v. c. acc. überdecken, überschatten: prs. sq. III. (pro plur.) oferhelmað 1365.

helm - berend part. Helmtragend. Krieger: acc. pl. helmberend 2518. 2643.

helpan st. v. helfen: inf. bat him holtwudu helpan ne meahte, lind wið lige dasz ihm ein Holzschild helfen nicht konnte, ein Lindenschild gegen die Lohe 2341. bät him îrenna ecga mihton helpan ät hilde 2685, wutun gangan tô. helpan hildfruman gehen wir hinzu, dem Kampffürsten zu helfen 2650. Mit gen. ongan . . . mæges helpan begann dem Verwanten zu helfen 2880. Aehnlich praet. sg. þær hê his mæges (MS. mägenes) healp 2699.

help, helpe f. Hilfe, Unterstützung: in starker Form: acc. sq. helpe 551. 1553. dat. sg. tô helpe 1831. In schwacher Form: acc. sq. helpan 2449.

hende adj. -händig; im Compos. îdelhere (got, harji-s) st. m. Kriegsvolk.

Heer: dat. sg. on herge im Heere, auf dem Kriegszuge 1249, im Heere, unter der streitbaren Mannschaft 2639. Als instr. herge 2348. -Compos. flot-, scip-, sin-here. here - broga sw. m. Heerschrecken,

Kriegsschrecken: dat. sg. for herebrôgan 462.

here-byrne sw. f. Heerbrünne, Panzer: nom. sg. 1444.

here-grima sw. m. Heermaske, d. i. Helm (mit Visier): dat. sg. -grîman 396. 2050. 2606.

here-net st. n. Heernetz, d. i. (die aus Ringen geflochtene) Brünne: nom. sg. 1554.

here-nio st. m. Heerfeindschaft, Heerkampf: nom, sq. 2475.

here-påd st. f. Heerkleid, d. i. Brünne, Panzer: nom. 8g. 2259.

here-rine st. m. Heerheld, Kampfheld, Krieger: acc. sg. hererine (MS. hereric) 1177.

here-sceaft st. m. Heerschaft, d. i. Speer: gen. pl. heresceafta heap 335. here-sceorp st. n. Heerkleid, Rüstung: nom. sg. Finnsb. 45.

here-sp&d st. f. Heerglück, Glück im Kriege: nom. sg. 64.

here-stræl st. m. Heerpfeil, Geschosz: nom. sa. 1436.

here-syrce sw. f. Heerhemd, Waffenhemd, Brünne: ac. sg. heresyrcan 1512.

here-wæd st. f. Heergewand, Brünne, Panzer: dat. pl. (als instr.) herewædum 1898.

here-wæsma sw. m. wilde Heerkraft, wilde Kraft im Kampfe: dat. pl. an herewæsmun 678. — LEO.

here-wîsa sw. m. Leiter des Heeres, d. i. Herrscher, König: nom. sg. 3021.

herg, hearg st. m. Götterbild; Götterhain; daher dem Christen verruchte Stätte? dat. pl. hergum geheaðerod in verruchten Stätten eingezwängt (parallel mit hellbendum fäst) 3073.

herian sw. v. c. acc. (got. hazjan) preisen, loben; mit Bezug auf Gott anbeten: inf. heofena helm herian ne cüson konnten nicht den Schutz der Himmel (Gott) anbeten 182. nê hûru Hildeburh herian porfte Eotena treówe brauchte die Treue der Eotenas nicht zu loben 1072. — conj. praes. pät mon his winedryhten wordum herze 3177.

herigean sw. v. c. dat. pers. mit einem Heere versehen, durch ein Heer unterstützen: prs. sg. I. ic pê wel herige 1834. — LEO.

hete st. m. Hasz, Feindschaft: nom. sg. 142. 2555. — Compos. ecg-, morfor-, wig-hete.

hete-lie adj. verhaszt: nom. sg. 1268. hetend, hettend (part. praes. von hettan, s. hatian) Feind, hostis: nom. pl. hetende 1829. dat. pl. wiö hettendum 3005.

hete-nið st. m. haszvolle Feindschaft: acc. pl. heteníðas 152.

hete-swenge st. m. feindlicher Schlag: acc. pl. heteswengeas 2226.

hete-pane st. m. Haszgedanke, feindlicher Anschlag: dat. pl. mid his hetepancum 475.

hêdan, ge-hêdan sw. v. c. gen. 1) hüten: praet. sg. ne hêdde hê päs heafolan hütete nicht des Hauptes 2698. — 2) erwerben: conj. praet. sg. III. gehêdde 505.

he, fem. heó, hió, neutr. hit, hyt, pron. pers. er, sie, es; in den

obliquen Casus auch reflexiv: seiner. sich: acc. sg. hine (hyne), hî, hit. dat. sg. him, hire, him. gen. sg. his, hire, his. — plur. nom. acc. hî (hig, hîe). dat. him. gen. hira (heora, hiera, hiora). — hê vor dem Verbum ausgelassen 68. 300. 2308. 2345.

ge-hêgan sw. v. ausrichten, durchführen: inf. sceal . . . âna gehêgan þing wið þyrse (werde die Sache mit Grendel allein austragen) 425.

her adv. hier 397. 1062. 1229. 1655. 1821. 2054. 2797 u. ö. nach hier, hierher 244. 361. 376.

ge-heaverian sw. v. eindrängen, einzwängen: part. praet. geheaverod 3073

heado-byrne sw. f. Kampfbrünne:

heabo-deór adj. kühn im Kampf, kampftapfer: non. sg. 689. dat. pl.

headodeorum 773. heado-fŷr st. n. Kampffeuer, feindliches Feuer: gen. sg. headufŷres 2523. instr. pl. headofŷrum 2548, von dem Glutenspeien des Drachen.

heaðo-geong adj. kampfesjung: nom.
sg. heaðogeong cyning Finnsb. 2.

sg. headogeong cyning Finnsb. 2. heado-grim adj. kampfgrimm 548. heado-helm st. m. Kampfhelm, Kriegshelm: nom. sg. 3157. heado-lac st. n. Kampfspiel, Kampf:

heado-lae st. n. Kampfspiel, Kampf: dat. sg. ät headolâce 584. gen. sg. headolâces hâl 1975.

heabo-mære adj. kampfberühmt: acc. pl. -mære 2803.

heaðo-ræs st. m. Kampfsturm, Eindringen, Angriff im Kampfe: nom. sg. 557. acc. pl. -ræsas 1048. gen. pl. -ræsa 526.

heado-reaf st. n. Kampfkleidung, Ausrüstung für den Kampf: acc. sg. headoreaf heoldon (bewachten die Equipage) 401.

heaðo-rine st. m. Kampfheld, Krieger: acc. sg. þone heaðorinc (Hréðels Sohn Häöcyn) 2467. dat. pl. þæm heaðorincum 370.

heaðo-rôf adj. kampfberühmt: nom. sg. 381. nom. pl. heaðorôfe 865.

heabo-scearp adj. kampfscharf: nom. pl. (-scearde MS.) 2830.

heavo-seóc adj. kampfsiech: dat. sg. -siócum 2755.

heavo-steap adj. kampfhoch, im Kampfe emporragend: nom. sg. in schw. Form heaŏosteápa 1246. acc. sg. heaŏosteápne 2154, beide Male vom Helm.

heabo-swât st. m. Kampfblut: dat. sg. heaboswâte 1607. Als instr. 1461. gen. pl. hâtost heaboswâta 1669.

heabo - sweng st. m. Kampfschlag (Schwertstreich): dat. sg. äfter heabuswenge 2582.

heabo - torht adj. kriegerisch laut, kampfhell: nom. sg. stefn... heabotorht die kampfhelle Stimme 2554.

heabo - wæd st. f. Kampfgewand, Brünne, Rüstung: instr. pl. heabowædum 39.

heabo-weore st. n. Kampfwerk, Kampf: acc. sq. 2893.

heato-wylm st. m. feindliche (Flammen)woge: acc. pl. hâte heatowylmas 2820. gen. pl. heatowylma 82.

heafo s. häf. heafola s. hafela.

heal st. f. Halle, Hauptgemach; grosses aus einem Versammlungs- und Speisesaal bestehendes Gebäude: nom. sg. heal 1152. 1215. heall 487. acc. sg. healle 1088. dat. sg. healle 89. 615. 643. 664. 926. 1010. 1927 u. ö. gen. sg. [healle] 389. — Comp. gif-, meodo-heal.

heal-ärn st. n. Hallengebäude, Hallenhaus: gen. sg. healärna 78.

heal-gamen st. n. gesellige Lust in der Halle, Hallenfreude: nom. sg. 1067.

heal-reced st. n. Hallengebäude: acc.; sg. 68. [1982].

heal - sittend part. in der Halle (beim Schmause) sitzend: dat. pl. healsittendum 2869. gen. pl. healsittendra 2016.

heal-pegn st. m. Halldegen, d. i. streitbarer Mann der die Halle besetzt hält: gen. sg. healpegnes von Grendel 142. acc. pl. healpegnas von Beöwulfs Schaar 720.

heal-wudu st. m. Hallholz, d. i. die aus Holz gebaute Halle: nom. sg. 1318.

healdan st. v. c. acc. 1) halten, festhalten; stützen: praet plur. hû pâ stânbogan . . . êce eororeced innan heôldon (MS. healde) wie die Felsenbogen das ewige Erdhaus innen hielten 2720. — praet. sg. mit persönl. Object heold hine tô fäste hielt ihn zu fest 789. hê hine (MS.

him) freóndlárum heóld (unterstütste ihn mit freundlichem Rate) 2378. - 2) halten, bewachen, bewahren, hüten, reflexiv sich halten. sich bewahren: prs. sg. II. eal bû hit gebyldum healdest, mägen mid môdes snyttrum all das bewahret du stetig, Kraft und Weisheit des Geistes 1706. III. healdeð higemêðum heafodwearde hält den Toten die Hauptwache 2910. - imp. sq. II. heald foro tela niwe sibbe halte fürder wol die neue Verwantschaft 949. heald bû nû hrûse . . . eorla whte bewahre nun du, Erde, der Edlen Eigentum 2248. — inf. sê be holmclifu healdan scolde die Meerklippen bewachen 230. Aehnl. 705. nacan . . . . ârum healdan das Fahrzeug wol bewahren 296. wearde healdan 319. forlêton eorla gestreón eoroan healdan 3168. — part. praes. dreám healdende Jubel haltend (d. h. der du in Jubel bist) 1228. praet, sq. heóld hyne syððan fyr ond fästor hielt sich seitdem ferner und fester 142. ægwearde heóld ich habe (bisher) die Wache an der See gehalten 241. - Aehnlich 305. hióld heáhlufan wið häleða brego bewahrte hohe Liebe 1955. ginfästan gife . . . heóld 2184. goldmåðmas heóld hütete die Goldkleinodien 2415. heóld mîn tela bewahrte das meine wol 2738. bonne . . . . sceaft . nytte heóld Dienst hatte, geschäftig war 3119. heóld mec hütete, d. h. erzog mich 2431. - praet. plur. heaforeáf heóldon bewachten die Kampfrüstungen 401. - An letztere Bedeutung schlieszen sich zunächst die beiden folgenden 3) regieren als das Behüten des Stammlandes: inf. gif þû healdan wylt mâga rîce 1853. praet. heóld 57. 2737. 4) halten, inne halten, besitzen, bewohnen: inf. lêt bone bregostôl Biówulf healdan 2390. gerund. tô healdanne hleóburh wera 1732. praet. sg. heóld 103. 161. 466. 1749. 2752. heáfodbeorge . . . walan ûtan heold die Hauptberge hatte auszen Buckeln, war auszen mit Buckeln versehen 1032. lyftwynne heóld nihtes hwîlum hatte zur Nachtzeit den Genusz der Luft 3044. praet. pl. Geáta leóde hrâwîc heóldon die

Geáten hatten das Leichenfeld inne (lagen durauf erschlagen) 1215. — praet. sg. þær heó ær mæste heóld worolde wynne wo sie früher die höchste Erdenfreude besessen hatte 1080. — 5) gewinnen, erhalten: praet. pl. III. heóldon heáh gesceap wir erhielten ein schweres Schicksal, schweres Schicksal betraf uns 3085.

be-healdan st. v. a. acc. 1) hüten. warten: praet. sg. þegn nytte beheóld ein Dienstmann wartete des Amtes 494 Aehnl. 668. — 2) inne haben: praet. sg. sê þe flôda begang... beheóld 1499. — 3) ansehen, beobachten: þrýðswyð beheóld mæg Higelâces hû... groszes Wehe sah der Verwante H.'s, wie... 737.

for-healdan st.v.c.acc. (schlecht halten) von einem abfallen, sich empören: part. praet. häfdon hie forhealden helm Scylfinga hatten sich gegen den Schutzherrn der Scylfinge empört 2382.

ge-healdan st. v. 1) halten, erhalten, festhalten: praes. sg. III. sê be waldendes hylde gehealdes wer sich des Waltenden Huld erhält 2294. - conj. praes. fäder alwalda . . . . eówic gehealde síða gesunde erhalte euch auf euren Wegen unverletzt 317. — inf. ne meante hê . . . on bâm frumgâre feorh gehealdan konnte am Fürsten das Leben nicht halten 2857. — 2) hüten, bewahren, bewachen; - inne haben: imp. sg. hafa nû ond geheald hûsa sêlest 659. inf. gehealdan hêt hildegeatwe 675. praet. sg. hê fratwe geheóld fela missera 2621. bone be ær geheóld wio hettendum hord ond rice den der vorher gegen die Feinde Schatz und Reich bewahrte 3004. — 3) regieren: inf. folc gehealdan 912. praet. sg. geheóld tela (brâde rîce) **2209**.

healf st. f. Hälfte, Seite, Teil: acc. sg. on på healfe nach dieser Seite hin 1675. dat. sg. häleðum be healfe den Helden zur Seite 2263. acc. pl. on twå healfa auf zwei Seiten, gegenseitig 1096. on bå healfa (healfe) nach zwei Seiten (an Grendel und seine Mutter) 1306. auf zwei Seiten, gegenseitig 2064.

gen. pl. on healfa gehwone in zwei Hälften, mittendurch 801.

healf adj. halb: gen. sg. healfre 1088. heals st. m. Hals: acc. sg. heals 2692. dat. sg. wio halse 1567. be healse 1873. — Compos. die Adjectiva fâmig-, wunden-heals.

heals-beah st. m. Halsring: acc. sg. pone healsbeah 2173. gen. pl. healsbeaga 1196.

heals-gebedda sw. f. liebe Bettgenossin, Gattin: nom. sg. healsgebedda 63.

healslan sw. v. c. acc. inständig bitten, anflehen: praet. sg. på se peóden mec...healsode hreóhmôd, påt ... flehte mich trauernd an,

dasz . . . 2133. heard adj. 1) von Personen tüchtig, kriegstüchtig, stark, tapfer: nom. sg. heard 342. 376. 404. 1575. 2540 u. ö. In schw. Form se hearda 401. 1964. se hearda begn 2978. bes hearda heáp 432. — nom. pl. hearde hildefrecan 2206. gen. pl. heardra 989. Comparativ acc. sq. heardran häle 720. — Mit beigesctztem gen.: wiges heard der im Kampfe tüchtige 877. dat. sq. níša heardum 2171. -2) zunächst vom Kriegsgerät tüchtig. fest, scharf, hart: nom. sg. (gûðbyrne, lîcsyrce) heard 322, 551. In schw. Form: masc. herestræl hearda 1436, se hearda helm 2256. neutr. herenet hearde 1554. acc. sg. (swurd, wæpen) heard 540. 2692. 2988. nom. pl. hearde . . . homera lâfe 2830. heard ond hringmæl Heaðobeardna gestreón 2038. acc. pl. heard sweord 2639. - Von andern Dingen hart, streng, rauh, schwer zu tragen: nom. sg. hredorbealo hearde 1344. wrôht . . . heard 2915, herenîŏ hearda 2475, acc. sq. heorosweng heardne 1591. - instr. sg. heardan ceápe 2483. — instr. pl. heardan, heardum clammum 964. 1336. – gen. pl. heardra hŷnőa 166. — Compar. acc. sg. heardran feohtan 576. — Compos. fŷr-, îren-,

hearde adv. hart, sehr 1439. heard-eeg st. f. kampftüchtiges, scharfes Schwert: nom. sg. 1289.

niŏ-, regen-, scûr-heard.

heard-fyrde adj. schwer davon zu führen, schwer: acc. sg. hardfyrdne 2246. — LEO.

tüchtiger Gesinnung, tapfer gesinnt: nom. pl. -hicgende 394. 800.

hearg-träf st. n. Götterzelt, Tempel: dat. pl. ät härgtrafum (MS. hrærg trafum) 175.

hearm st. m. Kränkung, Beleidigung, Schaden: dat. sg. mid hearme 1893.

hearm-sceada sw. m. Kränkung oder Schaden verübender Feind: nom. sa. hearmscaða 767.

hearpe sw. f. Harfe: gen. sg. hearpan swêg 89. 3024. hearpan wynne (wyn) 2108. 2263.

headu f. Hochflut, Meer: acc. sq. heáðu 1863.

heáðu - líðend part. Meeraänaer. Schiffer: nom. pl. heágoligende 1799. dat. pl. heáðolíðendum (Bezeichnung der Geáten) 2956.

heafed st. n. Haupt: acc. sq. 48. 1640. dat. sg. heafde 1591. 2291. 2974. dat. pl. heáfdon 1243.

heafod-beorge sw. f. Hauptberge, Schutz des Hauptes: nom. sg. heáfodbeorge 1031.

heafod-mæg st. m. Hauptverwanter, naher Blutsverwanter: dat. pl. heáfodmægum (Brüdern) 589. gen. pl. heáfodmága 2152.

heafod - segn st. n. Hauptzeichen, Banner: acc. sg. 2153.

heafod - weard st. f. Hauptwache (vergl. Anmerk. zu 446): acc. sg. healdes .. heáfodwearde leófes ond lâŏes für den Freund und den Feind (Beówulf und den Drachen, die beide tot neben einander liegen) 2910.

heáh, heá adj. hoch, erhaben (in Compos. auch primus): nom. sg. heán Healfdene 57. heá (Higelâc) 1927. heáh (sele) 82. heáh hlæw acc. sg. heáh (segn) 2806. 3159. 48. 2769. heáhne (MS. heánne) hrôf 994. dat. sg. in, tô sele bâm heán 714. 920. on heá[re] hæðe auf hoher Heide, Hochebene 2213. gen. sg. heán hûses 116. — hoch, schwer: acc. heah gesceap (ein ungewöhnliches, schweres Schicksal) 3085.

heá-burh st. f. Hochburg, erste Burg des Landes, Herrscherburg: acc. sq.

heáh-eyning st. m. Hochkönig, mächtigster der Könige: gen. sg. -cyninges (Hrôtgârs) 1040.

heard - hyegend nart, non kampf- | heah-gestreón st. n ausgezeichnetes Kleinod, sehr kostbarer Schatz: gen. pl -gestreóna 2303.

heáh-lufu sw. f. hohe Liebe: acc. sg. heáhlufan 1955.

heáh-sele st. m. Hochsaal, erster Saal im Lande, Herrschersaal: dat. sq. heáhsele 648.

heáh-setl st. n. Hochsitz, Herrschersitz: acc. sa. 1088.

heah-stede st. m. Hochstätte, Herrscherstätte: dat. sq. on heáhstede 285.

heán adj. gedrückt, niedrig, verachtet. elend: nom. sg. 1275. 2100. 2184. 2409.

heap st. m. Haufe, Menge, Schaar: nom. sq. begna heáp 400. bes hearda heáp diese tapfre Schaar 432. acc. sa heresceafta heáp die Menae Speere 335. magorinca heáp 731. dat, sg. on heape in geschlossener Schaar, so viel ihrer waren 2597. - Comp. wîg-heáp.

heawan st. v. hauen: inf. 801. ge-heawan st. v. hauen : conj. praes.

geheáwe 683. heobu st. f. Inneres eines Gebäudes: dat. sg. pat hê on heobe gestôd im Innern (der Halle Heorot) 404.

heofon st. m. Himmel: nom. sq. 3157. dat. sg. hefene 1572. gen. sg. heofones 414. 576. 1802 u. ö. gen. pl. heofena 182. dat. pl. under heofenum 52. 505.

heolfor st. n. verdorbenes oder eiterndat. instr. sg. hâtan des Blut: (hâton) heolfre 850. 1424. heolfre 2139. under heolfre 1303.

heolster st. n. Schlupfwinkel, Versteck: acc. sg. on heolster 756.

heonan adv. von hier, von hinnen: heonan 252, heonon 1362.

heor st. m. Türangel: nom. pl. heorras 1000.

heorde adj. s. bunden-heorde.

heoro-geneat st. m. Herdgenosse, d. i. Dienstmann des Königs, der in dessen Schlosse seinen Unterhalt empfängt: nom. pl. heorogeneatas 261. 3181. acc. pl. heorogeneátas 1581. 2181. dat. pl. heorogeneátum 2419.

heorot st. m. Hirsch: nom. sg. 1370. heorte sw. n. Herz: nom. sg. 2562. dat, sg. ät heortan 2281. gen. sg. heortan 2464. 2508. — Compos. starc-heart.

heoru st. m. Schwert: nom. sq. heoru bunden (veral. unter bindan) 1286. - In einigen der folgenden Composita scheint heoro- mit here- (s. d.) vermischt zu sein.

heoro-blae adj. durch das Schwert bleich, tötlich getroffen: nom. sg.

Theoro-Iblac 2489.

heoru-dreór st. m. Schwertblut: instr. sa. heorudreóre 487. heorodreóre **8**50.

heoro - dreórig adj. schwertblutig: nom. sg. 936. acc. sg. heorodreó-

rigne 1781, 2721.

heoro - dryne st. m. Schwerttrunk, d. i. Blut durchs Schwert hervorquellend: instr. pl. hiorodryncum swealt starb durch Schwertblut, vom Schwerte getroffen 2359.

heoro-gifre adj. auf feindliche Ueberfälle gierig: nom. sg. 1499.

heoro-grim adj. schwertgrimm, kampfgrimm: nom. sq. masc. 1565. fem. heorugrimme 1848.

heoro-hôciht adi, mit schwertscharfen Widerhaken versehen: instr. pl. mid eoferspreótum heorohôcihtum 1439.

heoro-serce sw. f. Kampfbrünne: acc. sq. hiorosercean 2540.

heoro-sweng st. m. Schwertschlag: acc. sq. 1591.

heoro-weallende part. praes. der kämpfend umherfliegende, vom Drachen 2782. — s. weallian.

heoro-wearh st. m. der schwertverfluchte, der friedlos dem Schwert verfallene: nom. sg. 1268.

heofan st. v. trauern, wehklagen: part. nom. pl. hiófende 3143.

â-heòran sw. v. befreien? praet. sg. c. acc. brŷd âheórde 2931.

heore adj. angenehm, frei von unheimlichem, geheuer: nom. sq. fem. nis hät heóru stôw das ist kein geheurer Ort 1373. — Comp. un-heóre (-hŷre). hider adv. hierher 240. 370. 394.

3093 u. ö.

hild st. f. Kampf, Schlacht: nom. sg. 452. 902. 1482. 3077. hild heorugrimme 1848. acc. sg. hilde 648. instr. sg. hilde durch den Kampf 2917. dat. sg. ät hilde 1461.

hilde-bil st. n. Schlachtschwert: nom. sg. 1667. instr. dat. sg. hildebille 557. 1521.

die Adjective blio-, grom-, rûm-, | hilde-bord st. n. Schlachtschild: acc. pl. hildebord 397. instr. pl. -bordum 3140.

> hilde-eyst st. f. Vorzüglichkeit im Kampfe, Kampftugend: instr. pl. -cvstum 2599.

> hilde-deór adi. schlachttapfer, kampfkühn: nom. sa. 312. 835. 1647. 1817. hildediór 3112. nom. pl. hildedeóre 3171.

> hilde - freca sw. m. Schlachtheld, Kampfheld: nom. pl. hildefrecan 2206. dat. sa. hildfrecan 2367.

> hilde-geatwe st. f. pl. Kampfausrüstung, Schlachtschmuck: acc. hilde-

> geatwe 675. gen. -geatwa 2363. hilde-gicel st. m. Kampfeiszapfen, d. i. das geronnene Blut, welches zapfenförmig an der Schwertklinge hängt: instr. pl. hildegicelum 1607. hilde-grap st. f. Kampffaust: nom.

> sg. 1447. 2508. hilde-hlemma sw. m. Tobender im Kampf, Kämpfer, Krieger: nom. sg. 2352. 2545. dat. pl. eft bät geióde ... hilde-hlämmum ereignete sich

> den Kämpfern (den Geáten) 2202. hilde - leóma sw. m. Kampflicht. Kampfalanz: daher 1) das Feuerspeien des kämpfenden Drachen: nom. pl. -leóman 2584. — 2) das blitzende Schwert: acc. sq. -leóman **1144**.

hilde-meeg st. m. Mann des Kampfes, Krieger: nom. pl. hildemecgas 800. hilde-mêce st. m. Schlachtschwert: nom. pl. -mêceas 2203.

hilde-rand st. m. Schlachtschild: acc. pl. -randas 1243.

hilde-rees st. m. Kampfsturm: acc. sq. 300.

hilde-rine st. m. Mann des Kampfes, Krieger, Held: nom. sg. 1308. 3125. 3137. dat. sg. hilderince 1496. gen. sq. hilderinces 987.

hilde-säd adj. kampfsatt, der nun nicht mehr kämpfen wird: acc, sq. hildesädne 2724.

hilde-scoorp st. n. Schlachtkleid, Rüstung, Brünne: acc. sg. 2156. hilde-setl st. n. Schlachtsessel (Sattel):

nom. sg. 1040. hilde-strengo f. Kampfkraft, Tapfer-

keit im Kampfe: acc. 2114.

hilde - swat st. m. Kampfschweisz: nom. sg. hât hildeswât (der heisze feuchte Atem des heranstürmenden Drachen) 2559.

hilde-tux st, m. Kampfzahn: instr. pl. hildetuxum 1512.

hilde - wæpen st. n Kampfwaffe:

instr. pl. -wæpnum 39.

hilde-wîsa sw. m. Schlachtführer, Feldherr: dat. sq. fore Healfdenes hildewîsan von Healfdenes Feldherrn (Hnäf) 1065.

hild-freca s. hilde-freca.

hild-fruma st. m. Kampffürst: dat. sa. -fruman 1679, 2650, aen. sa. bäs hildfruman 2836.

hild-lata sw. m. der zum Kampfe träge, Feigling: nom. pl. bâ hild-

latan 2847.

hilt st. n. Heft am Schwerte, Schwertgriff: nom. sg. gylden hilt 1678. acc. sg. þát hilt 1669. hylt 1688. Auch pluraliter gebraucht: acc. bå hilt 1615. dat. pl. be hiltum 1575. 

hilte-eumbor st. n. Banner mit Griff: acc. sg. 1023.

hilted part. pract. mit einem Hefte oder Griffe versehen: acc. sg. heard swyrd hilted Schwert mit (reichem) Griffe versehen 2988.

hin-fûs adi, geneigt zum Hingange, todbereit: nom. sg. hyge was him hinfûs (d. h. er fühlte, dasz er lebend nicht davon käme) 756.

hindema adi, superl, letzter: instr. sa. hindeman side das letzte Mal, zum letzten Male 2050. 2518.

hirde, hyrde st. m. Hirt, Hüter, Bewahrer, Inhaber: nom. sg. folces hyrde 611. 1833. 2982. rîces hyrde 2028. fyrena hyrde der Inhaber der Frevel, Böse 751. 2220. wuldres hyrde der Inhaber der Herrlichkeit, Gott 932. hringa hyrde der Bewahrer der Ringe 2246. cumbles hyrde der Inhaber des Banners, Bannerträger 2506. acc. sg. folces hyrde 1850. frätwa hyrde 3134. rîces hyrde 3081. — acc. pl. hûses hyrdas 1667. Comp. grund-hyrde.

hit (altn. hita) st. f.? Hitze: nom. sq. benden hyt sý 2650. Val. d. Anm. ofer-higian sw. v. dem Zusammenhange nach stolz machen, betören 2767. - Vergl. die Anmerkung zu der Stelle.

hladan st. v. 1) laden, bringen, legen: inf. on bæl hladan leófne mannan

den lieben Mann auf den Scheiterhaufen legen 2127. him on bearm hladon bunan ond discas sich in den Schosz laden Becher undSchüsseln, sich damit belasten 2776. part. praet. bær wäs wunden gold on wæn hladen auf den Wagen geladen 3135. — 2) beladen, belasten: part. praet. þå wäs . . . sægeáp naca hladen herewædum mit Küstungen beladen 1898. — Comp. gilp-hläden.

ge-hladan st. v. c. acc. beladen, belasten: praet. sg. sæbåt gehlôd (MS.

gehleod) 896.

hlaford st. m. Herr. Gebieter: nom. sg. 2376. acc. sg. 267. dat. sg. hlâforde 2635, gen. sg. hlafordes 3181. Comp. eald-hlâford.

hlaford-leas adj. herrenlos: nom. pl.

hlåfordleåse 2936.

hlaw, hlæw st. m. Hügel, Grabhügel: acc. sg. hlæw 2803. 3159. 3171. dat. sq. for hlawe 1121. — Auch Grabkammer (als Inneres des Grabhügels) Höhle: acc. sg. hlæw under hrûsan 2412. dat. sg. on hlæwe 2774; der Drache wohnt in der Felsenhöhle, die sich der Vorbesitzer seiner Schätze als Grabkammer ausgesucht hatte (2242-2271).

hläst st. n. Last, Ladung: dat. sq.

hläste 52.

hlem st. m. Lärm, Kampfgeräusch, geräuschvoller Angriff; in den Compos. uht-, wäl-hlem.

hlemma sw. m. Tobender, Rufer: s. hilde-hlemma.

â-hlehhan st. v. auflachen, jauchzen, jubeln: praet. sg. his môd âhlôg (er jauchzte in seinem Innern) 731. hleahtor st. m. das Lachen: nom. sq.

612. acc. sg. 3021. hleapan st. v. laufen, traben, springen: inf. hleápan lêton . . . fealwe meáras 865.

â-hleápan st. v. aufspringen: praet. âhleóp 1398.

hleoðu s. hlið.

hleonian sw. v. sich neigen, überhangen: inf. oo bat he ... fyrgenbeámas ofer hârne stân hleonian funde bis er Bergwaldbäume über den grauen Felsen hangen fand 1416.

hleó st. m. schattiger, geschützter Ort; Schutz, Obdach; bildlich Bezeichnung des Königs oder mächtiger Edlen: wîgendra hleó von Hrotgâr 429. von Sigemund 900. von Beówulf 1973. 2338. eorla hleó von Hrôtgâr 1036. 1867, von Beówulf 792. von Hygelâc 2191.

hleó-burh st. f. Burg des Herrschers, Herrscherburg: acc. sq. 913. 1732. hleodor-ewyde st. m. feierlich tönende

Rede: acc. sa. burh hleósorcwyde

hleóðrian sw. v. feierlich sprechen: ind, prät, hleogrode Finnsb. 2.

hleor st. n. Backe, Wange: im Com-

pos. fæted-hleór (adj.). hleórberge sw. f. Wangenberge, der Teil des Helmes, der über die Wangen herabreichend sie einschlieszt und schützt: acc. pl. ofer hleór-bergan (hleorberan MS.) 304.

hleor-bolster st. n. Wangenpolster. Kopfkissen: nom. sg. 689.

hleotan st. v. c. acc. erlosen, erlangen, bekommen: praet. sg. feorhwunde hleát 2386.

hlib st. n. Absturz eines Berges; Klippe: dat. sg. on hlive 3159. gen. sg. hliðes 1893. plur. hliðu im Compos. stân-hliou: hleodu in den Compos. fen-, mist-, näs-, wulfhleoðu.

hlin-bed (fries. hlen-bed, Richthofen 206 28, wofür ein anderer Text cronk-bed aibt) st. n. xlividiov. Lehnbett, Krankenbett: acc. sg. hlimbed *3055*.

tô-hlîdan st. v. zerspringen, bersten; part. praet. nom. pl. tôhlidene 1000. hlifian sw. v. emporragen: inf. hlifian 2806. praet. hlifade 81, 1899. hli-

vade *1800.* hlûd adj. laut: acc. sq. dreám .

hlûdne 89.

hlyn st. m. Geräusch, Getös, Getön: nom. sg. 612.

ge-hlyn st, m. desgl.: nom. sg. wälslihta gehlyn Finnsb. 28.

hlynnan, hlynian sw. v. tönen, ertönen: inf. hlynnan von der Stimme 2554. vom Speere: ind. präs. III. sg. guðwudu hlynneð Finnsb. 6. vom Feuer, prasseln: praet, sq. hlynode 1121.

hlynsian sw. v. ertönen, krachen: praet, sq. reced hlynsode 771.

hlytm st. m. Loosz: dat. sq. näs bâ on hlytme, hwâ bät hord strude nicht fiel es dem Loosze anheim. wer den Schatz plünderte, d. h. sein Besitz war entschieden 3127.

hnah adj. 1) niedrig, gering: Comp. acc. sg. hnagran 678. dat. sa. hnâhran rince einem geringern Helden, einem weniger tapfern 953. -2) niedrig, vertraulich: nom. sq. näs hió hnấh swâ beáh war dennoch nicht niedrig vertraulich (gegen die Geaten, d. h. wahrte ihnen gegenüber ihre königliche Würde) 1930.

hnægan sw. v. acc. (für nægan) anreden, grüszen: praet. sa. bat hê bone wisan wordum hnægde freán

Ingwina 1319.

ge-hnægan c. acc. neigen, demütigen; niederstrecken, fällen: praet. sg. gehnægde helle gåst 1275. þær hyne Hetware hilde gehnægdon 2917.

hnîtan st. v. stoszen, an einander prallen, hier vom Zusammenstosz feindlicher Schaaren: praet. pl. ponne hniton (hnitan) feban 1328. 2545.

hodma sw. m. Versteck, Höhle; daher Grab: dat. sg. in hooman 2459.

hof st. n. umschlossener Raum, Gehöft, Gut, Herrenhof: acc. sq. hof (Hrôzgârs Sitz) 312. dat. sg. tô hofe sînum (Grendels Sitz im Meere) 1508. tô hofe (Hugelâcs Sitz) 1975. acc. pl. beorht hofu 2314. dat. pl. tô hofum Geáta 1837.

hogode s. hycgan.

hold adj. geneigt, zugetan; gnädig, lieb, treu: nom. sg. c. dat. pers. hold weorod freán Scyldinga eine dem Herrn der Scyldinge wolgeneigte Schaar 290. mandrihtne hold 1230. Hygelâce wäs . . . nefa swŷŏe hold dem H. war sein Neffe (Beówulf) sehr zugetan 2171. acc. sg. burh holdne hige aus wolgeneigtem Sinne, in treuer Gesinnung 267. holdne wine 376. holdne 1980. gen. pl. holdra 487.

holm st. m. Meerflut: nom. sg. 519. 1132, 2139, acc, sg. 48, 633, dat. sg. holme 543, 1436. 1915. — acc. pl. holmas 240. — Comp. wæg-holm.

holm-clif st. n. Meerklippe: dat. sq. on bâm holmclife 1422, from bæm holmclife 1636. acc. pl. holmclifu

holm-wylm st. m. Wogen der Meerflut: dat. sg. holmwylme 2412.

holt st. n. Holz, Gehöls, Wald: acc. sg. on holt 2599. holt 2847. — Comp. äsc-, fyrgen-, gâr-, Hrefnes-holt.

holt-wudu st. m. Waldholz: 1) von der Materie des Holzes nom. sg. 2341.—2) = Wald: acc. sg. 1370. hop st. n. geschützter Ort. Zufuchts-

ort, Schlupfwinkel; in den Compos.

fen-, môr-hop.

hord st. m. u. n. Hort, Schatz: nom. sg. 2284. 3085. beága hord 2285. masoma hord 3012. acc. sg. hord 913. 2213. 2277. 2320. 2510. 2745. 2774. 2956. 3067. sawle hord 2423. pat hord 3127. dat. sg. of horde 1109: for horde wegen (der Beraubung) des Hortes 2782. hædnum horde 2217. gen. sg. hordes 888. — Compos. beáh-, breóst-, word-, wyrm-hord.

hord-ärn st. n. Local in dem ein Schatz befindlich, Schatzraum: dat. hordärne 2832. gen. pl. hordärna

2280.

hord-burh st. f. Burg in der der Schatz (der Könige) befindlich, Herrscherburg: acc. sq. 467.

hord-gestreón st. n. Schatzkleinod, kostbarer Schatz: dat. pl. hordgestreónum 1900. gen. pl. mägenbyröenne hordgestreóna die ungeheure Last kostbarer Schätze 3093.

hord-mattum st. m. Schatzkleinod, kostbares Kleinod: dat. (instr.) pl. nænigne ic . . sêlran hýrde hordmådmum häleða von keinem Helden hörte ich, der durch Kleinodien in höherem Masze ausgezeichnet gewesen wäre 1199.

hord-wela sw. m. Schatzreichtum, Fülle von Schätzen: acc. sg. hord-

welan 2345.

hord-weard st. m. Hüter des Schatzes, Hortwart: 1) vom Könige nom. sg. 1048. acc. sg. 1853. — 2) vom Drachen nom. sg. 2294. 2303. 2555. 2594.

hord-weordung st. f. Schmuck aus dem Schatze, wertvoller Schmuck:

acc. sg. -weorounge 953.

hord-wyn st. f. Schatzwonne, lieblicher Schatz: acc. sg. hordwynne 2271.

horn st. m. Horn; 1) am Tiere: instr. pl. heorot hornum trum 1370. 2) Blasinstrument: nom. sg. 1424. acc. sg. 2944. 3) der Hornschmuck des Burggiebels, daher die Zinnen selbst: nom. pl. þisse healle hornas ne byrnað Finnsb. 4. — Compos. gûðhorn.

horn-boga sw. m. Hornbogen: dat. sg. of hornbogan 2438.

horn-geáp adj. von groszer Ausdehnung zwischen den die Giebel krönenden (Hirsch-) Hörnern: nom. sg. sele . . heáh ond horngeáp 82. horn-reced st. n. Gebäude, dessen

horn - reced st. n. Gebäude, dessen beide Giebel die zwei Hälften eines Hirschgeweihes krönen: acc. sg. 705. — Vergl. die Abhandlung über die Halle Heorot S. 44.

hors st. n. Rosz: nom. sg. 1400.

hôciht adj. mit Haken versehen, hakicht; im Compos. heoro-hôciht. be-hôfian sw. v. c. gen. bedürfen, brauchen: prs. sg. III. nû is se däg cumen pät ûre mandryhten mägenes behôfað gödra güðrinca nun ist der Tag gekommen, dasz unser Herr der Kraft tüchtiger Krieger bedarf 2648.

on-hôhsnian sw. v. hemmen: praet. sg. pät onhôhsnode Heminges mæg (on hohsnod MS.) 1945.

hôlinga adv. vergebens, ohne Grund 1077.

be-hon st. v. behängen: part. praet. helm[um] behongen 3140.

hôs (got. hansa) st. f. begleitende Schaar, Begleitung: instr. sg. mägöa hôse in Begleitung der Dienerinnen 925

hrabe adv. schleunig, schnell, alsbald 224. 741. 749. 1391 u. ö. hräbe 1438. hrebe 992. — Compar. hrabor 543.

hran-fix st. m. Walfisch: acc. pl. hronfixas 540.

hran-råd st. f. Walfischstrasze, d. i. Meer: acc. sq. ofer hronråde 10.

hra, hræw st. n. Leichnam: nom. sg. 1589. acc. pl. hræw Finnsb. 34. Vgl. d. Anm.

hrā-fyl st. m. Fall der Leichen, Tötung, Metzelei: acc. sg. 277. hrädlice adv. schleunig, schnell, als-

bald 356. 964.

hräfn, hrefn st. m. Rabe: nom. sg. hrefn blaca der schwarze Rabe 1803. se wonna hrefn der dunkle Rabe 3025. hräfen Finnsb. 34. dat. sg. hrefne 2449.

hrägl st. n. Kleid, Gewand, Rüstung: nom. sg. 1196. gen. sg. hrägles 1218. gen. pl. hrägla 454. — Compos. beado-, fyrd-, mere-hrägl. Vgl. zu dem Worte Anglia VIII, Anz. S. 169. krebe s. hrabe.

hreder st. m. Brust. Busen: nom. sa. hreðer inne weóll (es wogte ihm innen in der Brust) 2114. hreder æðme weóll 2594. dat. sa. in hreðre 1152. of hrebre 2820. -- Brust als Sitz des Gemüts, Herz: dat. sg. bät wäs . . . hreöre hygemêðe das war dem Herzen (des Mörders Häbcun) gedankenbeschwerend 2443. on hreöre 1879. 2329. gen. pl. þurh hreöra gehygd 2046. — Brust als Sitz des Lebens: instr. sg. hrebre parallel mit aldre 1447. - Zur Quantität des Stammvocals val. Kluge, Beitr. 11, 559, der ausser got. hairbra eine ags. Glosse midhriöre anführt.

hreber-bealo st. n. Uebel das ans Herz greift, schwer empfundenes Uebel: acc. sg. 1344 (parallel zu fæhbe 1341, also von gestæled abhängig).

*nangıg).* **hrefn** s. hräfn.

hrêð st. f. Ruhm, im Compos. gûðhrêð; das Rühmen, Siegeszuversicht

m sige hrêð.

hrêbe adj. kampf berühmt: nom. sg. hrêb (wegen des folgenden ät mit abgestossenem End-e, wie 442 wên ic für wêne ic; 699 frôfor ond fultum für frôfre ond f.; 1933 firen ondrysne für firene ondr.) 2576.

hrêð-sigor st. m. ruhmvóller Sieg: gen. pl. hrêðsigora 2584.

hrêmig adj. sich rûhmend, frohlockend, mit instr. und gen.: hûŏe hrêmig 124. since hrêmig 1883. frätwum hrêmig 2055. nom. pl. nealles Hetware hrêmge þorfton (sc. wesan) fêŏewîges 2364.

on-hrêran sw. v. erregen, aufregen: part. praet. onhrêred 549. 2555.

hreá-wie st. n. Leichenstätte: acc. sg.
Geáta leóde hreáwic heóldon die
Geáten hatten die Leichenstätte
inne, deckten mit ihren Leibern das
Schlachtfeld 1215. S. hrå.

hreád st. f. Schmuck? im Compos. earm-hreád. — s. hreóðan.

hreám st. m. Geräusch, Lärm: nom. sg. 1303.

hreóða sw. m. Ueberzug; im Compos. bord-hreóða. hreóban, ge-hreóban st. v. überziehen, bekleiden; nur im part. praet. hroden, gehroden bekleidet, geschmückt: hroden 495. 1023. þå wäs heal hroden feónda feórum da war die Halle mit der Feinde Leichen überdeckt 1152. — gehroden golde mit Gold geschmückt 304. — Comp. beág-, gold-hroden.

hrech, hrecw, hrec adj. aufgeregt, stürmisch, wild; zornig, zürnend; betrübt, traurig: nom. sg. (Beówulf) hrech ond heorogrim 1565. þät þäm gödan wäs hrecw on hrecre (das stürmte auf ihn ein, quälte sein Herz) 2329. hrec wæron ýča die Wogen waren erregt, das Meer stürmisch 548. näs him hrech sefa der Sinn war ihm nicht wild 2181. dat. sg. on hrecn môde betrübten Herzens 1308. on hrecum môde zornigen Sinnes 2582.

hrech - mod adj. betrübten Sinnes 2133. zornigen Sinnes 2297.

hreósan st. v. stürzen, fallen, sinken: praet. hreás 2489. 2832. praet. pl. hruron 1075. hie on weg hruron sie stürsten hinweg 1431. hruron him teáras ihm entstürzten Zähren 1873. be-h reósan st. v. entfallen, entkleidet werden: part. praet. acc. pl. fyrnmanna fatu . . . hyrstum behrorene der Zierraten entkleidet (denen die Zierden abgefallen waren) 2763.

hreów st. m. Kummer, Leid: gen. pl. pät wäs Hrôbgâre hreówa tornost das war Hrôbgâr das herbste der Leiden 2130.

hring st. m. 1) Ring: acc. sg. bone hring 1203. hring gyldenne 2810, acc. pl. hringas 1196. 1971. 3035. gen. pl. hringa 1508. 2246.—2) (aus Ringen susammengefügte) Brünne: nom. sg. hring 1504. byrnan hring 2261.— Comp. bân-hring.

hringan sw. v. einen Klang geben, klingen, klirren: praet. pl. byrnan

hringdon 327.

hring - boga sw. m. der su einem Ringe sich biegende: gen. sg. hringbogan (des sich zusammenkrümmenden Drachen) 2562.

hringed part. pract. aus Ringen geformt: nom. sg. hringed byrne 1246. acc. sg. hringde byrnan 2616.

hringed-stefna sw. m. das am Steven mit eisernen Ringen (Klammern) beschlagene Fahrzeug, das vorzugsweise als Seeschiff diente (vergl. Friöbiofs saga 1: borsteinn âtti skip pat er Ellidi hêt, . . . . borðit war spengt iarni): nom. sg. 32. 1898. acc. sg. hringedstefnan 1132.

hring-îren st. n. ringgeschmücktes

Schwert: nom. sg. 322.

hring-mæl adj. rinagezeichnet d. i. mit Ringen geschmückt? oder mit rinaförmigen Characteren gezeichnet? nom. acc. sg. vom Schwerte 1522. 1562. nom. pl. heard ond hringmæl Heaŏobeardna gestreón (kostbares Rüstzeug) 2038.

hring-naca sw. m. mit eisernen Ringen beschlagenes Fahrzeug. Seeschiff: nom. sq. 1863.

hring-net st. n. Ringnetz, d. i. ring-

acc. pl. hringnet 1890.

hring-sele st. m. Rinysaal, d. i. Saal, verteilt werden: acc. sg. 2841. dat. sq. 2011, 3054.

hring-weordung st. f. Ringschmuck:

acc, sq. -weorounge 3018.

hrimig adj. mit Reif bedeckt: nom. pl. hrimge bearwas (hrinde MS.)

1364. Vgl. d. Anm.

hrinan st. v. c. dat. rühren, berühren, angreifen, haften: inf. bät him heardra nân hrînan wolde îren ærgôd dasz an ihm kein vorzügliches Schwert der Tapfern haften wollte him for hrôfsele hrinan ne mehte færgripe flôdes wegen des Saales vermochte ihn der tückische Griff der Flut nicht zu berühren 1516. þät þâm hringsele hrînan ne môste gumena ænig dasz den Ringsaal keiner der Männer angreifen konnte 3054. praet. sg. siððan hê hire folmum hrån sobald er sie mit den Händen berührte 723. og bät deáðes wylm hrân ät heortan zum Herzen griff 2271. conj. praet. beáh be him wund hrine obyleich eine Wunde ihn ergriffen hatte, an ihm haftete 2977.

hroden s. hreóðan.

hron-fix s. hran-fix.

hrobor st. m. Freude, Erfreuendes, beneficium: dat. sg. hrefne tô hrôðre 2449. gen. pl. hrőðra 2172.

hrôf st. m. Dach; Dachstuhl: nom. sg. 1000. acc. sg. under Heorotes hrôf 403, under geapne hr[of] 837, geseah steappe hrôf (hier das innere Dach, den Dachstuhl) 927. Ebenso ofer heáhne hrôf 894. ymb þäs helmes hrôf 1031. under beorges hrôf 2756. - *Compos*. inwit-hrôf.

hrof-sele st. m. bedachter Saal: dat.

sq. hrôfsele 1516.

hror adj. erregt, rührig in kriegerischen Taten, tapfer: dat. sg. of pæm hrôran 1630. — Comp. fela-hrôr.

hruron s. hreósan.

hruse sw. f. Erde, Boden: nom. sq. 2248, 2559, acc. sq. on hrûsan 773, 2832. dat. sg. under hrûsan 2412. [on] hrûsan 2277.

hryeg st. m. Rücken: acc. sq. ofer wäteres hrycg über des Wassers

Rücken 471.

geflochtene Brünne: acc. sq. 2755. hryre st. m. Fall, Sturz, Untergang: acc. sq. 3181, dat. sq. 1681, 3006, Compos. leód-, wîg-hrvre.

in dem Ringe befindlich sind oder hryslan sw. v. erschüttert werden; klirren: praet. pl. syrcan hrysedon die Brunnen klirrten (von der Bewegung der Männer) 226.

hund st. m. Hund: instr. pl. hundum

hund num. hundert: breó hund 2279. mit folg. gen. pl. hund missera 1499. hund bûsenda landes ond locenra beága 2995.

hû adv. wie, quomodo 3. 116. 279. 738, 845. 2319. 2520, 2719 u. ö. hab st. f. Raub, Beute: dat. (instr.)

sq. hûŏe 124.

haru adv. wenigstens, gewis 369, fürwahr, wahrlich 182. 670. 1072. 1466. 1945. 2837. doch, jedoch 863. nun 3121.

hûs st. n. Haus: gen. sg. hûses 116. gen. pl. hûsa sêlest (Heorot) 146.

285. 659. 936.

hwan adv. wohin: tô hwan syŏŏan wearo hondræs häleoa (welchen Verlauf der Faustkampf der Helden nahm) 2072.

hwanan, hwanon adv. woher: hwanan 257. 2404, hwanon 333.

hwa pron. interrog. et indef. wer: nom. sg. masc. hwâ 52. 2253. 3127. neutr. hwät 173. anes hwät etwas einzelnes, nur ein Teil 3011. hwät þå men wæron wer die Männer wären 233 u. ähnl. hwät syndon gê searohäbbendra *was seid ihr für* Gerüstete 237. acc. sg. masc. wið

ř

Männer 155. neutr. burh hwät 3069. hwät wit geó spræcon 1477. hwät . . . hŷnőo (gen.), færnîða was für Schmach und tückische Feindschaft 474. Aehnlich hwät bû worn fela wie gar viel du doch 530. swylces hwät 881. hwät . . ârna 1187. dat. masc. hwâm 1697. -Comp. æg-hwâ.

hwät interj. traun, fürwahr, ja! 1. 943, 2249, ge-hwâ pron.mit gen.part.jeder, ein jeder: acc. sq. masc. wio feonda gehwone 294, niča gehwane 2398. mêca gehwane 2686. gumcynnes gehwone 2766, fem. on healfa gehwone 801. dat. sq. masc. dôgora gehwâm 88. ät nîða gehwâm 883. begna gehwâm 2034. eorla gehwæm 1421. fem. in mægða gehwære 25. nihta gehwæm 1366. gen. sg. masc. manna gehwäs 2528, fem. dæda

gehwäs 2839. hwar s. hwær.

hwäber pron. welcher von beiden: nom. sg. hwäßer . . . uncer twega 2531. swâ hwäder utercunque: acc. sq. on swâ hwäŏere hond swâ him gemet bince 687. - Compos. 

ge-hwäder pron, jeder von beiden: nom. sg. masc. wäs gehwäðer ôðrum lifigende låð 815. wäs . . . . gehwäðer ôðrum hrôðra gemyndig 2172. nê gehwäder incer (noch einer von euch beiden) 584. nom. sg. neutr. gohwäder bara (jedes von beiden; nämlich zu Hause wie im Feldzuge waren sie krieggerüstet) 1249. dat. sg. hiora gehwäörum 2995. gen. sg. bega gehwäöres 1044.

hwäder, hwädere, hwädre 1) adv. doch, jedoch: hwäöre 555, 891. 1271. 2099. 2299. 2378 u. ö. hwäöre swâ þeáh dennoch, gleichwol 2443. hwäðere 574. 578. 971. 1719. — 2) conj. utrum. ob: hwäöre 1315. hwäder 1356. 2786. - Vgl. Sievers, Beitr. 9, 138, wonach das Wort in der adverbiellen Bedeutung nach zusammenfassend Excurswieder auf die Haupterzählung zurückgreift, ohne dasz ein eigentlicher Gegensatz zu den zunächst vorangehenden Worten beabsichtigt wird.

manna hwone gegen irgend wen der hwät adj. scharf, kühn, tüchtig, tapfer: nom. sq. se secg hwata 3029. dat. sq. hwatum 2162. nom. pl. hwate 1602, 2053, acc. pl. hwate 2643. 3006. — Comp. fyrd-, goldhwät.

hwät s. hwâ.

hweer adv. wo: elles hweer anderswo 138, hwær irgendwo 2030. In einem ellipt. indir. Fragesatze: wundur hwar bonne . . . ein Wunder ist es wo, wenn . . . 3063. val. d. Anm. - Compos. ô-hwær.

ge-hwæradv. überall: beáh bû heaŏoræsa gehwær dohte (in allen Kämpfen) 526.

hwele s. hwylc.

hwergen adv. irgendwo: elles hwergen andersno 2591.

hwettan sw. v. ermuntern, antreiben: conj. praes. swâ bîn sefa hwette wie dein Sinn (dich) antreibt, wie dirs gefällt 490. - praet, plur. hwetton higerofne ermunterten den Mutberühmten 204.

hwêne adv. vaululum, ein wenig 2700, hwealf st. m. Wölbung: acc. sq. under heofones hwealf 576. 2016.

hweorfan st. v. in gemessener Weise schreiten, sich wohin wenden, wandern, gehen: praes. pl. þára þe cwice hwyrfað 98. — inf. hwîlum hê on lufan læteð hworfan monnes môdgebonc zuweilen läszt er des Mannes Streben auf Besitz sich wenden 1729. londrihtes môt . . . . monna æghwylc îdel hweorfan der Landgerechtsame verlustig wandern 2889, praet. sq. fäder eller hwearf . of earde (starb) 55. Aehnlich 1715. hwearf þå hrädlice þær Hrôðgâr sät 356. hwearf bâ bî bence wante sich nach der Bank 1189. Aehnlich hwearf bâ be wealle 1574. hwearf geond bat reced 1981. hlæw oft ymbe hwearf umkreiste das Grab oft 2297. nalles äfter lyfte låcende hwearf (dasz) er nicht mehr fliegend durch die Lüfte streifte 2833. -Mit bloszem acc.: hwearf flacra hræw hräfen der unstete Rabe umkreiste die Leichen Finnsb. 34 (unsicher; vgl. d. Anm.). — conj. praet. sg. ær hê on weg hwurfe . . . of geardum (starb) 264.

and-hweorfanst.v.entgegenkommen: praet. sg. oð þät . . . norðan wind headogrim andhwearf bis (uns) von Norden her der Wind kampfarimm entgegenkam 548.

ät-hweorfanst.v.herzugehen:praet. sa, hwîlum hê on beorh äthwearf wante sich (wieder) zum Berge 2300. ge-hweorfan st. v. gehen, kommen: praet. sq. gehwearf bâ in Francna faom feorh cyninges 1211, hit on æht gehwearf . . . Denigea freán 1680. Aehnlich 1685, 2209.

geond-hweorfan st. v. hindurch gehen, ganz und gar durchschreiten: praes, sq. flet eall geondhwearf 2018. hwider adi. wohin: hwyder 163. hwider (hwäser MS.) 1332.

hwil st. f. Weile, Zeit, Zeitraum: nom, sa, wäs seo hwil micel es war ein langer Zeitraum 146. bå wäs hwîl däges der Zeitraum eines Tages 1496. — acc. sg. hwîle eine Zeit lang 2138. die Zeit daher, lange Zeit 105. 152. lange (longe) hwîle eine lange Zeit hindurch 16. 2781. âne hwîle eine Zeit lang 1763. lŷtle hwîle kurze Zeit 2031. 2098. ænige hwîle einige Zeit 2549. læssan hwîle weniger Zeit, eine geringere Weile 2572. — dat. sq. ær däges hwile vor der Tageszeit, vor Tagesanbruch 2321. — dat. pl. nihtes hwîlum zur Nachtzeit 3045. Adverbial bisweilen, manchmal, öfter, oft: hwilum 175, 496, 917, 1729, 1829. 2017. 2112 u. ö. hwîlum . . . hwîlum 2108-9-10. - Compos. däg-, gescäp-, orleg-, sige-hwîl.

hwit adj. glänzend, leuchtend: nom. sa, se hwîta helm 1449.

hworfan s. hweorfan.

hwôpan st. v. rufen, klagen, wehklagen: praet. sg. hweóp 2269.

hwyder s. hwider.

hwyle pron. welcher, irgend welcher: 1) adjectivisch nom. sg. m. sceaba ic nat hwylc 274. fem. hwylc orleghwil 2003. nom. pl. hwylce Sægeáta síðas wæron 1987. — 2) substantivisch c. gen. plur. nom. sg. m. Frîsna hwylc 1105. fem. efne swâ hwylc mägöa swâ bone magan cende welches Weib immer den Sohn gebar 944. neutr. bonne his bearna hwylc als irgend welches seiner Kinder 2434. dat. sg. efne swâ hwylcum manna swâ him gemet bûhte 3058. Comp. æg-, nât-, wel-hwylc.

ge-hwylc, ge-hwilc, ge-hwelc pron. c. gen. pl. jeder, ein jeder: nom. sq. masc. gehwylc 986. 1167, 1674. acc. sg. masc. gehwylcne 937. 2251. 2517. gehwelene 148. fem. gehwylce 1706, neutr. gehwylc 2609. instr. sq. dôgra gehwylce 1091. Aehnl. 2058. 2451. — dat. sa. masc. gehwylcum 412, 769, 785 u. ö. fem. ecga gehwylcre 806. neutr. cynna gehwylcum 98. - gen. sq. masc. neutr. gehwylces 733. 1397. 2095. hwyrst st. m. Kreis, Turnus, Um-kehr, regelmäszige Wendung: dat. plur. adverbial hwyrftum scrisss abwechselnd schreiten, regelmäszig gehen und kommen 163. - Comp. ed-hwyrft.

hyegan sw. v. denken, fest im Sinne haben, entschlossen sein: imp. pl. hicgeao on ellen seid auf Tapferkeit bedacht Finnsb. 11. praet. sg. ic bat hogode bat . . . das war mein Vorsatz, dasz . . . 633. - Mit dem part. prs. sind componiert: bealo-, heard-, swif-, banc-, wis-hycgend. for-hycgan sw. v. verachten, verschmähen: prs. sg. I. ic bat bonne

forhicge, bat . . . verschmähe das, dasz . . . 435.

ge-hycgan sw. v. denken, beschlieszen. beabsichtigen: praet. sg. bå bû . . . . feorr gehogodest säcce sêcean 1989. ofer-hycgan sw. v. verschmähen: praet, oferhogode bå hringa fengel bät hê bone wîdflogan weorode gesôhte verschmähte es, dem Drachen mit Mannschaft zu nahen 2346.

ge-hygd st. n. Gesinnung, Gedanken, Trachten: acc. sg. burh hreðra ge-hygd 2046. — Compos. breóst-,

môd-gehygd, won-hŷd.

hyge, hige st. m. Denkart, Sinn, Herz, Mut: nom. sg. hyge 756. hige 594. acc. sg. burh holdne hige 267. gen. sg. higes 2046. — dat. pl. higum 3149.

hyge-bend st. f. Fessel der Gedanken, Band des Herzens: instr. pl. hygebendum fäst fest in den Fesseln der Gedanken, d. h. im Geheimen, unausgesprochen 1879.

hyge-geomor adj. trauernden Sinnes:

nom. sg. hygegiômor 2409.

hyge-mêbe adj, die Gedanken niederdrückend, schwer empfunden: nom. sg. 2443. der Gedanken müde, tot: dat. pl. higemesum (-mæsum MS.) hýdig (für hygdig) adj. denkend, Ge-2910. danken habend. gesinnt: in den

hyge-rôf adj. von kraftvoller Gesinnung: nom. sg. [hygerôf] 403. acc. sg. higerôfne 204.

hyge-sorh st. f. Herzenskummer: gen.

pl. -sorga 2329.

hyge - þihtig adj. im Herzen entschlossen, mutvoll: acc. sg. higepihtigne (von Beówulf) 747. s. þihtig.

hyge-prym st. m. animi majestas, Sinnesgrösze, Hochsinn: dat. pl.

for higelprymmum 339.

hyht st. m. Denken, wonniges Denken, Hoffnung (Dietr.): nom. sg. 179. ge-hyld (s. healdan) st. n. Stütze, Schutz: nom. sg. 3057. — LEO.

hyldan sw. v. sich neigen, zum Schlafe sich niederlegen: praet. sg. hylde hine neigte sich, legte sich nieder 689.

hyldo f. Zugeneigtheit, gnädige oder freundliche Gesinnung, Huld: acc. sg. hyldo 2068. 2294. gen. sg. hyldo 671. 2999.

â-hyrdan sw. v. hart machen, erhärten, härten: part. praet. âhyrded 1461.

hyrde s. hirde.

hyrst st. f. Ausrüstung, Ausstattung, Schmuck: acc. sg. hyrste (Ongenpeows Rüstung und Waffe) 2989. acc. pl. hyrsta 3166. instr. pl. hyrstum 2763.

hyrstan sw. v. ausstatten, ausschmükken: part. praet. hyrsted sweord 673. helm [hyr]sted golde 2256.

hyrtan sw. v. ein Herz fassen, ermutigen: praet. sg. hyrte hine hordweard (der Drache fasste sich ein Herz, mit Bezug auf 2566. 2568. 2570) 2594.

hyse st. m. Jüngling, junger Mann: nom. sg. als voc. 1218. gen. pl. hyssa Finnsb. 48.

hvt s. hit.

hýdan sw. v. bergen, schützen, bewahren:
conj. prs. hýde (scil. hine, sich)
sê pe wylle 2767. — inf. c. acc.
nô pû mînne pearft hafalan hýdan
446 (vergl. Anmerkung dazu). ær
hê in wille hafelan [hýdan] ehe er
— der Hirsch — dahinein sein
Haupt bergen will 1373.

ge-hydan st. v. c. acc. bergen, bewahren: praet. gehydde 2236. 3061.

hŷdig (für hygdig) adj. denkend, Gedanken habend, gesinnt; in den Compos. ân-, bealo-, grom-, nîŏ-, prîst-hŷdig.

hýð st. f. Hafen: dat. sg. ät hýðe 32. hýð-weard st. m. Hafenwächter: nom. sg. 1915.

hŷnan (s. heán) sw. v. c. acc. feindlich bedrücken, beleidigen, beschädigen magt sa hûnde 2320

digen: praet. sg. hŷnde 2320.
hŷnou f. feindliche Bedrückung, Beleidigung, Beschädigung: acc. sg. hŷnou 277. gen. sg. hwät . . . . hŷnoo 475. fela . . . hŷnoo 594. gen. pl. heardra hŷnoa 166.

hýran sw. v. 1) hören, vernehmen; a) c. inf. oder acc. c. inf.: pract. sq. I. hvrde ic 38, 582, 1347, 1843. 2024. sq. III. bät hê fram Sigemundes secgan hvrde ellendædum 876. pl. I. swâ wê sôŏlîce secgan hŷrdon 273. — b) c. acc.: nænigne ic . . sêlran hŷrde hordmâdmum häleða ich hörte von keinem durch Kleinodien ausgezeichneteren Helden 1198. — c) mit abhängigem Satze: praet. sq. I. hŷrde ic bat . . . 62. 2164. 2173. — 2) c. dat. pers. gehorchen: inf. of bat him æghwylc bâra ymbsittendra hŷran scolde 10. hvran heaðosiócum 2755. — praet. þät him winemågas georne hŷrdon 66. ge-h ran sw. v. hören, vernehmen: a) c. acc.: prs. pl. II. mînne gehŷrað ânfealdne gebôht 255. praet. sg. III. gehŷrde on Beówulfe fästrædne gebôht 610. — b) c. acc. c. inf.: praet. pl. III. gehêrdon 786. — c) mit abhängigem Satze: prs. sg. I. ic bät gehŷre bät . . . 290.

#### I.

ie pron. pers. ich: acc. mec. dat. mê. gen. mîn. dual. nom. wit. acc. uncit, unc. dat. unc. gen. uncer. plur. nom. wê. acc. ûsic, ûs. dat. ûs. gen. ûser. ic vor dem Verbum ausgelassen 470. iege gold (vielleicht nach sskr. îç dominare, imperare, ahd. êht Habe, opes) Schatzgold, reiches Gold? 1108. ides st. f. Frau, hohe Frau: nom. sg. 621. 1076. 1118. 1169. dat. sg. idese 1650. 1942. — Auch von

Grendels Mutter: nom. sg. 1260.

gen. sg. idese 1352.

in s. inn.

in I. praep. c. dat. u. acc.: 1) c. dat. (local und ruhend) in: in geardum 13. 2460. in bæm gûðsele 443. in beórsele 2636. Achnlich 89, 482, 589. 696, 729, 1303, 2140, 2233 u, ö. in mægða gehwære 25. in þýstrum 87. in Caines cynne 107. in hyra gryregeatwum in ihren Schreckensrüstungen 324. Aehnlich 395. in campe im Kampfe 2506, hiora in anum in einem einzigen unter ihnen 2600. Die praep, nachgesetzt : Scedelandum in 19. — Auch in der Bedeutung an, auf, wie on (s. d.): in ealobence 1030. in gumstôle 1953. in bâm wongstede auf der Kampfstatt 2787. in bælstede 3098. temporal: in geardagum 1. -2) c. acc. (local und hinbewegend) in: in woruld 60, in fores faom 185. Achalich 1211. in Hrefnesholt. 2936.

II. adv. herein, hinein: 386, 1038. 1372. 1503. 1645. 2153. 2191. 2228.

inn 3091.

inege adj. (vielleicht zu icge, s. d.) instr. sg. incge lafe mit dem kostbaren Schwerte? oder mit wuchtigem Schwerte? 2578.

in-frod adj. (sehr gereift) hochbetagt, von hohem Alter: nom. sg. 2450. dat. pl. infrôdum 1875.

in-gang st. m. Eingang, Zutritt: acc.

sa. 1550.

in-genga sw. m. der zu einem eingeht, Heimsucher: nom. sq. von Grendel 1777.

in-gesteald st. n. Gut des Hauses. Habe die im Hause befindlich: acc. sa. 1156.

inn st. n. Gemach; Haus: nom. sq. in 1301.

innan adv. innen. im Innern 775. 1018, 2413, 2720, on innan im Innern, innen: 1741. 2716. bær on innan darinnen 71. in innan: burgum in innan im Innern seines Burgsitzes 1969. 2453. — Auch ins Innere, hinein: bær on innan dahinein 2090, 2215, 2245

innan-weard adv. innenwärts, im Innern 992. 1977. inneweard 999. inne adv. 1) im Innern, innen 643. 1282. 1571. 2114. 3060. word inne âbeád er entbot die Worte noch im Innern (nämlich in der Tür der

Halle stehend\ 390 darin (nämlich in Kampfe) 1142. ber inne darinnen 118. 1618. 2116. 2227. 3088. 2) insuper, weiter noch 1867.

inwit st. n. Argheit, Bosheit, Tücke ; arglistige Feindschaft, in

inwit - feng st. m. boshafter Griff, Griff eines arglistigen Feindes: nom. sa. 1447.

inwit - gist st. m. boshafter Gast. feindlicher Fremdling: nom, sg.

inwit-hrof st. m. feindliches Dach, Dach des arglistigen Feindes: acc. sa, under inwithrof 3124.

inwit-net st. n. Netz der Tücke. Netz arglistiger Feindschaft: acc. sa. 2168.

inwit-nit st. m. arglistige Feindschaft: nom. pl. inwitnīdas (Feindschaft durch heimliche Ueberfälle) 1859. gen. vl. inwitniša 1948.

inwit-scear st. m. arglistiges Kampfgemetzel: acc. sg. atolne inwitscear

2429.

inwit-searo st. n. pl. hinterlistige Kunst, Hinterlist: acc. burh inwitsearo 1102. — s. searo.

inwit-sorh st. f. Kummer durch arglistige Feindschaft: nom. sg. 1737.

acc. sg. inwidsorge 832. inwit-pane adj. arglistige Gedanken habend, tückisch gesinnt: dat. sg. hê onfêng hraðe inwitbancum er griff alsbald dem tückisch gesinnten (Grendel) entgegen 750.

irnan (für rinnan) st. v. laufen, in be-irnan hinlaufen, eingehen: prt. sg. him on môd bearn (kam ihm in die Seele) 67.

on-irnan aufspringen, aufgehen: prt. sq. duru sôna onarn 722. **irre-môd** *adj. s.* yrre-môd.

**idel** adj. leer, baar; verlustig: nom. sq. 145. 413. c. gen. londrihtes pære mægburge îdel des Landbesitzes im (Geaten-) Volke verlustig 2889.

îdel-hende adj. mit leeren Händen 2082.

fren st. n. Eisen, Schwert: nom. sg. dryhtlic iren das herrliche Schwert 893. îren ærgôd 990. acc. sg. leóflîc îren 1810. gen. pl. îrena cyst (der Schwerter bestes) 674. îronna cyst 803. îronna ecgo der Schwerter Schneiden 2684.

îren adj. eisern: nom. sg. ecg wäs îren 1460.

iren-bend st. f. Eisenband: intr. pl. (bold) irenbendum fäst 775. 999.

îren-byrne sw. f. Eisenbrünne: acc. sg. îrenbyrnan 2987. — s. îsernbyrne.

iren-heard adj. eisenhart: nom. sg. 1113.

**frenne** adj. eisern; im Compos. eallîrenne.

îren-preat st. m. Eisenschaar, gewappnete Schaar: nom, sq. 330.

1s st. n. Eis: dat. sg. îse 1609. 1sern-byrne sw. f. Eisenbrünne: acc. sg. îsernbyrnan 672. — s. îrenbyrne.

îsern-seûr st. f. Schauer der eisernen Kampfgeschosse, Pfeilhagel: gen. sg. bone be oft gebâd îsernscûre 3117. îs-gebind st. n. Eisfesseln: instr. sg. îggebinde 1134.

îsig adj. glänzend (wie Eis): nom. sg. îsig vom metallbeschlagenen Schiffe 33.

# IÚ. IÓ.

iú s. geó. iú-man s. geó-man. ió-meowle s. geó-meowle.

### L.

laðu st. f. Einladung; in den Compos. freónd-, neód-laðu.

ge-lafian sw. v. c. acc. pers. et instr. rei laben: praet. sg. winedryhten his wätere gelafede 2723.

his wätere gelafede 2723. lagu st. m. See, Meer: nom. sg. 1631. lagu-cräftig adj. seekundig: nom. sg. lagucräftig mon 209.

lagu-stræt st. f. Meerstrasze: acc. sg. ofer lagustræte 239.

lagu-stream st. m. Meerstrom, Meerflut: acc. pl. ofer lagustreamas 297.
land st. n. Land: nom. sg. lond
2198. — acc. sg. land 221. 2063.
lond 2472. 2493. land Dena 242.
253. 1906. lond Brondinga 521.
Finna land 580. — dat. sg. on
lande im Lande 2311. 2837. am
Lande, am Gestade 1914. tô lande

zum Lande, zum Ufer 1624. gen. sg. landes 2996. — gen. pl. ofer landa fela über viele Landstriche, weithin 311. — Compos. el-, eá-land and-hand gent terricala Land-

land-bûend part. terricola, Landbewohner: nom. pl. londbûend 1346. dat. pl. landbûendum 95.

land - fruma sw. m. Landesfürst, Herrscher: nom. sa. 31.

land - gemyreu n. pl. Landgrenze: acc. 209.

land - geweore st. n. Festung des Landes, Herrscherburg: acc. sg. leóda landgeweore 939. — s. weore, geweore.

land - riht st. n. auf dem Lande ruhende Gerechtsame (Real-Gerechtigkeiten), Recht auf Landbesitz, daher Landbesitz selbst: gen. sg. londrihtes idel 2887.

land - waru st. f. Gesamtheit der Landesbewohner, Landschaft: acc. pl. landwara 2322.

land-weard st. m. Landhüter, Grenz-

wart: nom. sg. 1891.
lang, long adj. lang; 1) temporal:
nom. sg. tô lang 2094. näs þå long
(lang) tô þon nicht lange danach
2592. 2846. — acc. sg. lange hwile
lange Zeit hindurch 16. 2160. 2781.
longe (lange) þråge 54. 114. 1258.
lange tid 1916. Compar. nom. sg.
lengra fyrst 134. — 2) örtlich: nom.
sg. sê wäs fitiges fôtgemearces lang
3044. — Compos. and-, morgen-,
niht-, up-lang.

lange, longe adv. lange Zeit, lange: lange 31. 1995. 2131. 2345. 2424. longe 1062. 2752. (in den Begriff immer übergehend) 3109. tô lange zu lange, auszerordentlich lange 906. 1337. 1749. Comp. leng 451. 1855. 2802. 3065. nô þý leng nicht um so länger, nicht länger mehr 975. — Superl. lengest am längsten 2009. 2239.

ge-lang adj. sich erstreckend, hinreichend zu Jemand oder etwas, daher auch bereit: nû is se ræd gelang eft ät pê anum nun ist die Hilfe bereit wieder bei dir allein 1377. gen. is eall ät pê lissa gelong noch geht alle meine Liebe auf dich 2151. — s. ge-lenge.

lang-gestreón st. n. lange dauernder
Schatz: gen. pl. longgestreóna 2241.
LEO.

langian sw.v. reflex. c. dat. sich sehnen, verlangen: praes. sg. III. him . . . . äfter deórum men dyrne langað beorn nach dem teuern Manne sehnt sich heimlich der Held 1880. lang-sum adj. lange während, immerwährend: nom. sg. longsum 134. 192. 1723. acc. sg. longsumne 1537.

lang-twidig adj. lange gewährt, lange verliehen: nom. sg. 1709.

lata sw. m. der Träge; im Compos.

lå interj. ja! wohl! 1701. 2865.

låe st. n. 1) Bewegung in gemessener oder geregelter Weise, Spiel; in den Compos. beadu-, heabo-lâc. — 2) Geschenk, Gabe, Opfer: acc. pl. lâc 1864. lâblicu lâc leidvolle Opfer 1585. dat. pl. lâcum 43. 1869. — Comp. sæ-lâc.

ge-lâc st. n. Spiel: acc. pl. sweorda gelâc (Kampf) 1041. dat. pl. ät

ecga gelâcum 1169.

låean st. v. in gemessener, geregelter Weise sich bewegen, tanzend, spielend, kämpfend, fliegend etc.: inf. dareðum låcan (kämpfen) 2849. part. præs. äfter lyfte låcende durch die Luft dahin fliegend 2833. for-låcan st. v. betrügen, verraten: part. præst. hê wearð on feónda geweald forð forlåcen (ward durch Verrat in die Hände der Feinde gegeben) 904.

lad st. f. Strasze, Weg, Reise: dat. sg. on lâde 1988. gen. sg. lâde 569.

— Compos. brim-, sæ-lâd.

ge-lâd st. n. Weg, Pfad: acc. sg.

uncûð gelâd 1411. lan adj. unlieb, leid, böse; verhaszt; feindlich: nom. sg. lan 816. lan lyftfloga 2316. låð (ein Feind) 440. nê leóf nê lâŏ 511. neutr. lâŏ 134. 192. In schw. Form se låða vom Drachen 2306 (vgl. Anmerkg). acc. sg. lâone (wyrm) 3041. – dat. sq. lâðum 440. 1258. — gen. sg. lãões des Feindes 842. fela lãões viel Böses 930. Aehnlich 1062. låban lîges 83. lâŏan cynnes 2009. 2355. bas laban des Feindes 132. acc. pl. neutr. låö gewidru böse Gewitter 1376. — dat. instr. pl. wið lâðum 550. lâðum seuccum ond scynnum 939. låðum dædum mit leiden Taten, mit etwas Leidem 2468. lâðan fingrum 1506. gen. pl. lâðra manna, spella 2673. 3030. lâŏra der Feinde 242. — Compar. nom. sg. lâŏra . . . beorn 2433.

beorn nach dem teuern Manne sehnt sich heimlich der Held 1880. sg. läbbite lices dem feindlichen Bisse gesum adj. lange während, immerdes Leibes der Wunde 1123.

lab-geteóna sw. m. der mit Bösem schädigende, tückischer Schädiger: nom. sg. 975. nom. pl. läbgeteónan 559

195-lie adj. leidig, leidvoll: acc. pl.

lâðlicu 1585.

laf st. f. 1) das Zurückgelassene. Ueberbleibsel: Erbe. Erbstück: nom. sa. Hrêőlan laf (Beówulfs Brünne) 454. nom. pl. fêla lâfe der Nachlasz der Feilen (Grein) = Schwerter 1033. Ebenso homera lâfe 2833, on him gladiao gomelra lâfe, heard ond hringmæl Heasobeardna gestreón an ihm glänzen der Ahnen Erbstücke, die harten und ringgezeichneten Kostbarkeiten der Heavobearden (nämlich das dem erschlagenen Heavobeardenkönige abgenommene Rüstzeug) 2037. acc. sg. sweorda lâfo die das Schwert zurückgelassen hatte, die vom Schwerte verschont aebliebenen 2937. dat. sq. bronda be lâfe neben den Ueberbleibseln des Leichenbrandes, d. h. an der Feuerstätte 3162. — 2) als vorzüglich kostbarer Gegenstand der Vererbung, das Schwert: nom. sg. 2629. acc. sg. lâfe 796. 1489, 1689, 2192, 2564. instr. sq. incge lâfe 2578. Compos. ende-, eormen-, weá-, yrfe-, ŷŏ-lâf. lâr st. f. Lehre, Unterweisung, Vor-

år st. f. Lehre, Unterweisung, Vorschrift; dat. sg. be fäder låre 1951. gen. pl. låra 1221. lårena 269. —

Comp. freond-lâr.

last st. m. Spur, Fuszspur: acc. sg. last 132. 972. 2165. on last auf der Spur, hinterher 2946. nom. pl. lastas 1403. acc. pl. lastas 842. — Compos. fêbe-, feorh-, fôt-, wräc-last. läger s. leger.

läger-bed st. n. Lagerbett: instr. sg.

lägerbedde 1008.

lät adj. säumig, lässig, c. gen.: nom. sg. elnes lät 1530.

sg. eines lat 1530. ædan sm. n. c. acc. :

lædan sw. v. c. acc. führen, leiten, bringen: inf. lædan 239. praet. pl. læddon 1160.

for-lædansw.v.(verleiten)unglücklich führen: praet. pl. forlæddan 2440. ge-lædan sw. v. geleiten, führen, bringen: part. praet. gelæded 37.

læfan sw. v. 1) zurücklassen, hinterlassen: imp. sq. bînum magum læf folc ond rice 1179. praet. sg. eaferum læfde . . . . lond ond leódbyrig 2471. — übrig lassen, verschonen: âht cwices læfan irgend etwas lebendes verschonen 2316.

læn-dagas st. m. plur, nur geliehene Tage, vergängliche Tage (von der irdischen Lebenszeit im Gegensatz zur unvergänglichen himmlischen Heimat): acc. pl. lændagas 2592.

gen. pl. lændaga 2342.

læne adi. (mutuo datus) unbeständia. vergänglich, hinfällig; dem Tode oder der Vernichtung verfullen: nom. sq. 1755, 3179. acc, sq. von den rostgefressenen Schätzen 3130. bâs lænan gesceaft dies vergängliche Dasein 1623. gen. sg. lænan lîfes 2846.

læran sw. v. lehren, unterrichten: imp. sq. bû bê lær be bon belehre dich daraus, nimm dir das zur

Lehre 1723.

ge-læran sw. v. lehren, unterrichten: Unterricht erteilen: inf. ic bas Hrôðgår mäg . . . . ræd gelæran kann Hrôdgâr in Bezug darauf einen guten Rat erteilen 278, Aehnl. 3080. praet. pl. þå mê þät gelærdon leóde mîne (gaben mir den Rat) 415.

læs adv. weniger 1947. bý læs um so weniger 487. quominus, damit nicht

læssa adj. weniger, geringer: nom. sg. læssa 1283, acc. sq. masc. læssan als geringern, weniger 43. fem. læssan hwîle 2572. dat. sg. for læssan für geringeres 952. — Superl. nom. sg. nô bắt læsest wäs hondgemôt[a] 2355.

læstan sw. v. 1) folgen, Folge leisten: inf. þät him se lichoma læstan nolde dasz ihm sein Körper nicht folgen wollte 813. — 2) vollführen, vollbringen, leisten: imp. læst eall tela vollbringe alles wol 2664.

ge-læstan sw. v. 1) folgen, Folge leisten: praet. sq. (sweord) bät mec ær ond sið oft gelæste 2501. — 2) vollführen, vollbringen, leisten: conj. praes. pl. þät . . . . wilgesíðas, þonne wig cume, leóde gelæsten (Kriegsmannschaft stellen) 24, inf. ic bê

sceal mîne gelæstan freóde (werde dir meine Erkentlichkeit leisten, erkentlich sein) 1707. - praet. sg. beót . . . gelæste erfüllte seine Žusage 524. gelæste swâ tat so 2991. - part. praet. häfde Eást-Denum . . . . gilp gelæsted hatte den Ostdänen seine Kampfzusage erfüllt 830.

lætan st. v. lassen; c. acc. c. inf.: prs. sq. III. læteð 1729. imp. plur. II. lætað 397. sq. II. læt 1489. praet. sq. lêt 2390, 2551, 2978. praet. pl. lêton 48, 865, 3133, coni. praet. sq. II. lête 1997. sq. III.

late 3083.

â-lætan st. v. 1) lassen: conj. praes. sq. II. bät bû ne âlæte . . . dôm gedreósan 2666. - 2) verlassen, zurücklassen: inf. âlætan lændagas (sterben) 2592. Aehnl. âlætan lîf

ond leódscipe 2751,

for-lætan st. v. 1) lassen, zulassen, verstatten; mit acc. c. inf.: praet. sg. forlêt 971. praet. pl. forlêton 3168. Auch mit ausgelassenem Infinitiv: inf. nolde eorla hleó . . bone cwealmcuman cwicne (sc. wesan) forlætan wollte es nicht zulassen. dasz der Mordaast lebend sei oder bleibe 793. - 2) zurücklassen, verlassen: praet. sq. in bâm wongstede . . bær hê hine ær forlêt wo er ihn vorher zurück gelassen hatte 2788. of-lætan st. v. verlassen, zurücklassen: prs. sg. II. gyf þû ær þonne hê worold offetest die Welt verläszt. stirbst 1184. Aehnlich praet. sg. oflêt lîfdagas ond pâs lænan gesceaft 1623. on-lætan st. v. entlassen, loslassen:

prs. sg. III. bonne forstes bend fäder onlæteð sobald des Frostes Fessel der Vater (Gott) losläszt, löst 1610.

â-lecgan sw. s. 1) legen, hinlegen: praet. sg. syööan hildedeór hond âlegde . . under geapne hrôf 835. bät hê on Biówulfes bearm âlegde dieses (das Schwert) legte er in Beówulfs Schoos (schenkte es ihm) 2195. — praet. pl. âlêdon þå leófne beóden . . . on bearm scipes 34. alegdon þa tômiddes mærne þeóden legten den berühmten Herrscher in die Mitte (des Scheiterhaufens) 3142. 2) ablegen: siööan . . . in fenfreoöo feorh âlegde das Leben ablegte,

starb 852, nû se herewîsa hleahtor âlegde, gamen ond gleódreám nun des Heeres Leiter das Lachen ablegte, gesellige Lust und fröhliches Treiben 3021.

leger st. n. Lager: dat. sq. on legere 3044

lemian sw. v. lähmen, hindern: praet. sg. für den plur, hine sorhwylmas lemede tô lange 906.

leng s. lang.

lenge adj. sich erstreckend, nahe (einem Zeitpunkte): nom. sq. neutr. ne was hit lenge ba gên so weit war es noch nicht 83.

ge-lenge adj. sich erstreckend, hinreichend zu . . ., zugehörig: nom. sg. yrfeweard . . . lice gelenge ein Erbewart (Sohn) zu meinem Leibe gehörig, d. h. von mir erzeugt 2733. lettan sw. v. hindern: praet. sg. (acc. pers. et gen. rei) hät syödan

na . . . brimlíðende láde ne letton dasz sie nicht mehr die Seefahrer an der Reise hinderten 569.

â-lêdon s. âlecgan.

ler st. m. Lohe, Flamme: nom. sg. wonna lêg die dunkle Lohe 3116. swôgende lêg 3146. dat. sg. for dracan lêge 2550. s. lîg.

leg-draca sw. m. Flammendrache: nom. sg. 3041.

leahan s. leán.

leahtre s. or-leahtre.

leaf st. n. Blatt, Laub: instr. plur. leáfum 97.

leafnes-word st. n. Wort der Erlaubnis: acc. pl. 245.

leán st. v. c. acc. schelten, tadeln: praes. sg. III. lyhö 1049. prat. sg. lôg 1812. praet. pl. lôgon 203. 863. be-lean st. v. ausreden, wehren, hindern: inf. nê incænig mon . . . . beleán mihte sorhfullne sið es konnte euch beiden kein Mensch die mühevolle Fahrt ausreden 511.

leán st. n. Lohn, Vergeltung: acc. sg. 114. 952. 1221, 1585, 2392, dat. sg. leáne 1022. — Oefters im Plural: acc. bâ leán 2996. dat. bâm leánum 2146. gen. leána 2991. – v. 1810 sägde him þäs leánes þanc scheint leán Geschenk zu bedeuten, doch vgl. die Anm. zu 1809. - Comp. and-, ende-leán.

leánian sw. v. lohnen, vergelten: prs. sg. I. ic bê bâ fæhöe feó leánige lohne dir die Fehde mit Gut 1381. praet. sq. mê bone wälræs wine Scyldinga fættan golde fela leánode den Kampfsturm lohnte mir der Freund der Scyldinge reich mit aetriebenem Golde 2103.

leás adj. 1) los, frei, ungehindert: nom. pl. leás[e] 253. 2) los, beraubt, c. gen.: nom. sg. dreáma leás 851. dat. sq. winigea leasum 1665. — Compos. dôm-, dreám-, ealdor-, feoh-, feormend-, hlaford-, sawol-, sige-, sorh-, tîr-, þeóden-, wine-, wyn-leás. leodo-craft st. m. die Kunst, in Gliedern oder Maschen zu wirken: instr. pl. segn eallgylden . . . gelocen leodocräftum (ein ganz von Gold gewirktes Banner) 2770.

leodo - syree sw. f. Gliederbrünne: acc. sq. locene leobosyrcan (die aus einzelnen Gliedern - Ringen geknüpfte Brünne) 1506. acc. pl. locene leofosyrcan 1891.

leomum s. lim.

leornian sw. v. lernen, erdenken: praet. him bas güöcyning . . . wrace leornode der Kampfkönig ersann sich dafür Rache 2337.

leód st. m. Fürst: nom. sg. 341. 348. 670. 829. 1433. 1493. 1613. 1654

u. ö. acc. leód 626.

leód st. f. Volk: gen. sg. leóde 597. 600. 697. 1214. — Im plur. die einzelnen eines Volkes, Leute, Stammesgenussen: nom. pl. leóde 362. 415. 1214. 2126 u. ö. gumcynnes Geata leóde Leute vom Stamme der Geáten 260. acc. pl. leóde 24. 192. 443. 1337. 1346 u. ö. dat. pl. leódum 389, 521, 619, 698, 906, 1160 u. ö. gen. pl. leóda 205, 635, 794. 1674. 203<del>4</del> u. ö.

leód - bealo st. n. (das ganze Volk ergreifendes Uebel) groszes, ungeheures Uebel: acc. sg. 1723. gen. pl. leódbealewa 1947.

leod-burh st. f. Fürstenburg, Herrscherburg: acc. pl. -byrig 2472. leód-cyning st. m. Volkskönig: nom.

sg. 54. leód-fruma sw. m. Volksfürst, Herrscher: acc. sg. leódfruman 2131.

leód-gebyrgea sw. m. der Volksschützer, Fürst: acc. sg. -gebyrgean 269

leód-hryre st. m. Fall des Fürsten, Herrscherfall: dat. sg. äfter leódhryre (nach dem Fall des Heavobeardenkönigs Frôda, cf. 2051) 2031. — gen. sg. þäs leódhryres (des Falles Heardrêds cf. 2389) 2392. leód-sceaða sw. m. Volksschädiger:

dat. sg. þâm leódsceaðan 2094.

leód - scipe st. m. (Gesamtheit der Leute) Volk, Nation: acc. sg. 2752. dat. sg. on pâm leódscipe 2198.

leóð st. n. Lied: nom. sg. 1160. — Comp. fyrd-, gryre-, gûð-, sorh-leóð.

Comp. 1971-, gryre-, guo-, sorn-1600.

leof adj. hieb, wert: nom. sg. 31. 54.

204. 511. 521. 1877. 2468. In schw.
Form masc. leofa 1217. 1484. 1855.

2664. acc. sg. m. leofne 34. 297.
619. 1944. 2128. 3109. 3143. —
gen. sg. leofes (masc.) 1995. 2081.

2898. (neutr.) 1062. 2911. dat. pl.
leofum 1074. gen. pl. leofra 1916.

— Compar. nom. sg. neutr. leofre
2652. — Superl. nom. sg. masc.
leofost 1297. acc. sg. bone leofestan
2824.

leóflic adj. lieb oder wert erscheinend, wert, teuer; kostbar: nom. sg. masc. leóflic lindwiga 2604. acc. sg. neutr. leóflic îren 1810.

leógan st. v. lügen, täuschen: conj. praes. näfne him his wlite leóge es sei denn, dasz ihm sein Aeuszeres lüge (d. h. dasz sein Aeuszeres über den Menschen täusche) 250. — praet. sg. hê ne leáh fela wyrda nöworda er log nicht viel (= durchaus nicht) der Geschicke und Worte 3030.

â-leóg an st. v. täuschen, unerfüllt lassen: praet. sg. hê beót ne âlêh liesz seine Zusage nicht unerfüllt 80. ge-leóg an st. v. täuschen, trügen: praet. sg. him seó wên geleáh die Erwartung täuschte ihn 2324.

leóht st. n. Licht, Lichtglanz: nom. sg. 569. 728. 1751. acc. sg. sunnan leóht 649. godes leóht geceás erkor Gottes Licht = starb 2470. dat. sg. tô leóhte 95. — Compos. æfen, fŷr-, morgen-leóht.

leóht adj. licht, leuchtend: instr. sg. leóhtan sweorde 2493.

leóma sw. m. 1) Licht, Lichtschein, Glanz: nom. sg. 311. 2770. acc. sg. leóman 1518. sunnan ond mônan leóman den Glanz der Sonne und des Mondes 95. — 2) (wie beaduund hilde-leóma) das leuchtende, glänzende Schwert: nom. sg. lixte se leóma das leuchtende (Giganten-) Schwert blitzte 1671.

león (für lîhan) st. v. leihen: praet. sg. þät him on þearfe lâh þyle Hrôðgâres welches ihm Hrôðgârs Redner für das (Kampf-)Bedürfnis lieh, d. h. zum Kampfe 1457. on-león st. v. leihen, teilweise hingeben, c. gen. rei u. dat. pers.: praet. sg. þå hê þäs wæpnes onlâh sêlran

sweordfrecan 1468.

leósan st. v. amitti. in

be-leósan beraubt werden, berauben: part. praes. (heó) wearð beloren leófum bearnum ond brôðrum wurde der lieben Kinder und Brüder beraubt 1074.

for-leósan c. dat. instr. einer Sache verlustig werden; einbüszen: praet. sg. þær hê dôme forleás, ellenmærðum da gieng er des Ruhmes verlustig, des Rufes seiner Heldenkraft 1471. — praet. sg. pro plur. þâm þe ær his elne forleás denen, die vorher ihrer Tapferkeit verlustig geworden waren 2862. — part. praet. nealles ic þâm leánum forloren häfde hatte mit nichten den Lohn eingebüszt 2145.

libban sw. v. leben; sein; existieren: prs. sg. III. lifað 3169. lyfað 945. leofað 975. 1367. 2009. conj. praes. sg. II. lifige 1225. — part. praes. lifigende 816. 1954. 1974. 2063. dat. sg. be þé lifigendum (bei deinem Leben, so lange du lebst) 2666. — praet. sg. lifde 57. 1258. lyfde 2145. praet. plur. lifdon 99. — s. unlifigende.

liegan st. v. 1) liegen, daliegen, darniederliegen: prs. sg. nû seó hand ligeð nun liegt die Hand darnieder 1344. nû se wyrm ligeð 2746. Aehnlich 2904. inf. liegan 3130. liegean 967. 3083. part. sg. läg 40. 552. 2078. syððan Heardrêd läg (nachdem Heardrêd gefallen war) 2389. praet. pl. lâgon 3049. lægon 566. — 2) darniederliegen, ruhen, fehlen: praet. sg. næfre on ôre läg widcûðes wig nie fehlte an des Heeres Spitze die Tapferkeit des Weitberühmten 1042. syððan wiðergyld läg seitdem lag die Vergeltung, fehlte die Rache 2052.

â-licgan st. v. erliegen, fehlen, gebrechen: inf. 2887. praet. sg. bät his dôm âläg dasz sein Ruhm erlag 1529. ge-licgan st. v. darniederliegen, ruhen: praet. sg. windblond geläg 3147.

lida sw. m. Fahrzeug, Schiff (als dahinziehendes); in den Comp. sund-,

.abil-89

lid-man st. m. Schiffsmann, Seefahrer;

gen. pl. lidmanna 1624.

lim st. n. Zweig: instr. pl. leomum 97. limpan st. v. von Statten gehen, glücken; unpersönl. mit dat.: praet. sg. hû lomp eów on lâde wie gieng es euch von Statten auf der Reise 1988.

â-limpan st. v. sich zutragen, sich fügen: praet. sg. 05 pät sæl ålamp bis es die Gelegenheit fügte 623. part. praet. på him ålumpen wäs wistfylle wên da sich ihm die Hoffnung eines vollen Fraszes erfüllte 734.

be-limpan st. v. über Jemand kommen, betreffen: praet. sg. him sió

sâr belamp 2469.

ge-limpan st. v. sich zutragen, ereignen, geschehen; glücken; praes, sg. III. hit eft gelimped bät . . . 1754. conj. praes. bisse ansyne alwealdan banc lungre gelimpe für diesen Anblick geschehe dem Allwaltenden alsbald Dank, sei ihm Dank gebracht 930. - praet. sq. him on fyrste gelomp þät ... 76. swâ him fuloft gelamp wie ihnen sehr oft begegnet war 1253. þäs þe hire se willa gelamp, bat . . . dafür dasz der Wunsch sich ihr erfüllt hatte, dasz . . . 627. frôfor eft gelamp sårigmôdum 2942. conj. praet. gif him byslicu bearf gelumpe 2638. part. praet. Denum eallum wearð....willa gelumpen 825.

Hnd st. f. eigentl. Linde, hier nur der mit Lindenbast überzogene hölzerne Schild: nom. sg. 2344. acc. sg. geolwe linde 2611. acc. pl. linde 2366. linda (landa die Vorlage)

Finnsb. 11.

lind-gestealla sw. m. Schildgefährte, d. i. Kampfgefährte: nom. sg. 1974. lind-häbbend part. mit einem Schilde versehen, d. i. Krieger: nom. pl. -häbbende 245. gen. pl. -häbbendra

1403. lind - plega sw. m. Wettspiel der Schilde, d. i. Kampf: dat. sg. lindplegan 1074. 2040. lind-wiga sw.-m. Schildkämpfer: nom. sg. 2604.

linnan st. v. weichen, hinweggehen: inf. aldre linnan (vom Leben seheiden) 1479. ealdres linnan 2444.

lis st. f. Gunst, Liebe: gen. pl. eall . . lissa 2151.

list st. m. Kunst, Geschicklichkeit; List, Arglist: dat. pl. adverbial

listum aralistia 782.

Ite st. n. 1) Leib, Körper; Leiche: nom. sg. 967. acc. sg. lic 2081. þät lic die Leiche 2128. dat. sg. lice 734. 1504. 2424. 2572. 2733. 2744. gen. sg. licos 451. 1123. — 2) Gestalt, Bild; in den Comp. eofor, swin-lic.

ge-IIe adj. dieselbe Gestalt habend, gleich: nom. pl. masc. gelice 2165. — Superl. gelicost 218, 728, 986.

1609.

lîc-hama, -homa sw. m. (leibliches Kleid) Leib, Körper: nom. sg. lîc-homa 813. 1008. 1755. acc. sg. lîchaman 2652. dat. sg. lîchaman 3179.

lîcian sw. v. gefallen: prs. sg. III. mê bîn môdsefa lîcaŏ leng swâ sêl 1855. praet. pl. bâm wîfe bâ word wel lîcodon 640.

lîcnes s. on-lîcnes.

lîe-săr st. f. Schmerz am Leibe, körperlicher Schmerz: acc. sg. lîcsâr 816.

lîc-syrce sw. f. Leibesbrünne, Brünne die den Leib deckt: nom. sg. 550.

liban st. v. ziehen, gehen; schiffen: part. prs. nom. pl. på libende (navigantes) 221. på wäs sund liden da war die Flut durchzogen 223. — Comp. heabu-, mere-, wæg-libend.

live (ahd. lindi) adj. lind, mild, freundlich: nom. sg. mit instrum. gen. lâra live 1221. — Superl. nom. sg. lîvost 3184.

lib-wæge st. n. Kanne worin lib, ein gegohrenes, weinähnliches Getränk befindlich: acc. sg. 1983.

lif st. m. Leben: acc. sg. lif 97. 734. 1537. 2424. 2744. 2752. dat. sg. life 2572. tô life im Leben, je 2433. instr. pîne life bei deinem Leben 2132. gen. sg. lifes 197. 791. 807. 2824. 2846. worolde lifes des Lebens der Welt, des irdischen Lebens 1388. 2344. — Compos. edwit-lif.

lîf-bysig adj. (angefochten um das lôcian sw. v. sehen, blicken: prs. sg. Leben) lebensmüde, in Todesqualen: nom. sa. 967.

lif-dagas st. m. pl. Lebenstage: acc. -dagas 794. 1623.

lif-frea sw. m. Herr des Lebens, d. i. Gott: nom. sa. 16.

lîf-gedâl st. n. Lebenstrennung: nom. sa. 842.

lif-gesceaft st. f. das für das Leben bestimmte, Lebensgeschick: gen. pl. -gesceafta 1954, 3065.

lif-wrabu st. f. Lebensschutz. Lebensrettung: acc. sg. lîfwraőe 2878. dat. sg. tô lifwrate 972.

lif-wyn st. f. Lebensfreude. Lebensgenusz: gen. pl. lifwynna 2098.

lig st. m. Flamme, Lohe: nom. sg. 1123. dat. instr. sq. lige 2306. 2322. 2342. ligge 728. gen. sg.

lîges 83. 782. — s. lêg. lîg-draca sw. m. Flammendrache:

nom. pl. 2334. — s. lêg-draca. lîg-egesa sw. m. Entsetzen durch Brand, Flammenschrecken: acc. sg. lîgegesan 2781.

lige-torn st. m. erlogene Kränkung: dat. sg. äfter ligetorne (wegen einer erlogenen Kränkung, d. h. um etwas zu strafen, das, obgleich es eine Kränkung genannt wird, nicht eine wirkliche Kränkung ist; vgl. Bugge in Zachers Ztschr. 4, 208) 1944.

lig-\$\dot\dot\ st. f. Flammenwoge: instr. pl. lîgŷðum 2673.

lihan s. león.

lîxan sw. v. glänzen, leuchten: praet. sg lîxte 311. 485. 1571.

loca sw. m. Verschlusz. Riegel: in den Compos. bân-, burh-lôca.

locen s. lûcan.

lond, long s. land, lang.

lof st. m. Lob, Ruhm, Verherrlichung: acc. sg. lof 1537.

lof-dæd st. f. Lobtat, Lob oder Ruhm erwerbende Tat: instr. pl. lofdædum 24.

lof-georn adj. lobgierig, nach Lob strebend: superl. nom. sg. lofgeornost 3184

loga sw. m. Lügner; im Compos. treów-

losian sw. v. entweichen, entfliehen: prs. sg. III. losao 1393. 2063. praet. sg. hê on weg losade floh hinweg 2097.

II. sælâc . . . . þê þû hêr tố lôcast die Beute der See, auf die du hier blickst 1655.

ge-lôme adv. oft, häufig 559.

lufu sw. f. Liebe; in den Compos.

heáh-, môd-, wîf-lufu.

lufa (veral. and-leofa, big-leofa Nahrung) sw. m. Lebensunterhalt, Nahrung: Grundbesitz: acc. sq. on lufan auf Grundbesitz. Ländereien 1729. Comp. eard-lufa.

lusen st. f. (i. q. lusa) Lebensunterhalt, Nahrung: Grundbesits: nom. sg. lufen (parallel mit êŏelwyn) 2887.

luf-tâcen st. n. Liebeszeichen: acc. pl. luftåcen 1864.

lufian sw. v. lieben: mit Jemand liebreich umgehen: praet, sq. III. lufode bâ leóde verkehrte liebreich mit den . Leuten 1983.

lungre adv. 1) schleunig. schnell. eilends, alsbald: 930. 1631. 2311. 2744. – 2) stark, sehr, völlig: feówer meáras lungre gelice vier völlig gleiche Rosse 2165.

lust st. m. Lust, Freude: dat. pl. adverbial lustum freudig, freudvoll 1654. Ebenso on lust 619. veral. 600. lûcan st. v. drehen, winden, schlieszen:

in einander fügen, flechten: part. praet. acc. sg. et plur. locene leodosyrcan aus in einander gefügten Gliedern oder Ringen bestehende Brünne 1506, 1891. gen. pl. locenra beága (aus Golddraht geflochtener Ringe) 2996.

be-lûcan st. v. 1) einschlieszen, umschlieszen: praet. sg. winter §60 beleac îsgebinde der Winter schlosz die Wogen ein mit Eisesfesseln 1133. — 2) einschlieszen, abschlieszen, bewahren, beschützen: praet. sg. I. hig wigge beleác manigum mægða ich schlosz sie ein vor Krieg gegenüber vielen Stämmen (schützte sie vor feindlicher Stämme Krieg) 1771. vergl. mê wîge belûc wrâðum feondum "schützte mich wider meine Verfolger" Ps. 34, 3.

ge-lûcan st. v. knüpfen, flechten, wirken: part. praet. gelocen 2770. on-lûcan st. v. erschlieszen, aufschlieszen: praet. sg. wordhord onleác erschlosz den Hort der Rede

(den Mund) 259.

tô-lû can st.v. (zerdrehen, zerwinden) | lŷt neutr. und adv. parum, wenig; zerstören: inf. 782.

lyft st. f. (m. n.?) Luft: nom. sg. 1376. dat. sg. äfter lyfte längs der Luft, durch die Lüfte 2833.

lyst-floga sw. m. der durch die Lust fliegende: nom. sg. vom Drachen 2316.

lyft-geswenced part. praet. von der Luft geschlagen, luftumwogt 1914.

lyft-wyn st. f. Luftwonne, Genusz der Luft: acc. sg. lyftwynne 3044. lyho s, leán.

lystan sw. v. gelüsten, verlangen: praet. sg. Geát ungemetes wel... restan lyste. den Geáten (Beówulf) verlangte es überaus sehr zu ruhen 1794.

lŷfan sw. v. (Grundbedeutung glauben, vertrauen) in

â-lŷfan erlauben, vergönnen, überlassen: praet. sg. næfre ic ænegum men ær âlŷfde . . . þrŷðärn Dena niemals habe ich früher einem Manne das Volkshaus der Dänen überlassen 656. part. praet. (þå mê wäs) sið âlŷfed inn under eorðweall da mir der Weg hinein unter den Erdwall vergönnt war 3090.

ge-lŷfan glauben, vertrauen: a) c. dat.: inf. bær gelŷfan sceal dryhtnes dôme sẽ be hine deáo nimeo wen (von uns beiden) der Tod entrafft, soll an Gottes (gerechten) Richterspruch glauben (Beówulf will den Ausgang des Kampfes zwischen sich und Grendel als glauben Gottesurteil gelten lassen, indem er sich als Kämpfer für Hröbgår stellt) 440. — b) c. acc : praet. sq. geóce gelŷfde brego Beorht-Dena vertraute auf Hüfe 609, bat heó on ænigne eorl gelŷfde fyrena frôfre dasz sie bei einem Ritter Trost der Frevel erhoffte 628, sê be him bealwa tô bôte gelŷfde der auf Abhilfe der Uebel bei ihm vertraute 910. him tô anwaldan âre gel†fde vertraute für sich auf die Hilfe Gottes 1273.

â-lŷsan sw. v. ablösen, loslösen: part. praet. þâ wäs of þæm hrôran helm ond byrne lungre âlŷsed (Helm und Brūnne ward ihm alsbald abgenommen) 1631. lýt neutr. und adv. parum, wenig; durchaus nicht: lýt eft becwôm . . . hāmes niosan (wenige entkamen nach der Heimat) 2366. lýt mig (wenig einer) durchaus keiner 3130. Sonst mit gen. wintra lýt 1928. lýt . . . heáfodmåga 2151. wergendra tô lýt zu wenig Beschütser 2883. lýt swîgode niwra spella wenig schwieg er der neuen Erzählungen (für durch aus nicht) 2898. dat. sg. lýt manna (so leicht keinem der Männer) 2837.

lýtel adj. klein, wenig: nom. sg. neutr. tô lýtel 1749. acc. sg. f. lýtle hwîle eine kleine Weile, wenig Zeit 2031. 2098. lífwraŏe lýtle wenig Lebensschutz 2878. — Compos. un-lýtel. lýt-hwôn adj. wenig = durchaus

nicht 203.

### M.

mabelian sw. v. sermocinari, reden, sprechen: praet. sg. mabelode 286. 348, 360, 371, 405, 456, 499 u. ö. mabelade 2426.

maga sw. m. Sohn, männlicher Sprosz; junger Mann: nom. sg. maga Healfdenes (Hrôtgâr) 189. 1475. 2144. maga Ecgbeowes (Bcówulf) 2588. maga (Grendel) 979. se maga geonga (Wiglâf) 2676. acc. sg. þone magan 944.

magan verb. praet .- praes. vermögen, können: praes. sg. I. III. mäg 277. 478. 931. 943. 1485. 1734 u. ö. II. meaht bû 2048. — conj. praes. mæge 2531. 2750. beáh ic eal mæge wenn ich auch könnte, wenn es auch möglich wäre 681, plur. wê mægen 2655. — praet. sg. meahte 542. 755, 1131, 1660, 2465 u. ö. mihte 190. 207. 462. 511. 571. 657. 1509. 2092. 2610. mehte 1083. 1497. 1516, 1878. plur, meahton 649. 942, 1455, 1912, 2374, 3080, mihton 308, 313, 2684, 3164, - conj. praet. sg. meahte 243. 763. 2521. praes. sg. mäg hat zuweilen die Bedeutung licet, kann, mag, wird: 1366. 1701. 1838. 2865,

mago (got. magu-s) st. m. männlicher Sprosz, Sohn: nom. sg. mago Ecglåfes (Unferð) 1466. mago Healfdenes (Hrôðgâr) 1868. 2012. mago - dryht st. f. Schaar junger Männer, Männerschaar: nom. sg. magodriht 67.

mago-rine st. m. (qs. heros mas) Held, Recke: gen. pl. magorinca heáp 731.

magu-þegn, mago-þegn st.m. Lehnsmann, ritterlicher Gefolgsmann, Ritter: nom. sg. 408. 2758. dat. sg. maguþegne 2080. acc. pl. maguþegnas 293. dat. pl. magoþegnum 1481. gen. pl. magoþegna . . . þone sålestan den hesten der Ritter 1406.

sêlestan den besten der Ritter 1406. man, mon st.(sw.) m. 1) Mann, Mensch: nom. sg. man 25. 503. 534. 1049. 1354. 1399. 1535. 1877 u. ö. mon 209. 510. 1561. 1646. 2282 u. ö. acc. sg. mannan 297. 1944. 2128. 2775. mannon 577. wibcûðne man 1490. - dat. sg. men 656, 753, 1880, menn 2190. gen. sg. mannes 1195, 2081. 2534. 2542. monnes 1730. — nom. pl. men 50, 162, 233, 1635, 3167. acc. pl. men 69. 337. 1583. 1718. - gen. pl. manna 155, 201, 380. 702. 713, 736 u. ö. monna 1414. 2888. — 2) der nom, sq. als pron. indef. in der Bedeutung unseres heutigen man gebraucht: man 1173. 1176. mon 2356. 3177. — Comp. fyrn-, gleó-, gum-, iú-, lid-, se-, wæpned-man.

man s. munan.

man-cyn st. n. Menschengeschlecht: dat. sg. mancynne 110. gen. sg. mancynnes 164. 2182. moncynnes 196. 1956.

man-dream st. m. frohes Treiben der Menschen, mundi voluptas: acc. sg. mandream 1265. dat. pl. mondreamum 1716.

man-dryhten st.m. (Herr der Männer) Volksherrscher, Fürst, König: nom. sg. mandryhten 1979. 2648. mondrihten 436. mondryhten 2866. acc. sg. mondryhten 2605. — dat, sg. mandrihtne 1230. mandryhtne 1250. 2282. — gen. sg. mandryhtnes 2850. mondryhtnes 3150.

ge-mang st. m. Schaar, Haufen: dat. sg. on gemonge in der Schaar (unter der Schaar der vierzehn vom Meere zurückkehrenden Geáten befand sich Beówulf) 1644.

manian sw. v. mahnén, ermahnen: prs. sg. III. manað swâ ond myndgad . . . sårum wordum so mahnt und erinnert er mit schmerzender Rede 2059.

manig, monig adj. manch, viel; 1) in adjectiv. Construct.: nom. sq. rine manig 399, geong manig mancher junge 855, monig spellic særing 690. medubenc monig 777. Aehul. 839, 909, 919, 1511, 2763, 3023 u. ö. acc. sg. medoful manig 1016. dat. sq. masc. begne monegum 1342. 1420. dat. sq. fem. manigre mægőe 75. acc. pl. manige men 337. dat. pl. manegum måömum 2104. monegum mægðum 5. gen. pl. manigra mêda 1179. — 2) absolut: nom. sq. manig 1861. monig 858. dat. sg. manegum 349. 1888. nom. pl. manige 1024. monige 2983. acc. pl. monige 1599. gen. pl. manigra 2092. 3) c. gen. pl.: dat. sg. manigum mægða 1772. monegum fýra 2002. häleða monegum boldagendra 3112. acc. pl. rinca manige 729. (mâomæhta) monige 1614.

manig-oft adv. sehr oft, häufig 171. man-lice adv. wie es dem Manne ansteht, mannlich: 1047.

man - bwære adj. mild gegen die Mannen, mannenfreundlich: nom. sg. im superl. monbwærust 3183. må adverbialer Comp. mehr: c. gen.

part. 504. 736. 1056.

måboum st. m. Geschenk; Kleinod,
Kostbarkeit, kostbarer Gegenstand:
acc. sg. måboum 169. 1053. 2056.
3017. dat. instr. sg. måbme 1529.
1903. nom. pl. måbmas 1861. acc.
pl. måd mas 385. 472. 1028. 1483.
1757. 1868 u. ö. dat. instr. pl.
måbmum, mådmum 1049. 1899. 2104.
2789. gen. pl. måbma 1785. 2144.
2167 u. ö. måd ma 36. 41. — Comp.
dryht-, gold-, hord-, ofer-, sinc-,
wundor-måbbum.

mãom-æht st. f. Habe an Kleinodien, kostbares Gut: gen. pl. mãomæhta 1614. 2834.

måddum-fät st. n. Schatzgefäsz, kostbares Gefäsz: nom. sg. 2406.

måðm - gestreón st. n. kostbares Kleinod: gen. pl. måðmgestreóna 1932.

måddum-gifu st. f. Gabe kostbarer Gegenstände, Schatzspende: dat. sg. äfter måddumgife 1302. māððum-sigl st. n. kostbarer sonnenförmiger Schmuck, wertvoller Zierrat: gen. vl. måðöumsigla 2758.

mabbum-sweord st. n. kostbares (mit Gold und Steinen verziertes) Schwert:

acc. sg. 1024.

mådbum-wela sw. m. Fülle von Kostbarkeiten, Kleinodreichtum: dat. sg. äfter mådbumwelan nach der (Erlangung der) Fülle von Kleinoden 2751.

m**åga**s s. mæg.

mage sw. f. weibliche Verwante: gen. sg. Grendles magan (Mutter) 1392. man st. n. Frevel, Verbrechen: instr. sg. mane 110. 979. adverbial frevlerisch 1056.

mån - fordædla sw. m. Uebeltäter, Frevler: nom. pl. månfordædlan 563. mån-scaba sw. m. frevelnder Feind, hostis nefastus: nom. sg. 713. 738.

1340. mânsceaŏa 2515.

mara (Comparativ zu micel) adj. gröszer; stärker, gewaltiger: nom. sg. masc. måra 1354. 2556. neutr. måre 1561. acc. sg. m. måran 2017. mundgripe måran einen gewaltigern Faustgriff 754. Mit folg. gen. plur. måran . . . eorla einen gewaltigern Ritter 247. fem. måran 533. 1012. — neutr. måre 518. Mit gen. pl. morðbeala måre ein gröszeres der Mordübel 136. — gen. sg. fem. måran 1824.

mæst superl. gröst, stärkst: nom. sg. neutr. (mit gen. part.) mæst 78. 193. — fem. mæst 2329. — acc. sg. fem. fæhöe mæste 459. mæste . . worolde wynne die höchste Erdenwonne 1080. — neutr. (mit gen. part.) mæst mærða 2646. hondwundra mæst 2769. bælfýra mæst 3144. — instr. sg. masc. mæste cräfte 2182.

mäeg s. mecg.

mägö st. f. Frau, Jungfrau, Weib: nom. sg. 3017. gen. plur. mägöä hôse in der diemenden Jungfrauen Regleitung 225. mägös 244, 1284

Begleitung 925. mägöa 944. 1284.

mägen st. n. 1) Kraft, Körperkraft,
Heldenkraft: acc. sg. mägen 518.
1707. instr. sg. mägene 780. 2668.
— gen. sg. mägenes 418. 1271.
1535. 1717 u. ö. mägnes 671. 1762.
mägenes strang, strengest von Heldenkraft stark 1845. 196. mägenes
rôf der an Heldenkraft starke 2085.

— 2) Kraft, Blüte (einer Nation), streitbare Mannschaft: acc. \*\*g.\*\* swå hå oft (scil. etan) dyde mägen Hrömanna die besten der Hréömannen 445. gen. \*\*sg. wiö manna hwone mägenes Deniga gegen irgend einen der Blüte der Dänen 155. — Compos. ofer-mägen.

mägen - ågend part. Heldenkraft habend, tapfer: gen. plur. -ågendra

2838.

mägen-byröen st. f. gewaltige Bürde, übergrosze Last: acc. sg. mägenbyröenne 3092. dat. (instr.) sg. 1626.

mägen-cräft st. m. gewaltige Stärke, Heldenkraft: acc. sg. 830.

mägen-ellen st. n. gewaltige Stärke, Heldenkraft: acc. sg. 660,

mägen-fultum st. m. Kraftstütze:
gen. pl. näs bät bonne mætest
mägenfultuma das war nicht die
geringste der Kraftstützen (das
Schwert Hrunting) 1456.

mägen-ræs st. m. gewaltiger Anlauf:

acc. sg. 1520. mägen-strengo f. Stärke der Heldenkraft, gewaltige Kraft: dat. (instr.)

sg. 2679. mägen-wudu st. m. Kraftholz, d. i. Speer, Geer: acc. sg. 236.

mist st. m. Mast: nom. sg. 1899. dat. sg. be mäste an den Mast 36. an dem Maste 1906.

mæg st. m. Verwanter, Blutsfreund:
nom. sg. mæg 408. 738. 759. 814.
915. 1531. 1945 u. ö. (Bruder) 468.
2605? acc. sg. mæg (Sohn) 1340.
(Bruder) 2440. 2485. 2983. dat. sg.
mæge 1979. gen. sg. mæges 2629.
2676. 2699. 2880. — nom. pl.
mågas 1016. acc. pl. mågas 2816.
dat. pl. mågum 1179. 2615. 3066.
(Brüdern) 1168. mægum 2354. gen.
pl. måga 247. 1080. 1854. 2007.
2743. — Comp. fäderen-, heåfod-,
wine-mæg.

mæg-burh st. f. Gesamtheit der zu einer Burg gehörigen blutsverwanten Individuen, daher zunächst Gesamtheit der Blutsfreunde, Maagschaft; im weitern Sinne Stamm, Volk, Nation; gen. sg. londrihtes . . . þære mægburge des Landbesitzes im (Geåten-) Volke 2888.

mægð st. f. (Maagschaft) Stamm, Volk: acc. sg. mægðe 1012. dat. sg. mægðe 75. dat. pl. mægðum 5. gen. pl. mægða 25. 1772.

mæg-wine st. m. Blutsfreund, Ver-

wanter: nom. pl. mægwine 2480.

mæl st. n. 1) Zeit, Zeitpunkt: nom.

sg. 316. þå wäs sæl ond mæl (da
war Gelegenheit und Zeit, da fügte
sichs zur Zeit) 1009. acc. sg. mæl
2634. instr. pl. ærran mælum 908.
2238. 3036. gen. pl. mæla 1250.

sæla ond mæla 1612. mæla gehwylce
zu jeder Zeit, unablässig 2058. —
2) Schwert, Waffe: nom. sg. bröden
(brogden) mæl die gezückte Waffe
1617. 1668 (vergl. Grimm Andr. u.
El. S. 156). — 3) Mal, Zeichen,
Fleck. — Compos. græg-, hring-,
sceaðen-, wunden-mæl.

mæl-cearu st. f. Kummer der Zeit: acc. sq. mælceare 189.

mæl-gesceaft st. f. das für die Zeit bestimmte, Zeitgeschick: acc. pl. ic on earde bâd mælgesceafta (lebte die mir vom Geschicke bestimmte Zeit hindurch 2738.

mænan sw. v. c. acc. mit Worten gedenken, erwähnen, verkünden: inf. mænan 1068. part. praet. þær wäs Beówulfes mæröo mæned 858. — trauernd erwähnen, beklagen; klagen, sich beschweren: inf. 3173. praet. sg. giohöo mænde klagte seinen Kummer 2267. praet. pl. mændon 1150. 3150.

ge-mænan (s. mån) sw. v. c. acc. frevelhaft verletzen, brechen: conj. praet. pl. gemænden 1102.

ge-mæne adj. gemein, gemeinsam:
nom. sg. gemæne 2474. þær unc
hwîle wäs hand gemæne (sc. im
Kampfe) 2138. ûrum sceal sweord
ond helm bâm gemæne (sc. wesan)
2661. Ebenso 1858 (gemænum MS.).
nom. pl. gemæne 1861. gen. pl. unc
sceal (sc. wesan) worn fela måöma
gemænra (d. h. ich werde eine Menge
Schätze mit dir teilen) 1785.

mærðu f. 1) Ruhm, Heldenruhm, Herrlichkeit: nom. sg. 858. acc. sg. mærðo 600. 688. — acc. pl. mærða 2997. gen. pl. mærða 504. 1531. — 2) Ruhmestat, Heldentat: acc. sg. mærðo 2135. mærðu (mærðum MS.) 2515. gen. pl. mærða 408. 2646. — Comp. ellen-mærðu.

mære adj. des Andenkens wert; berühmt, herrlich; bekannt, berüchtigt; nom. sg. masc. mære 103. 129. 1716. 1762. se mæra 763. 2012. 2588. Auch als voc. se mæra 1475. — fem. mæru 2017. mære 1953. — neutr. mære 2406. — acc. sg. masc. mærne 36. 201. 353. 1599. 2385. 2722. 2789. 3099. neutr. mære 1024. — dat. sg. mærum 345. 1302. 1993. 2080. 2573. tô þæm mæran 270. — gen. sg. mæres 798. mæran 1730. — nom. pl. mære 3071. — Superl. mærost 899. — Compos. fore-, heaðo-mære.

mæst s. mara.

mæte adj. mäszig, klein, unbedeutend: superl. nom. sg. mætost 1456.

meeg, mäeg st. m. Sohn, Jüngling, Mann; in den Compos. hilde-, ôretmeeg, wräc-mäeg.

medu st. m. Met: acc. sg. medu 2634. dat. sg. tô medo 605.

medo-ärn st. n. Methaus, Metsaal: acc. sg. medoärn (Heorot) 69.

medu-bene st. f. Metbank, Bank im Metsaale: nom. sg. medubenc 777. dat. sg. medubence 1053. medobence 1068. 2186. meodubence 1903.

medu-dream st. m. frohes Treiben beim Met, Metjubel: acc. sg. 2017. medo-ful st. n. Metbecher: acc. sg. 625. 1016.

medo-heal st. f. Methalle: nom. sg. 484. dat. sg. meoduhealle 639.

medu-scene st. f. Metkanne, Metgefäsz: instr. pl. meoduscencum 1981. medu-seld st. n. Metsitz, Methaus: acc. sg. 3066.

medo-setl st. n. Metsitz, Sitz auf dem man Met trinkt: gen. pl. meodosetla 5.

medo-stig st. f. Metweg, Weg zum Methause: acc. sg. medostig 925.

medo-wang st. m. Metgefilde (Gefilde in dem die Methalle steht): acc. pl. meodowongas 1644.

meðel st. n. Rede, Gespräch: dat. sg. on meðle 1877.

mebel-stode st. m. eigentl. Redestätte, Gerichtsstätte, hier Schlachtfeld (der Kampf unter dem Bilde des Dinghegens gefaszt): dat. sg. on þæm mebelstede 1083.

meðel-word st. n. plur. Worte die bei einer Besprechung hervorgebracht werden; Anrede: instr. pl. meðelwordum 236. melda sw. m. Anzeiger, Kündiger, Verräter: gen. sg. pas meldan 2406.

meltan st. v. intrans. im Feuer vergehen, sich verzehren, schmelzen: inf. 3012. praet. mealt 2327. plur. multon 1121.

ge-meltan st. v. dasselbe: praet. sg. gemealt 898. 1609. 1615. ne gemealt him se môdsefa nicht vergieng ihm der Mut 2629.

men s. man.

mene st. n. Halsschmuck, Halsband: acc. sq. 1200.

mengan sw. v. sich mischen unter .., sich vereinigen mit ...; c. acc. rei: inf. sê þe meregrundas mengan scolde 1450.

ge-mengan sw. v. mengen, mischen: part. praet. gemenged 849. 1594.

menigeo f. Menge, Schaar, Haufe: nom. acc. sg. mäbma menigeo eine Menge Kleinode 2144. Aehnlich mänigo 41.

mercels st. m. Ziel (als anzeigendes, bezeichnendes): gen. sg. mercelses

2440.

mere st. m. Meer, See: nom. sg. se mere 1363. — acc. sg. on mere 1131. 1604. on nicera mere 846. dat. sg. fram mere 856.

mere-deór st. n. Meertier, Seetier:

acc. sg. 558.

mere-fara sw. m. Seefahrer: gen. sg. merefaran 502.

mere-fix st. m. Meerfisch: gen. pl. merefixa (der Wale, vergl. 540) 549.

mere-grund st. m. Meergrund, Tiefe des Meeres: acc. sg. 2101. acc. pl. meregrundas 1450.

mere-hrägl st. n. Meergewand, d. i. Segel: gen. pl. merehrägla sum 1906.

mere-libend part. auf dem Meere ziehend, Seefahrer: nom. pl. merelibende 255.

mere-stræt st. f. Meerstrasze, Seeweg: acc. pl. merestræta 514.

mere-strengo f. Heldenkraft im Meer: acc. sg. 533.

mere-wif st. n. Meerweib: acc. sg. von Grendels Mutter 1520.

mergen s. morgen.

met st. n. Gedanken, Absicht (vergl. metian meditari): acc. pl. onsæl meoto 489. cf. Anmerkg. dazu.

g e - met st. n. das einem zugemessene Teil; Macht, Kraft, Vermögen: nom. sg. nis bät . . . gemet mannes nefne min ånes (d. h. das vermag kein Mensch, nur ich allein) 2534. acc. sg. ofer min gemet über mein Vermögen 2880. dat. sg. mid gemete 780.

ge-met adj. wolbemessen, schicklich, gut: nom. sg. swâ him gemet hince (bûhte) wie es ihm gut scheint (schien) 688. 3058. — s. ungemete, adv

metan st. v. messen, durchmessen, gans entlang ziehen: praet. plur. fealwe stræte meárum mæton zogen auf Rossen die gelbe Strasze entlang 918. Aehnlich 514. 1634.

ge-metan st. v. dasselbe: praet. sg. medostig gemät schritt den Weg zur

Methalle entlana 925.

metod st. m. (der messende, ordnende) Schöpfer, Gott: nom. sg. 110. 707. 968. 1058. 2527. scir metod 980. sco metod 1612. acc. sg. metod 180. dat. sg. metode 169. 1779. gen. sg. metodes 671. — Comp. cald-metod.

metod-sceaft st. f. 1) Schöpfers Bestimmung, göttliche Fügung, Schicksal: acc. sg.-sceaft 1078. — 2) (Gottes Art und Beschaffenheit) des Schöpfers Herrlichkeit: acc. sg. metodsceaft seón (d. i. sterben) 1181. dat. sg. tô metodsceafte 2816.

mêce st. m. Schwert: nom. sg. 1939. acc. sg. mêce 2048. brâdne mêce 2979. gen. sg. mêces 1766. 1813. 2615. 2940. — dat. pl. (instr.) mêcum 565. gen. pl. mêca 2686. — Comp. beado-, häft-, hilde-mêce.

mêd st. f. Lohn, Belohnung: acc. sg. mêde 2135. dat. sg. mêde 2147. gen. pl. mêda 1179.

g e - mêde st. n. Zustimmung, Einwilligung (Grein): acc. pl. gemêdu 247.

mêdla s. on-mêdla.

mêðe adj. müde, erschöpft, niedergeschlagen; in den Comp. hyge-,
sæ-mêðe.

mêtan sw. v. begegnen, finden, antreffen, c. acc.: praet. pl. syösan Ascheres... hafelan mêtton 1422, conj. praet. pāt hê ne mêtte... on elran man mundgripe māran dasz er bei keinem andern Manne einen gewaltigern Handgriff anträfe 752.

ge-mêtansw.v.c.acc.dasselbe: praet. sg. gemêtte 758. 2786. plur. näs på long tô pon, pät på åglæcean hŷ eft gemêtton nicht lange war es nachher, dasz die Kämpfer sich wieder begegneten (wieder kämpfend auf einander losgiengen) 2593.

ge-mêting st. f. Begegnung, feindlicher Zusammenstosz: nom. sg.

meagol adj. mächtig, gewaltig, groszartig, feierlich: instr. pl. meaglum wordum 1981.

meare st. f. Marke, Grenze, Ziel: dat. sg. tô mearce (zum Ende des Lebens) 2385. — Comp. Wedermearc 298.

ge-mearc st. n. Bestimmung, Masz; in den Compos. fôt-, mîl-gemearc.

mearcian sw. v. zeichnen, bezeichnen: prs. ind. sg. mearcað mörhopu (d. h. mit dem Blut der Leiche zeichnet er das Moor) 450. Altnord. merkja tinguere, rubefacere.

ge-mearcian sw. v. zeichnen, bezeichnen: part. praes. (Cain) moröre gemearcod mordgezeichnet (cf. 1. Buch Mos. IV, 15.) 1265. swå wäs on þæm scennum . . . gemearcod . . . hwâm þät sweord geworht wære bezeichnet wem das Schwert gefertigt worden sei 1696.

meare-stapa sw. m. der auf den Marken schreitende, Grenzbegeher, Bezeichnung Grendels und seiner Mutter: nom. sg. 103. acc. pl. mearestapan 1349.

mearh st. m. Rosz, Pferd: nom. pl. meáras 2164. acc. pl. meáras 866. 1036. dat. pl. (instr.) meárum 856. 918. meárum ond mâdmum 1049. 1899. gen. pl. meára ond mãoma 2167.

mearn s. murnan.

meodu s. medu.

meoto s. met.

meotud s. metod.

meowle sw. f. Jungfrau; im Compos. geó-meowle.

micel adj. grosz, gewaltig; (von der Zeit) lang: nom. sg. (masc.) 129. 502. (fem.) 67. 146. 170. (neutr.) 772. — acc. sg. (masc.) micelne 30991 (fem.) micle 1779. 3092. (neutr.) micel 270. 1168. Aus dem Positiv ist der Comparativ märe vor pone zu ergänzen: medoärn micel . . . (måre) pone yldo bearn æfre gefrûnon 69. cf. Anm. dazu.

— instr. sg. getrume micle 923. micle um groszes, um vieles: micle leófre um vieles lieber 2652. efne swâ micle (læssa) um eben so viel (kleiner) 1284. oftor micle viel öfter 1580. — dat. sg. sw. Form miclan 2850. — gen. sg. miclan 979. — Der Gen. Sg. micles steht adverbial in der Bedeutung um groszes, um vieles, viel, sehr: micles wyrone gedôn (sehr hoch ehren) 2186. tô fela micles viel zu viel, allzuviel 695. — acc. pl. micle 1349. — Compar.

s. mâra mid I. praep. c. dat., instr. u. acc. mit der Grundbedeutung der Verbindung und Gemeinschaft, daher 1) c. dat. a) mit, in Gemeinschaft, in Bealeitung: mid Finne 1129, mid Hrôðgåre 1593. mid scipherge 243. mid gesidum mit den Gefolgsleuten 1314. Aehnl. 1318. 1964. 2950 u. ö. mid his freódryhtne 2628. - mid bæm lâcum mit den Gaben, in Begleitung der Gaben 1869. Aehnlich 2789. 125. mid hæle mit Heil, in Heil 1218. mid bæle fôr fuhr mit Feuer, unter Feuerspeien 2309. Die Präp, nachgestellt: him mid mit ihm, in seiner Begleitung 41. mit sich, bei sich 1626. no wäs him Fitela mid war nicht bei ihm 890. - b) mit, bei, unter: mid Geatum unter den Geaten 195. 2193, 2624. mid Scyldingum 274. mid Eotenum 903. mid yldum (eldum) 77. 2612. mid him unter einander 2949. temporal: mid ærdäge mit dem Morgengrauen, bei Tagesanbruch 126.

2) ebenfalls c. dat, mit, mit Hilfe. durch: mid arstafum durch seine Gnade 317. Aehnl. 2379. mid grape mit der Faust 438. Aehnlich 1462. 2721. mid his heteboncum durch seine Haszgedanken 475. mid sweorde 574. Aehnl. 1660. 2877. mid gemete durch seine Kraft, Vermögen 780. Aehnl. 1220. 2536. 2918. mid gôde durch Woltaten 1185. mid hearme mit Kränkung 1893. mid þære sorge durch diesen Kummer 2469, mid rihte mit Recht. von Rechtes wegen 2057. - c. instr. mid by wife durch das Weib (durch ihre Verheiratung) 2029.

3) c. acc. mit, in Gemeinschaft, in Begleitung: mid his eorla gedriht

357. Aehnl. 634. 663. 1673. mid hine 880. mid mînne goldgyfan 2653.

II. adv. mid darunter, in der Schaar 1643. zugleich, ebenfalls 1650.

middan-geard st. m. Erdkreis, Erde: acc. sg. 75. 1772. dat. sg. on middangearde 2997. gen. sg. middangeardes 504. 752.

midde adj. mittel, medius: dat. sg. on middan in medio 2706. — gen. sg. (adv.) tô-middes in die Mitte, inmitten 3142.

middel-niht st. f. Mitternacht: dat. pl. middelnihtum 2783, 2834.

miht st. f. Macht, Kraft, Gewalt: acc. sg. purh drihtnes miht durch des Herrn Kraft, d. h. indem der Herr ihm half 941. instr. pl. selfes mihtum 107.

mihtig adj. 1) mit physischer Kraft begabt, stark, kraftvoll: nom. sg. mihtig meredeór 558. merewif mihtig 1520.—2) Gewalt habend, mächtig: nom. sg. mihtig god 702. 1717. 1726. dat. sg. mihtigan drihtne 1399. — Compos. äl-, foro-mihtig.

milde adj. freundlich, gnädig, freigebig: nom. sg. môdes milde freundlich im Gemüte 1230. instr. pl. mildum wordum in huldvollen Worten 1173. — Superl. nom. sg. mildust 3183.

milts st. f. Freundlichkeit, Wolwollen: nom. sq. 2922.

missan sw. v. c. gen. verfehlen, abirren: praet. sg. miste mercelses fehlte des Zieles 2440.

missere st. n. Zeitraum von einem halben Jahre, Halbjahr: gen. pl. hund missera (soviel wie fiftig wintra 2734. 2210 und allgemein einen sehr langen Zeitraum bezeichnend) 1499, 1770, fela missera 153, 2621.

mist-hlið st. n. Nebelklippe, in Nebel gehülte Berglehne: dat. pl. under misthleoðum 711.

mistig adj. neblig: acc. pl. mistige môras 162.

mîl-gemeare st. n. Messung oder Bestimmung nach Meilen, Meilenzahl: gen. sg. mîlgemearces 1363.

mîn 1) pron. poss. mein 255. 345 u. ö. Hygelâc mîn mein Herr oder König Hygelâc 2435. — 2) gen. sg. des pron. pers. ic mein: 2085. 2534 u. ö.

molde sw. f. Staub; Erde, Flur; im Compos. gräs-molde.

mon s. man.

ge-mong s. ge-mang.

morð-bealu st. n. Mordübel, Mord: aen. pl. morðbeala 136.

mortor st. n. gewaltsame Tötung, Mord: dat. instr. sg. morore 893. 1265. 2783. gen. sg. morores 2056. morores scyldig dem gewaltsamen Tode verfallen 1684.

mordor-bed st. n. Mordbett: acc. sg. was pam yldestan . . . mordorbed strêd es war dem ältesten ein Mordbett gestreut (d. h. durch Mord das Totenbett bereitet) 2437.

moroor-bealu st. n. Mordübel, Untergang durch Mord: acc. sg. moroor-bealo 1080. 2743.

moroor-hete st. m. Mordhasz, durch Mord offenbarte Feindschaft: gen. sg. bäs moroorhetes 1106.

morgen, morn, mergen st. m. Morgen, Vormittag; auch folgender Tag: nom. sg. morgen 1785. 2125. (folgender Tag) 2104. — acc. sg. on morgen gegen den Morgen hin, zur Morgenzeit 839. — dat. sg. on morgne 2485. on mergenne 565. 2940. — gen. pl. morna gehwylce an jedem Morgen 2451.

morgen-ceald adj. morgenkalt, frühkalt: nom. sg. går morgenceald (der Geer, den auf nächtlichem Kriegszuge die eisige Morgenluft gekältet hat) 3023.

morgen-lang adj. morgenlang, so lange der Morgen währt: acc. sg. morgenlongne däg (den ganzen Vormittag) 2895,

morgen - leóht st. n. Morgenlicht: nom. sg. 605. 918.

morgen - swêg st. m. Morgenlärm, Geschrei am Morgen erhoben: nom. sg. 129.

morgen-tid st. f. Morgenzeit: acc. sg. on morgentid 484. 818.

morn s. morgen.

mod st. n. 1) Herz, Gemüt, Geist; Sinn, Denkart: nom. sg. 50. 731. wäfre mod der wabernde Geist, das verlöschende Leben 1151. — acc. sg. on mod in den Sinn 67. — dat instr. sg. mode gebungen (von gereifter, erhabener Denkart, hohen Sinnes) 625. on mode im Herzen, Sinne 754. 1845. 2282. 2528. on

hreóum môde aufgeregt im Herzen, wilden Sinnes 2582. — gen. sg. môdes 171. 811. 1707. môdes blive gnädig im Sinne, von wolgeneigter Gesinnung 436. Aehnlich môdes milde 1230. môdes seóce (niedergeschlagenen Herzens) 1604. môdes geômor 2101. — 2) kühner Sinn, Mut: nom. acc. sg. 1058. 1168. dat. sg. wesab on môde (seid tapfer) Finnsb. 12. — 3) Leidenschaft, Wildheit: nom. sg. 549. — Compos. die Adjective galg-, geômor-, gläd-, gib-, hreóh-, irre-, sârig-, stib-, swib-, wêrig-môd.

môd-cearu st. f. Herzenskummer: acc. sq. môdceare 1993, 3150.

môd-gehygd st. n. Gedanke des Herzens, Sinn: instr. pl. môdgehygdum 233.

môd-gebane st. m. Gedanke des Herzens, Trachten des Sinnes: acc. sg. môdgebone 1730.

môd-giômor adj. von Herzen niedergeschlagen, herzbekümmert: nom. sg. 2895.

môdig adj. mutig: nom. sg. 605.
1644. 1813. 2758. hê pās (þæm MS.)
môdig wäs (hatte den Mut dazu)
1509. se môdega 814. — dat. sg.
mid pâm môdigan 3012. — gen. sg.
môdges 502. môdiges 2699. Geáta
leód georne trûwode môdgan mägnes
baute fest auf die mutige Stärke
671. — nom. pl. môdge 856. môdige
1877. — gen. pl. môdigra 312. 1888.
— Compos. fela-môdig.

mödig-lie adj. mutiglich, von mutiger Erscheinung: Compar. acc.pl. mödiglicran 337.

môd-lufu sw. f. Liebe des Hersens: gen. sg. bînre môdlufan 1824.

môd-sefa sw. m. des Herzens Sinn oder Gedanke; kühne, tapfre Denkart; Mut: nom. sg. 349. 1854, 2629. acc. sg. môdsefan 2013. dat. sg. môdsefan 180.

mod-pracu st. f. Sinneskühnheit, Mutstärke: dat. sg. for his modpräce 385. modor st. f. Mutter: nom. sg. 1259. 1277. 1283. 1684. 2119. acc. sg.

môdor 1539, 2140, 2933.

môna sw. m. Mond: gen. sg. mônan 94. môr st. m. Moor, Morast, Sumpf acc. sg. ofer myrcan môr 1406. dat. sg. of môre 711. acc. pl. môras 103. 162. 1349.

môr-hop st. n. Zufluchtsort des Moores, Schlupfwinkel des Moores: acc. pl. môrhopu 450.

ge-môt st. n. Begegnung; in den

Compos. hand-, torn-gemôt.

môtan verb. praet.-prs. 1) Freiheit oder Macht zu etwas haben, dürfen, mögen, können: prs. sq. I. III. môt 186. 442. 604, II. môst 1672. plur. môton 347. 365. 395. praes. conj. ic môte 431. III. sê be môte 1388. - praet. sq. môste 168, 707, 736. 895. 1488. 1999. 2242. 2505 u. ö. pl. môston 1629, 1876, 2039, 2125, 2248. — conj. praet. sg. II. bät bû hine selfne geseón môste (hättest sehen können) 962. — 2) die Bestimmung haben, sollen, müssen: prs. sg. môt 2887. praet. môste 1940. þær hê þý fyrste forman dôgore wealdan môste, swâ him Wyrd ne gescrâf, hrê5' ät hilde da er zu dieser Zeit das erste Mal walten muste, wie ihm das Schicksal nicht beschieden, der berühmte beim Kampfe (d. h. er muste zum ersten Male den Feind im Schwertkampfe angreifen, in dem ihm das Geschick den Sieg versagte, vergleiche 2681.

2683 ff.) 2575. ge-munan verb. praet.-praes, im Sinne haben, eingedenk sein; sich erinnern, gedenken, c. acc.: prs. sg. hine gearwe geman witena welhwylc ... sein denkt gar wol noch jeder der Witen ... 265. ic pê bäs leán geman (ich vergesse dir dafür den Lohn nicht) 1221. ic þät eall gemon (das ist mir alles unvergessen) 2428. Aehnl. 1702. 2043. gif hê bät eall gemon hwät . . . wenn er dessen alles eingedenk ist was . . . 1186. ic þät mæl gemon hwær . . . ich denke an die Zeit zu der . . . 2634. - praet. sg. gemunde . . . . æfenspræce gedachte an seine Abendrede 759. Aehnl. 871. 1130. 1260. 1271. 1291. 2115. 2432. 2607. 2679. sê bās leódhryres leán gemunde dachte auf Vergeltung für den Sturs des Herrschers 2392. þät hê Eotena bearn inne gemunde dasz er darin (in feindlicher Begegnung) es den Kindern der Eoten gedächte (d. h. Rache an ihnen nähme) 1142. Aehnlich hond gemunde fæhto genôge die Hand gedachte (ihm) Fehde genug

(d. h. nahm dafür Rache) 2490. ne l gemunde mago Ecglafes bät . . dachte nicht daran was . . . 1466. - pract. pl. helle gemundon in modsefan ihre Gedanken giengen als Heiden — der Hölle su 179. on-munan praet, prs. c. acc. pers. gen. rei ermahnen: praet. sg. onmunde ûsic mærða ermahnte uns zu Ruhmestaten 2641.

mund st. f. Hand: instr. pl. mundum, mid mundum 236, 514, 1462, 3023, 3092

mund - bora sw. m. (Schutzträger) Schützer, Beschirmer, Bewahrer: nom. sg. 1481. 2780.

mund-gripe st. m. Handariff. Faustgriff: acc. sg. mundgripe 754. dat. sq. mundgrine 280, 1535, äfter mundgripe (nachdem man den Verbrecher ergriffen hatte) 1939.

murnan st. v. zurückschrecken, bangen, sich scheuen: praet. sg. nô mearn fore fashee ond fyrene 136. Achal. 1538. nailes for ealdre mearn bangte nicht für das Leben 1443. - 2) in Trauer sein, trauern: part. praes. him was . . . murnende môd 50. conj. prs. bonne hê fela murne als dass er viel traure 1386. be-murnan, be-meornan st. v. c. acc. betrauern: praet. bemearn 908. 1078.

murn-lice s. un-murnlice.

mûb-bana sw. m. Mörder mit dem Munde: dat. sg. tô mûðbonan (von Grendel, weil er soin Opfer tot bisz) 2080.

mûða sw. m. Mündung, Eingang: acc. sg. recedes mûðan die Mündung des Hauses = die Tür 725.

ge-mynd st. f. Gedächtnis, Andenken, Erinnerung: dat. pl. tô gemyndum 2805. 3017. — s. weoro-mynd.

myndian sw. v. ins Gedächtnis rufen, erinnern: prs. sq. myndgað 2058. part. praes. c. gen. gif bonne Frysna hwylc . . . bas morforhetes myndgiend wære (die blutige Feindschaft ins Gedächtnis zurückrufen würde) 1106.

ge-myndian sw. v. c. acc. dasselbe: biő gemyndgad . . . eaforan ellorsíð wird an seines Sohnes Hingang erinnert 2451.

ge-myndig adj. eingedenk, auf etwas bedacht; mit Genitiv: nom. sg. 614. 869. 1174. 1531. 2083 u. ö.

myne st. m. 1) Sinn, Verlangen: nom. sg. 2573. — 2) Liebe: në his myne wisse 169. cf. Anmerkung dazu.

ge-mynian sw. v. c. acc. eingedenk sein, worauf sehen: imp. sg. gemyne mærðo! 660.

myntan sw. v. es worauf abgesehen haben, die Absicht haben, beschliessen, überlegen: praet. sg. mynte . . . manna cynnes sumne besyrwan hatte die Absicht das gesamte Männervolk (s. sum) zu berücken 717. mynte bät hê gedælde . . gedachte zu teilen . . . 732. mynte se mæra, bær hê meahte swâ, wîdre gewindan (beabsichtiate zu fliehen) 763.

myree adj. dunkel, düster: acc. sg. ofer myrcan môr 1406.

myro st. f. Freude, Lust: dat. (als instr.) sg. môdes myröe 811.

## N.

naca sw. m. Fahrzeug, Schiff: acc. sg. nacan 295. gen. sg. nacan 214. — Compos. hring-, ŷ5-naca.

nacod adj. nackt: nom. acc. sg. swurd, gûðbill nacod 539, 2586, nacod niðdraca 2274.

nalas, nales, nallas s. nealles. nama sw. m. Name: nom. sg. Beówulf is mîn nama 343. wäs þæm häftmêce Hrunting nama 1458. acc. sq. scôp him Heort naman (legte ihm den Namen Hirsch bei) 78.

nå (aus no-å) verstärkte Negation nie nimmer, durchaus nicht 445. 567. 1537.

nāh aus ne ah; s. agan.

nân (aus ne-ân) kein, c. gen. plur.: gûðbilla nan 804. adjectivisch nan-. . îren ærgôd 990.

nat aus ne wât kenne oder weisz nicht: s. witan.

nat-hwyle (ich weisz nicht welcher) pron. indef. irgend ein, ein gewisser: a) c. gen. part.: nom. sg. gumena nâthwylc 2234. nioa nâthwylc 2216. gen. sg. nâthwylces (bâra banena) 2054. nâthwylces häleŏa bearna 2225. — b) adjectivisch: dat. sg. in nibsele nathwylcum 1514.

näbben aus ne häbben haben nicht: s. habban.

näfne s. nefne.

nägel st. m. Nagel: gen. pl. nägla (der Fingernägel) 986.

nägled part, mit Nägelzierraten versehen: acc. sa. neutr. nägled (MS. gled) sinc 2024

näs st. m. Fels am Meere, Klippe. Vorgebirge: acc. sg. näs 1440. 1601. 2899. dat. sg. nässe 2244. 2418. — acc. pl. windige nässas 1359. neowle nässas 1412. gen. pl. nässa

näs aus ne wäs war nicht: s. wesan. näs Neg. nicht. durchaus nicht 562. 2263.

näs-hliö st. n. Absturz des Vorgebiras, steil ins Meer fallende Seite eines Felsen: dat. pl. on näshleoðum 1428.

næfre adv. niemals, nie: 247, 583. 592. 656. 719. 1042. 1049 u. ö. Auch verstärkt næfre nê 1461.

ge-nægan sw. v. c. acc. pers. u. gen. rei einen angehen, auf einen eindringen, bedrängen: praet. pl. nisa genægdan nefan Hererîces in Kämpfen den Neffen H.'s bedrängten 2207. part. prät. wears . . nisa genæged 1440.

nænig (aus ne-ænig) pron. keiner; 1) substantivisch c. gen. pl.: nom. sq. 157. 242. 692. acc. sq. nænigne ... häleða 1198. dat. sg. nænegum 599. gen. pl. nænigra 950. 2) adjectivisch: nom. sa. ô5er nænig 860. nænig wäter 1515. nænig . . . deór 1934.

nære aus ne wære wäre nicht: s. wesan. nefa sw. m. Sohnes, Bruders oder Schwester Sohn, Enkel, Neffe: nom. sg. nefa 1204. 1963, 2171, acc. sq. nefan 2207. dat. sg. nefan 882.

nefne, näfne, nemne (aus ursprünglichem ni-iba-ni) 1) conj. a) mit abhäng. Satze wenn nicht: nefne him wîtig god wyrd forstôde wenn ihm das Schicksal der weise Gott nicht gewährt hätte 1057. nefne god sylfa . . . sealde wenn nicht Gott selbst verlieh, es sei denn, dasz Gott selbst gestattete 3055. näfne him his wlite leóge (MS. næfre) es sei denn, dasz sein Gesicht täusche 250. näfne hê wäs mâra nur dasz *er gröszer war 1354*, nemne him heafobyrne helpe gefremede 1553. Aehnl. 2655. b) mit folg. Substantiv auszer, nur: nefne sinfreá nur der Eheherr 1935, ic lyt hafo heafodmåga nefne Hygelåc bec habe keine Blutsverwanten auszer dir 2152. nis bät eówer (gen. plur.) sîŏ . . . nefne mîn ânes 2534.

2) praep. c. dat. auszer: nemne feáum ânum 1082.

ge-nehost s. ge-neahhe.

nelle aus ne wille ich will nicht; s. willan.

nemnan sw. v. c. acc. 1) nennen. heiszen: praes. pl. þone yldestan ôretmecgas Beówulf nemnað den angesehensten nennen die Krieger Beówulf 364. Athnl. inf. nemnan 2024. praet. pl. nemdon 1355. — 2) die Bedeutung anrufen liegt zu Grunde bei

be-nemnan sw. v. feierlich (invocando) etwas aussprechen: praet.sq. Fin Hengeste . . . âðum benemde þät ... bestätigte mit Eiden dasz . 1098. — praet. plur. swâ hit oð dômes däg diópe benemdon beódnas mære (sc. durch den darauf gelegten Bannspruch) 3070.

nemne s. nefne.

nerian, ge-nerian sw. v. retten, erretten, befreien: prs. sg. Wyrd oft nered unfægne eorl 573. - part. praet. häfde . . . sele Hrôðgåres genered wio nice vom Kampfe gerettet 828.

ge-nesan st. v. 1) intr. erhalten werden. bleiben: praet. sg. hrôf âna genäs ealles ansund das Dach allein war ganz unverletzt geblieben 1000. - 2) c. acc. etwas bestehen, aus etwas glücklich hervorgehen: praet. sg. se ba sacce genas 1978. fela ic . . . gûðræsa genäs 2427. pl. hyra wunda genæson Finnsb. 47. - part. praet. swâ hê nîŏa gehwane genesen häfde 2398.

net st. n. Netz; in den Comp. breóst-,

here-, hring-, inwit-, searo-net.
ne, ne einf. Negation nicht: 38. 50. 80. 83. 109 u. ö. vor Imperativen: ne sorga! 1385. ne gým! 1761 etc. - In doppelter Stellung doch nicht, eben auch nicht, ebensowenig: nê gê.... gearwe ne wisson und doch kennt ihr durchaus nicht . . . 245. Aehnlich 863. nê ic . . . wihte ne

wêne ebensowenig erwarte ich irgendwie . . . . 2923. Aehnlich 182. — Durch andere Negationen verstärkt: nô . . ne 2125. swâ hê ne mihte nô . . . so dasz er durchaus nicht konnte . . . 1509.

nê ... nê nicht ... und nicht. weder . . . noch: 154-157, 511. 1083-1085 u. ö. - An Stelle des ersteren nê steht eine andere Negation: so no . . . ne 575 – 577. 1025 — 1027. 1393 — 1395 u. ö. næfre...nê 583-584. nalles . . . nê 3016-3017. - Die Negation kann das erste Mal ausgelassen werden: ær nê sibban weder früher noch später 719. sûð nê nord weder nach Süden noch nach Norden hin 859, âdl nê yldo nicht Krankheit noch Alter 1736. wordum nê worcum weder durch Worte noch Werke 1101. — wîston ond ne wêndon wünschten und glaubten doch nicht 1605. — Wegen der Quantität vgl. das Vorwort.

nêdla sw. m. Bedrängnis; im Compos. preá-nêdla.

ge-nêŏan sw. v. dasselbe: inf. ne dorste under yoa gewin aldre genêoan 1470. Mit abhäng. Satze: nænig bät dorste genêšan þät . . . keiner wagte das zu unternehmen dasz . . . 1934. - praet. sq. hê under hârne stân âna genêŏde frêcne dæde unternahm allein die kühne Tat hin unter den grauen Felsen (sc. sich darunter wagend) 889. (ic) wigge under wätere weorc genêŏde earfoŏlîce ich bestand kaum unter dem Wasser das Werk im Kampfe (d. h. konnte kaum den Sieg erringen) 1657. ic genêode fela gûða wagte viele Kämpfe 2512. — praes. plur. (hier majestatis) wê . . frêcne genêsdon eafoŏ uncûŏes wagten uns kühn an die Kraft des Verhaszten 961.

nêh s. neáh. ge-neahhe adv. genugsam, genügend: 784. 3153. — Superl. þær genehost brägd eorl Beówulfes ealde lâfe (d. i. mancher von Beówulfs Mannen)
795

nealles (aus ne ealles) omnino non, durchaus nicht, keineswegs: nealles 2146. 2168. 2180. 2223. 2597 u. ö. nallas 1720. 1750. nalles 338. 1019. 1077. 1443. 2504 u. ö. nalas 1494. 1530. 1538. nales 1812. naläs 43.

nearo st. n. Enge, Klemme, Bedrängnis, Not: acc. sg. nearo 2351. 2595. nearo adj. enge, schmal: acc. pl. fem. nearwe 1410.

nearwe adv. enge 977.

nearo-cräft st. m. die Kunst etwas einzuzwängen oder schwer zugänglich zu machen? (mit Bezug auf 2214 f.) instr. pl. nearocräftum 2244. nearo-fäh st. m. (adj.) Bedrängnis

nearo-fah st. m. (adj.) Bedrüngnis bringender Feind: gen. sg. nearofages 2318.

nearo-pearf st. f. bedrängende Not, grosze Not: acc. sg. nearopearfe 422. ge-nearwian sw. v. in die Enge treiben, bedrängen: part. praet. genearwod 1439.

neáh, néh 1) adj. nah: nom. sg. neáh 1744. 2729. Im Superlativ auch ultimus: instr. sg. nýhstan síðe zum letzten Male, zuletzt 1204. niéhstan síðe 2512.

2) adv. nahe: feor ond (000e) neáh 1222, 2871. Mit Dativ sægrunde neáh 564. Achnlich 1925. 2243. holmwylme nêh 2412. — Comp. neár 746.

neán âdv. von nahe her; in der Nähe 528. (neon MS.) 3105. feorran ond neán 840. neán ond feorran 1175.2318. ge-neát st. m. Genosse, Gefährte; in den Comp. beód-, heoro-geneát.

neowol adj. steil, abschüssig: acc. pl. neowle 1412.

neód st. f. 1) Verlangen, Begierde: dat. (instr.) sg. neóde 2216. 2) nach der Etikette geregeltes, gesellschaftliches Treiben, gesellige Lust in den Schranken des etikettemäszigen Anstandes: acc. sg. nióde 2117.

standes: acc. sg. nióde 2117. neód-laðu st. f. etikettemäszige Einladung, geziemender Wunsch: dat. sg. äfter neódlaðu (d. wie ich geziemend gewünscht hatte) 1321.

neósan, neósian c. gen. suchen, aufsuchen; feindlich angehen: inf. neósan 125. 1787. 1792. 1807. 2075. niósan 2389. neósian 115. 1126. niósian 2672. 3046. — ind. präs. sg. III. niósaŏ 2487.

neótan st. v. cum gen. nehmen, annehmen; brauchen, geniessen: imp. sg. neót 1218.

be-neótan st. v. c. dat. berauben: inf. hine aldre beneótan 681. — praet. sg. cyning ealdre bineát beraubte den König des Lebens 2397.

nicor st. m. Meerrosz, Meerungeheuer (vgl. Bugge in Zachers Ztschr. 4, 197): acc. pl. niceras 422. 575. nicras 1428. — gen. pl. nicera 846. nicor-hûs st. n. Haus oder Bau der

nicor-hûs st. n. Haus oder Bau der Meerungeheuer: gen. pl. nicorhûsa 1412.

niō st. m. Mann, Mensch: gen. pl. niŏa 1006. niŏa 2216.

niver, nyver, niovor adv. nach unten, nieder: niver 1361. niovor 2700. nyver 3045.

nið-sele st. m. Saal in der Tiefe (Grein): dat. sg. [in] niðsele nâthwylcum 1514.

nigen num. neun: acc. nigene 575.
niht st. f. Nacht: nom. sg. 115. 547.
650. 1321. 2117. — acc. sg. niht 135.
737. 2939. gystran niht gestern
Nacht 1335. — dat. sg. on niht
575. 684. on wanre niht 703. —
gen. sg. nihtes hwilum in den Stunden der Nacht 3045. Adverbial wie
unser nachts 422. 2274. däges ond
nihtes 2270. — acc. pl. seofon niht
(sieben Tage, vergl. Tac. Germ. 11).
517. — dat. pl. sweartum nihtum
168. deoreum nihtum 275. 1512. —
gen. pl. nihta 545. 1366. — Comp.
middel-, sin-niht.

niht-bealu st. n. Nachtübel, bei Nacht einbrechendes Verderben: gen. plur. nihtbealwa 193.

niht-helm st. m. Hülle der Nacht: nom. sg. 1790.

niht-long adj. nachtlang, so lange eine Nacht währt: acc. sg. masc. nihtlongne fyrst die Dauer einer Nacht hindurch 528.

niht - weore st. n. Nachtwerk, bei Nacht vollbrachte Tat: instr. sg. nihtweores 828.

niman st. v. c. acc. 1) nehmen, fassen, ergreifen, vornehmen: praet. sg. nam þå mid handa higeþihtigne rinc 747. praet. pl. wê . . . nióde nåman 2117. — 2) nehmen, wegnehmen, entraffen: prs. sg. sê þe hine deáð nimeð der den der Tod entrafft 441. Aehnl. 447. nymeð 1848. nymeð nýdbåde 599. — conj. prs. gif mec hild nime 452. 1482. — praet. sg. nam on Ongenþió îrenbyrnan 2987. ne nôm hê . . . . . måðmæhta må nahm nicht mehr der kostbaren Besitstümer 1613. — praet. þå wäs . . . seó cwên numen die Königin weggeführt 1154.

â-niman st. v. wegnehmen, rauben: inf. ânyman Finnsb. 21.

be-niman st. v. berauben: praet. sg. ob pat hine yldo benam mägenes wynnum bis ihm das Alter die Wonne der Kraft nahm 1887.

for-nimanst. v. hinraffen: praes. sg. þå þå deáð fornam die der Tod entraffte 488. Aehnl. 557. 696. 1081. 1124. 1206. 1437 u. ö. — Auch dat. statt des acc.: praet. plur. him frenna eega fornámon 2829.

ge-niman st. v. 1) nehmen, fassen:
praet. sg. (hine) be healse genam fasste
ihn beim Halse, umarmte ihn 1873.

— 2) nehmen, hinnehmen, wegnehmen: on räste genam þritig þegna
122. heó under heolfre genam cúðe
folme 1303. segn eác genôm 2777.
þå mec sinca bealdor . . . ät minum fäder genam mich von meinem
Vater (zu sich) nahm 2430. — part.
praet. genumen 3167.

niobor s. niber.

ge-nip st. n. einhüllendes Düster, Finsternis, Nebel, Wolke: acc. pl. under nässa genipu 1361. ofer flôda genipu 2809.

nis aus ne is ist nicht; s. wesan.

niwe, niowe adj. neu; unerhört:
nom. sg. swêg up âstâg niwe geneahhe Lärm stieg auf, unerhört
genug 784. beorh . niwe ein neu
aufgeworfener Grabhügel 2244. —
acc. sg. niwe sibbe die neue Verwantschaft 950. — instr. sg. niwan
stefne (eigentlich nova voce, hier
nur de novo, iterum) 2595. niowan
stefne 1790. — gen. pl. niwra spella
2899.

ge-niwian sw. v. erneuern: part. praet. geniwod 1304. 1323. geniwad 2288.

niw-tyrwed part. praet. neugeteert: acc. sg. niwtyrwedne (-tyrwydne MS.) nacan 295. nfo st. m. eigentlich nur Eifer. Streben: dann feindliches Streben. Feindschaft, Kampf, Krieg: nom. sa. 2318. — acc. sa. nio 184. 276. Wedera nið die Feindschaft gegen die Wedern 423. - dat. sq. wib (ät) niče 828, 2586, als instr. niče 2681. gen. pl. niša 883, 2351, 2398 Auch instrumental durch Kämpfe, in Kämpfen 846, 1440. 1963. 2171. 2207. - Comp. bealo-, fær-, here-, hete-, inwit-, searo-, wäl-nîă.

nio-draca sw. m. Kampfdrache, Feindschaft hegender Drache: nom. sg. 2274

nio-gast st. m. kampf bereiter, feindlicher Fremdling: acc. sq. bone nîögäst (den Drachen) 2700.

nio-geweere st. n. Feindschaftswerk. Kampftat: gen. pl. -geweorca 684. nid-grim adj. kampfgrimm, feindlich wild: nom, sq. 193.

nîb-heard adi, tapfer im Kriege. kampftüchtia: nom. sa. 2418.

nið-hýdig adj. im Sinne nach Kampf strebend, kampfgemut: nom. pl. nioh dige men 3167.

ge-nfola sw. m. Feind, Verfolger, Nachsteller; in den Compos. ferhö-, feorh-genîöla.

nfo-wunder st. n. feindliches Wunder, Wunder boshafter Zauberei: nom. sa. 1366.

nîpan st. v. einhüllen, überdecken, umdüstern: part. praes. nîpende niht 547. 650.

nolde aus ne wolde wollte nicht; s. willan.

nord adv. nach Norden hin, in der Richtung nach Norden 859.

nordan adv. von Norden her 547. nosu sw. f. Vorsprung, Klippe, Kap: dat. sq. of hlives nosan 1893. ät

brimes nosan 2802.

no (verstärkte Negation) nicht; gar nicht, keineswegs: 136. 244. 587. 755. 842. 969. 1763 u. ö. — Durch ne verstärkt 1509. - nô . . . nô

. . . weder . . . noch 541—543. Aehnlich no . . . ne 168. — s. ne. nôber (aus nâ-hwäber) Negation und nicht, auch nicht 2125.

ge-nôh adj. sufficiens, genug: acc. sg. fæhöo genôge 2490. acc. pl. genôge . . . beágas 3105.

non st. f. die neunte Stunde des Tages,

nach unserer Zeitrechnung nachmittags drei Uhr (der Tag wurde von Sonnenaufgang, früh sechs Uhr an gezählt, vergl. Bouterwek Screadunga 24 2: wê hâtan ænno däg fram sunnan upgange of æfen): nom. sq. nôn 1601.

nû adv. 1) nun jetzt: 251, 254, 375, 395. 424. 426. 489 u. ö. nû git noch jetzt, bisher 957: nû gên noch jetzt, noch ferner 2860, nun wiederum 3169. — 2) da nun: nû bû lungre geong . . . nû se wyrm ligeo gehe du nun eilend, da nun der Drache tot liegt 2746. Aehnl. 2248. bät bû mê ne forwyrne . . . . nû ic bus feorran côm dasz du mir nicht versagest, da ich nun so fernher gekommen bin . . . . 430. Aehnlich 1476. nû ic on mâŏma hord mîne bebohte frôde feorhlege, fremmað gê nû . . . da ich nun . . . so tut ihr nun . . . 2800. Aehnl. 3021.

nymbe conj. mit fola. Conjunctiv wenn nicht, es sei denn dasz 782, nymbe mec god scylde wenn mich Gott nicht beschirmt hätte 1659.

nyt st. f. Pflicht, Dienst, Amt, Beschäftigung: acc. sg. begn nytte beheold wartete des Amtes 494. Aehnlich 3119. — Compos. sund-, sundor-nyt.

**nyt** adj. nutzbringend, nützlich: acc. plur. masc. nytte 795. — Compos.

ge-nyttian sw. v. benutzen, genieszen: part. praet. häfde eoroscrafa ende genyttod hatte das Ende der Erdschluchten genossen = konnte sich ihrer nicht mehr bedienen 3047.

nýd st. f. Zwang, Notwendigkeit, Not, Pein: acc. sq. burh deabes nvd 2455. instr. sq. nvde 1006. — In Compositis (wie nod-maga consanguineus, in Avelrêds Gesetzen VI. 12. bei Schmid p. 228, nêd-maga in Cnuts Gesetzen I. 7, ibid. p. 258) bedeutet nvd auch Bande des Bluts. Compos. þreá-nŷd.

ge-nýdan sw. v. nötigen, zwingen: part. praet. niče genýded (d. i. durch die feindliche Kraft gezwungen) 2681. — aufnötigen, aufzwingen: part. praet. acc. sg. f. nýde genýdde . . gearwe stôwe die notwendig jedem aufgezwungene bereite Stätte (das für jeden bereite Totenbett) 1006.

nŷd-bâd st. f. Notpfand, Pfand mit Zwang gefordert: acc. pl. nŷdbâde 599.

nŷd-gestealla sw. m. Genosse durch die Bande des Bluts, blutsverwanter Genosse: nom. pl. nŷdgesteallan 883. nŷd-gripe st. m. zwängender, fest umklammernder Griff: dat. sg. in nŷdgripe (mt. protheinsende not-

nyd-wracu st. f. notbringende, notvolle Verfolgung: nom. sg. 193.

nyhst s. neah.

# 0.

oð (got. und, ahd. unt, unz) 1) praep.
c. acc. bis, bis zu; nur temporal:
oð þonne ânne däg 2400. oð dômes
däg 3070. oð woruldende 3084.
— 2) oð þät conj. mit abhängig.
indicativem Satze, bis dasz 9. 56.
100. 145. 219. 296. 307 u. ö. —
oð 66.

000e conj. 1) oder; anders, sonst: 283. 437. 636. 638. 694. 1492. 1764 u. ö.' 2) = ond, und: 650.

2476 (vergl. Anmerka.).

of praep. c. dat. von, weg von: 1) von etwas her, von etwas aus: geseah of wealle vom Walle her 229. Aehnl. 786, of hefene scîneŏ vom Himmel her scheint 1572, of hlides nosan gästas grêtte von dem Vorsprunge der Klippe aus 1893, of bâm leóma stôd von dem aus erglänzte ein Schein 2770. — þær wäs mådma fela of feorwegum . . . gelæded von fernen Wegen her 37. bå côm of môre vom Moore her 711. 922. — 2) von etwas weg, aus etwas heraus: hwearf of earde vom Gute weg 56. Aehnl. 265. 855. 2472. þå ic of searwum cwôm als ich von der Nachstellung (der Feinde) kam, ihr ent-gangen war 419. þå him Hröbgår gewåt.. ût of healle aus der Halle hinaus 644. Aehnlich 2558. 2516; 1139. 2084. 2744. (icge gold) âhäfen of horde dem Schatze enthoben 1109. lêt þå of breóstum . . . word ût faran aus dem Innern heraus 2551. dyde . . . . helm of hafelan tat den Helm vom Haupte 673, Aehnl. 1630. sealdon win of wunderfatum schenkten Wein aus wundervollen Krügen 1163. svočan hyne Häčcyn of horn-

bogan . . . flâne geswencte (mit dem vom Hornbogen geschnellten Pfeile) 2438. Aehnl. 1434. — Die Praep. nachgesetzt: pâ hê him of dyde îsernbyrnan tat die Eisenbrünne von sich ab 672.
ofer praep. c. dat. u. acc. über:

fer praep. c. dat. u. acc. über:
1) c. dat. über (local und ruhend):
Wigläf siteö ofer Biówulfe 2908.
ofer äbelinge 1245. ofer eorban 248.
803. 2008. ofer werþeóde über der
Menschheit, über allen Völkern 900.
ofer föum 1908. ofer hronråde über
dem Meere 10. Aehnlich 304. 1287.
1290 u. ö. ofer ealowæge über dem
Bierkruge (bei der Bierzeche) 481.

2) c. acc. der Bewegung a) über etwas hin (local): ofer ŷve über die Wogen 46. 1910. ofer swanrâde über die Schwanenstrasze hinweg, übers Meer 200. ofer wægholm 217. ofer geofenes begang 362. Aehnl. 239, 240, 297, 393, 464, 471 u. ö. ofer bolcan über die Schiffsplanke 231. ofer landa fela über viel der Lande, manches Land 311. Aehnl. 1405, 1406. ofer heahne hrôf über den hohen Dachstuhl hinweg, d. h. den Raum des Dachstuhls ausfüllend 984. ofer eormengrund über die ganze Erde hin, im Bereich der ganzen Erde 860. ofer ealle über alle hinweg 2900, 650, Aehnl. 1718: — 606. 900. 1706. ofer eal Finnsb. 22. ofer borda gebräc über der Schilde Krachen 2260. bord- (scild-)weall 2981. 3119. (temporal) ofer bå niht über die Nacht hin d. h. die Nacht hindurch, die Nacht über 737. - b) Bei verbis loquendi über, von, de: hê ofer benne spräc 2725. — c) über etwas hinaus, über: ofer min gemet über mein Vermögen (mehr als meine Kraft gestattete) 2880. — Daher auch gegen, wider: hê ofer willan gióng gieng gegen seinen Willen 2410. ofer ealde riht wider die alten Gesetze, d. h. die zehn Gebote 2331; und ohne: wîg ofer wæpen Kampf ohne (mit Uebergehung der) Waffen 686; temporal auch nach: ofer eald gewin über das alte Leid hinweg, nach altem Leide 1782. ofer-hygd st. m. Uebermut, Dünkel:

ofer-hygd st. m. Uebermut, Dünkel: gen. pl. oferhygda 1741. oferhŷda

1761.

ofer - måbbum st. m. überreicher Schatz: dat. pl. ofermåbmum 2994. ofer - mägen st. n. Uebermacht: dat. sq. mid ofermägene 2918.

oft adv. oft: 4. 165. 444, 572. 858, 908. 1066, 1239 u. ö. oft [nô] seldan 2030. oft nalles æne 3020. An den Begriff immer rührend 1248. 1888. — Compar. oftor 1580. — Superl. oftost 1664.

om-, on- s. am-, an-. ombiht s. ambiht. oneer s. ancer. ond- s. andu. d. Vorwort. onsin s. ansin.

on praep, c. dat, u. acc. mit der Grundbedeutung "des Berührens. Dranhaftens als einer unmittelbaren Nähe ohne merklichen Zwischenraum". I. local: c. dat. a) an. auf (Berührung der Auszenfläche): on heahstede auf der Hochstatt 285. on mînre êveltyrf auf meinem Erbsitze 410. on bem metelstede 1083. Aehnlich 2004. on bâm holmclife 1422. Aehnl. 1428. on foldan auf Erden 1197. Aehnl. 1533. 2997. on bære medubence auf der Metbank 1053. beornas on blancum die Helden auf Apfelfalben 857 etc. on räste auf dem Lager 1299. on stapole an der Säule 927. on wealle 892. on wâge an der Wand 1663. on bæm wälstenge (an der Lanse) 1639, on eaxle an der Achsel 817. 1548. on bearme 40. on breóstum 552, on hafelan 1522, on handa an der Hand, in der Hand 495. 540. Aehnl. 555, 766, on him byrne scân an ihm glänste die Brünne 405. — on ôre an der Spitze (des Kriegszuges) 1042. on corore an (der Spitze) der Schaar 1154. scip on ancre das Schiff am Anker 303. þät hê on heose gestôd dasz er im Innern stand 404. — on fäder stäle an Vaters Stelle 1480. -Hierher auch: on youm auf den Wogen, in den Wogen 210. 421. 534. 1438. on holme 543. on êgstreamum 577. on seglrade 1438. on flode 1367. Die Praep. nachgesetzt: Frêslondum on 2358. b) in, innerhalb (Berührung der Innenfläche): secg on searwum ein Degen im Rüstzeuge, ein gerüsteter Held 249. Aehnlich 963. on wîggetawum 368. — (reced) on bæm se rîca bâd in dem der Mächtige weilte 310. on Heorote in Heorot 475, 497, 594, 1303, on beórsele 492, 1095, on healle 615, 643, Aehnlich 639. 1017. 1026 etc. on burgum innerhalb der Burg 53. Hierher auch: on sefan minum in meinem Sinne 473. on môde 754. Aehnlich 755, 949, 1343, 1719 etc. on aldre (in vitalibus) 1435; — on middan in medio 2706. - c) Hieran schlieszt sich die Bedeutung unter. mitten unter, innerhalb: on searwum unter Rüstzeug, bei andern Waffen 1558, on gemonge mitten unter der Schaar 1644; on pâm leodscipe (in dem Volke) 2198, nymče lîges fäčm swulge on swabule wenn nicht die Umfassung der Flamme unter Qualm ihn verschlänge 783. in. mit; von etwas berührt, etwas habend: bâ wäs on sålum sinces brytta da war der Spender des Schatzes in Freude 608, Aehnl. 644. 2015. wäs on hreón môde 1308. on sweofote im Schlafe 1582. 2296. heó wäs on ôfste sie war in Eile, eilig 1293. Aehnl. 1736. 1870. þå wäs on blôde brim weallende da war die Flut wallend in, mit Blut 848. (hê) was on sunde war im Schwimmen, schwimmend 1619. wäs tô foremihtig feónd on febe zu übermächtig im Gange, mit dem Gange 971. bær wäs swigra secg . . . . on gylpspræce da war der Degen schweigsam mit vermessenen Reden 982. in: d. h. von etwas erfüllt, etwas ausfüllend oder repräsentierend: on weres wästmum in Mannes Gestalt 1353. - d) an Jemand haftend, daher von ihm ausgehend, an, von: gehorde on Beówulfe fästrædne gebôht hörte an Beówulf (von B. ausgehend) den festen Entschlusz 610. þät hê ne mêtte . . . . on elran men mundgripe mâran 753. Daher bei den *Verben des Nehmens:* on räste genam nahm vom Lager weg 122. Achnlich 748. 2987. hit ær on bê gôde begeaton Tüchtige erhielten es früher von dir 2249. — e) swâ hyt lungre weard on hyra sincgifan sâre geendod wie es auch bald an ihrem Schatzspender mit Schmerze geendet ward 2312.-f) mäg þonne on bæm golde ongitan Geáta dryhten es kann dann der Herr der Geaten

erkennen an dem Golde (mit Hilfe des Goldes) 1485. — g) Nach weoröan: pät hô on fylle wearö dasz er zu Falle kam 1545.

c. acc. a) Mit Verbis der Beweauna, des Tuns, Gebens, Sehens etc. hin zu, an, auf, in: âlêdon þâ leófne beóden ... on bearm scipes 35. on stefn (on wang) stigon 212. 225. bâ him mid scoldon on flôdes æht feor gewîtan 42. sê þe wið Brecan wunne on sidne sæ (der mit Breca ein Wettschwimmen machte in die weite See hinaus) 507. vgl. 516. pät ic on holma gebring eorlscipe efnde dasz ich Ritterschaft übte in den Strudel der Wogen (der Wogenstrudel als Ziel der Heldenkraft aufgefaszt) 2133. on feónda geweald sîdian 809, bâra be on swylc staraš 997. Aehnl. 1781. on lufan læteð hworfan läszt auf Besitz sich wenden 1729, him on môd bearn ihm kam in die Seele (es fiel ihm bei, er nahm sich vor) 67. ræsde on bone rôfan stürmte auf den kraftvollen ein 2691. (cwôm) on wordig kam in die Hofstatt hinein 1973 u. ähnl. 27. 242. 253. 512, 539, 580, 677, 726 etc. on weg (auf den Weg) hinweg 764.845.1383. 1431. 2097. — b) gegen (= wið): gôde gewyrcean . . on fäder wine (plur.) 21. — c) an einen Zweck oder eine Absicht rührend, zu, zum Zwecke, für, als: on bearfe für den (Kampf)bedarf 1457, Aehnlich on hyra mandryhtnes miclan bearfe 2850. wraðum on andan dem Bösen zum Entsetzen 709. Hrôggar magelode him on andsware sagte ihm zur Antwort 1841. betst beadorinca wäs on bæl gearu für den Scheiterhaufen bereit 1110. wigheafolan bär frean on fultum zur Stütze 2663. weard on bid wrecen zum Verweilen gezwungen 2963. on gylp zum Grosztun 1750. on mînne sylfes dôm zu meiner eigenen Verfügung 2148. - d) an einen Grund rührend, gemäsz, nach: rodera rædend hit on ryht gescêd entschied es nach Recht 1556. nê mê swôr fela âða on unriht schwur keine Eide nach Unrecht, falsch 2740. on spêd nach Geschick, geschickt 874. him eal worold wendes on willan nach seinem Willen 1740. - e) Bei Verben des Kaufens für, um: nû ic on mâăma hord mîne bebohte frôde feorhlege für der Schätze Hort 2800. f) ic on Higelâce wât. Geáta dryhten weisz mit Bezug auf H., von H. 1831, Aehnlich 2651. bät heó on ænigne eorl gelŷfde fyrena frôfre (ihre Hoffnung gieng hin zu einem Ritter) 628. þå hîe getrûwedon on twâ healfa nach beiden Teilen hin, d. h. wechselseitig 1096. Aehnlich 2064. þät þû him ondrædan ne þearft . . . on þâ healfe mit Bezug auf diese Seite, von dieser Seite her 1676. - g) Nach Superlativen, der Form oder dem Sinne nach, hebt on c. acc. die Ueberlegenheit unter Allen des betreffenden Geschlechts hervor: näs . . . sincmāŏŏum sēlra (= þät wäs sincmâdma sêlest) on sweordes hâd es gab kein edleres Kleinod (80weit man immer nur Schwertes Gestalt sieht) als Schwert. unter allen Schwertern 2194. sê wäs Hrôogâre häleða leófost on gesíðes hâd als Gefolgsmann, unter allen Gefolasleuten 1298.

II. Bei Zeitbestimmungen: a) c. dat. in, innerhalb, während, an, zu: on fyrste innerhalb der bestimmten Zeit 76. on uhtan in der Frühe 126. on mergenne am Morgen 565. 2940. on niht 575. on wanre niht 703. on tŷn dagum 3161. Aehnlich 197. 719. 791. 1063 u. ö. - on geogode in der Jugend 409. 466. on geogoðfeóre 537. Aehnlich 1844. on orlege im Kriege, während des Krieges 1327. hû lomp eów on lâde auf dem Wege, während der Reise 1988. on gange auf dem Gange, während des Weges 1885. on sweofote im Schlafe 1582, b) c. acc. zu, gegen . . . hin: on undernmæl gegen die Morgenzeit 1429. on morgentid 484. 518. on morgen 838. on endestäf gegen das Ende hin, am Ende 1754. — oftor micle bonne on ænne sîð viel öfter als zu einem Male 1580.

III. Mit Partikeln: him on efn neben ihm 2904. on innan innen, im Innern, innerhalb 71.1741.2716. pser on innan dahinein 2090. 2215. 2245. — Mit dem rel. pê, durch zwischen-

geschobene Worte getrennt: bê ic orleg-hwîl st. f. Zeit des Kampfes, hêr on starie worauf ich hier blicke 2797. þê gê þær on standað worin ihr da steht 2867.

on-boren s. beran.

on-eff (vergl. Dietrich bei Haupt XI. 412.) st. f. Schmerz, Leid: nom. sa. 1421. acc. sq. oder pl. oncobe 831.

ond conj. an unzähligen Stellen. Ausaeschrieben = ond ist das Wort nur 601, 1149. 2041; sonst in der Abkürsung = 1. Val. das im Vorwort Bemerkte.

on-drysne adi. schrecklich. fürchterlich: acc. sg. firen' ondrysne 1933.

onettan (für anettan, von Wz. an got, inf. anan - hauchen, schnaufen) sw. v. eilen: praet. plur. onetton 306, 1804.

on-lienes st. f. Bild, Ebenbild, Gestalt: nom. sg. 1352 (onlicnæs MS.). on-mêdla sw. m. Stolz, Uebermut:

dat. sg. for onmêdlan 2927. Vergl. Bugges Worterklärung in Zachers Ztschr. 4, 218 fg.

on-sæge adj. zum Falle gereichend: nom. sq. bâ wäs Hondsció (dat.) hild onsæge 2077. Häöcynne wearo . . gûð onsæge 2484.

on-weald st. m. Macht. Gewalt: acc. sg. (him) bega gehwäöres . . . onweald geteah verlieh ihm über beides Gewalt (gab ihm beides zu eigen) *1045*.

open adj. offen: acc. sq. hordwynne fond . . . opene standan 2272.

openian sw. v. öffnen, c. acc.: inf.

openian 3057. ore (alts. ore, got. aurkei-s) st. m. Krug, Gefäsz, Kanne: nom. pl. orcas 3048. acc. pl. orcas 2761.

orenê st. m. Seeungeheuer: nom. pl. Vgl. die Erkl. von orcnêas 112. Kluge, Beitr. 9, 188.

ord st. m. Spitze: nom. sg. ob bät wordes ord breosthord burhbräc bis des Wortes Spitze die Brust durchbrach (bis ein Wort sich seiner Brust entrang) 2792. acc, sg. ord (Schwertes Spitze) 1550. dat. instr. sg. orde (desgl.) 556. on orde an der Spitze (einer Schaar) 2499. 3126.

ord-fruma sw. m. oberster Herr, hoher Fürst: nom. sg. 263.

or-leg st. n. Krieg, Kampf: dat. sg. on orlege 1327. gen. sg. orleges 2408.

Kriegszeit: nom. sg. [orleg-]hwîl 2003. gen. sg. orleghwîle 2912. gen. pl. orleghwîla 2428.

or-leahtre adj. ohne Tadel, tadellos,

or-banc (veral. Gloss, Aldhelm, mid orbance argumento bei Haupt XI. 436. orbancum machinamentis ibid. 477. oroancscipe mechanica 479.) st. m. mechanische Kunst, mechanische Geschicklichkeit: instr. pl. orboncum 2088. smišes orbancum **406**.

or-wêna adj. (sw. Form) ohne Hoffnung, verzweifelnd, c. gen.: aldres orwena am Leben verzweifelnd 1003. 1566

or-wearde adj. ohne Wächter, ohne Hüter: acc. sg. n. 3128.

orub st. m. Atem, Schnaufen: nom. 2558. dat. orece 2840.

öber (got. anbar) num. 1) der eine oder andere von zweien, alter: nom. sg. substantivisch; se ôber 2062. ôver der eine (sc. von meinen beiden Blutsverwanten Häbeyn und Hygelâc) 2482. ôðer . . . ôðer . . ďer eine ... der andere ... 1350-1352. adjectivisch: ôver . . . mihtig mânsceaŏa der zweite gewaltige frevelnde Feind (mit Bezug auf 1348) 1336. se ôðer . . . häle 1816. fem. niht ôðer 2118. neutr. ôðer gear das andere (zweite) Jahr 1134. - acc. sg. masc. ôðerne 653. 1861. 2441. 2485. þenden reáfode rinc ôŏerne indes beraubte ein Held den andern (nämlich Eofor den von ihm getöteten Ongenbeow) 2986. neutr. ôger swylc ein andres solches (scil. fünfzehn) 1584. — instr. sg. ôŏre siŏe zum zweiten Male, abermals 2671, 3102, - dat, sq. ô5rum 815. 1030. 1166. 1229. 1472. 2168. 2172 u. ö. — gen. sg. masc. ôðres dôgores 219. 606. neutr. ôðres 1875.

2) ein anderer, alius: nom. sg. substantivisch öðer 1756. öðer nænig kein andrer 860. adjectivisch ænig ôðer man 503. 534. Aehnlich 1561. ôber in ein andres Haus 1301. acc. sg. ôser flet 1087. gen, sg.

ôŏres.. yrfeweardas 2452. nom. pl. ealodrincende ôŏer sædon 1946. — acc. pl. neutr. word ôŏer 871.

ôfer st. n. Ufer, Gestade: dat. sg. on ôfre 1373.

offer 18.7.5.

flost st. f. Eile: nom. sg. ôfost ist sêlest tô gecjösnne . Eile ist das beste zu sagen . . (es ist am besten, ihr sagt mir schleunigst . ) 256. Aehnlich 3008. dat. sg. beó þû on ôfeste (ôfoste) sei in Eile, eile dich 386. 2748. on ôfste 1293. on ôfoste 2784. 3091.

ôfost-lîce adv. in Eile, eilend, schnell 3131.

**ô-hwær** adv. irgendwo 1738, ôwêr 2871.

ômig adj. rostig: nom. sg. 2764. nom. pl. ômige 3050.

ôr st. n. Anfang, Ursprung, Spitze: nom. sg. 1689. acc. sg. 2408. dat. sg. on ôre 1042.

oret-meeg st. m. Kampfheld, Kriegsmann, Krieger: nom. pl. oretmeegas 363. 481. acc. plur. oretmeegas 332. oretta sw. m. Kämpfer, Streiter, Held:

o**retta** sw. m. Kampjer, Strette nom. sg. 1533. 2539.

ôwêr s. ô-hwær.

**ô-wiht** irgend etwas: instr. sg. ôwihte durch irgend etwas, irgendwie 1823. 2433.

#### P.

påd st. f. Kleid; im Comp. here-påd. påö st. m. Pfad, Weg, Steig; im Compos. ân-päö. plega sv. m. Sviel. Wettsviel: im

d**ega** sw. m. Spiet, Wettspiet; im Compos. lind-plega.

## $\mathbf{R}$ .

rabe adv. schleunig, schnell, alsbald 725. — vergl. hrabe.

rand, rond st. m. Schild: acc. sg. rand 683. rond 657. 2567. 2610. dat. ronde (rond MS.) 2674. under rande 1210. bî ronde 2539. acc. pl. randas 231. rondas 326. 2654. — Comp. bord-, hilde-, sîd-rand.

rand - häbbend part. mit einem Schilde versehen, d. i. streitbarer Mann, Krieger: gen. pl. rondhäbbendra 862.

rand-wiga sw. m. mit einem Schilde versehener Krieger, schildtragender Streiter: nom. sg. 1299. acc. sg. randwigan 1794.

rad st. f. Weg, Strasze; in den Compos. hran-, segl-, swan-râd. ge-rad adj. klug, geschickt, fertig:

acc. pl. neutr. gerâde 874.

rap st. m. Fessel, Band; im Compos.

rāsian sw. v. finden, erforschen: part. praes. þā wäs hord rāsod 2284. rāst s. rest.

ræcan sw. v. reichen, nach einem hinreichen, langen: praet. sg. ræhte ongeån feond mid folme der Gegner (Beówulf) reichte ihm mit der Hand entgegen 748.

ge-ræcan sw. v. einen erreichen, treffen: praet. sg. hyne . . wæpne geræhte traf ihn mit dem Schwerte

2966. Aehnlich 566.

ræd st. m. 1) Rat, Ratschlusz, Entschlusz, guter Rat, Abhilfe, Hilfe:
nom. sg. nû is se ræd gelong eft ät
pê ânum (wieder steht jetzt die Hilfe
bei dir allein) 1377. acc. sg. ræd
172. 278. 3071. — 2) Vorteil, Gewinn, Nutzen: acc. sg. pät ræd talaö
das hält er für einen Vorteil 2028.
êcne ræd den ewigen Gewinn, das
ewige Leben 1202. acc. pl. êce rædas
1761. — Compos. folc-ræd und die
Adject. ân-, fäst-ræd.

rædan st. v. walten; regieren; besitzen: part. rodera rædend der
Walter der Himmel = Gott 1556.
— inf. bone be bû mid rihte
rædan seeoldest den du nach Recht
besitzen solltest 2057. wolde dön
godes dædum rædan gumena gehwyleum Gottes Macht wollte tätlich
über der Menschen jedem walten
2859. — s. sele-rædend.

ræd-bora sw. m. Ratgeber, Rat: nom.

sg. 1326.

ræden st. f. Ordnung, Verhältnis; im Compos. worod-ræden.

â-ræran sw. v. 1) in die Höhe richten, aufrichten, erhöhen: praet. pl. hâ wæron monige hâ his mæg . . . . ricone ârærdon da waren manche, die seinen (Eofors) Bruder rasch aufrichteten 2984. — 2) fig. ausbreiten: part. praet. blæd is âræred (dein) Ruhm ist ausgebreitet 1704. ræs st. m. heftiger Andrang, Anlauf,

ræs st. m. heftiger Andrang, Anlauf, Angriff, Sturm: acc. sg. gûbe ræs des Kampfes Sturm, Kampfangriff 2627. instr. pl. gûðe ræsum 2357. — Compos. gûð-, hand-, heaðo-,

mägen-, wäl-ræs.

ræsan sw. v. heftig auf jemand eindringen, anstürmen: praet. sg. ræsde on bone rôfan 2691.

ge-ræsan sw. v. dasselbe: praet. geræsde 2840.

ræswa sw. m. Regierender. Fürst. Herrscher: nom. sq. weoroda reswa (von Heorogâr) 60.

recen sw. v. auseinandersetzen. aufzählen, erzählen, sagen; inf. frumsceaft fira feorran reccan den Ursprung der Menschen aus alten Zeiten erzählen 91. - gerund. tô lang is tô recenne, hû ic . . zu lang ist zu erzählen, wie ich . . 2094. - praet. sg. syllîc spell rehte erzählte eine wunderbare Mär 2111 und absolut feorran rehte erzählte aus alten Zeiten 2107.

reced st. m. und n. Gebäude, Haus: Saal, Halle, insofern dieselbe ein Gebäude für sich bildet: nom. sg. 412. 771. 1800. — acc. sq. 1238. - dat. sq. recede 721, 729, 1573, gen. sg. recedes 326.725.3089. gen. pl. receda 310. - Comp. eoro-, heal-, horn-, win-reced.

regn-heard adj. gewaltig fest: acc. pl. rondas regnhearde 326.

regnian, rênian sw. v. bereiten, zufügen: inf. deáð rên[ian] hondgesteallan dem Gefährten den Tod bereiten 2169.

ge-regniansw.v.bereiten,ausstatten. schmücken: part. praet. medubenc monig . . . . golde geregnad 778.

regn-, ren-weard st. m. gewaltiger Hüter: nom. pl. rênweardas (von Beowulf und Grendel, die beide um die Behauptung der Halle kämpften) 771.

rest, rust st. f. 1) Lager, Ruhelager: acc. sg. räste 139. dat. sg. on räste (genam) vom Ruhelager weg 122. Ebenso 748. on räste auf dem Lager 1299. 1586. tô räste zum Lager, zur Ruhe 1238. Comp. flet-räst, sele-rest, wal-rest. 2 Ruhe; im Compos. æfen-räst.

ge-rest st. f. Lagerplatz, Ruheplatz; im Compos. wind-gerest.

restan sw. v. 1) Ruhe halten, ruhen: inf. restan 1794. praet. sg. reflex. reste hine bâ rûmheort 1800. -2) ruhen, unterbleiben: inf. 1858.

ree (ahd, rouh) st. m. Rauch, Qualm: instr. sg. rêce 3157. — Compos. wäl-, wudu-rêc.

recan (ahd. ruohhan) sw. v. c. gen. auf etwas bedacht sein: sich kümmern um . . . , besorgt sein: prs. sg. III. wæpna ne rêcceŏ ist nicht vor Waffen besorgt (Waffen können ihm nichts anhaben) 434.

rete adj. in wildem Zorne, wütend: nom, sq. 122, 1586. nom, pl. rêŏe 771. - Auch von Dingen, wild, rauh, grimm: gen. sg. rêdes and-hâttres der wilden eindringenden Hitze 2524.

reaf st. n. Beute, Kriegsbeute, Raub; Kleidung, Gewand (als vom Sieger dem Besiegten abgenommen); in den Compos. heavo-, wäl-reaf.

reáfian sw. v. Beute machen, rauben, plündern, c. acc.: inf. hord reáfian 2774. praet. sq. benden reafode rinc ôŏerne 2986. wäl reáfode 3028. praet. pl. wäl reáfedon 1213.

be-reafian sw. v. c. instr. entziehen, berauben: part. praet. since bereafod 2747. golde bereafod 3019.

reord st. f. Rede, Sprache; Klana der Sprache, Stimme: acc. sg. oncniów mannes reorde vernahm die Sprache eines Mannes, hörte eine menschliche Stimme 2556.

reordian sw. v. reden, sprechen: inf. fela reordian vieles reden 3026.

ge-reordian sw. v. ein Mal reichen. bewirten: part. praet, bå wäs eft swâ ær . . . . fletsittendum fägere gereorded da war wieder wie vorher den Saalsitzenden anstandsvoll das Mal gereicht 1789.

reće adj. wild, grimmig: nom. sg. 122. be-reofan st. v. berauben: part. praet. c. instr. acc. sq. fem. golde berofene 2932, reóte berofene 2458.

reón s. rôwan.

reót st. m.? f.? Geräusch, Getön, lautes Treiben? instr. sg. reóte 2458. Bugge in Zachers Ztschr. 4, 215 nimmt reóte als dat. von einem reót Ruhe.

reotan st. v. weinen: prs. plur. oo þät . . . . roderas reótað 1377.

reów adj. aufgeregt, stürmisch, wild; in den Compos. blod-, gûō-, wälreów. — s. hreów.

ricone adv. eilend, schnell, alsbald 2984.

riht st. n. was jemand zusteht, Gerechtsame; was zu tun ist, das Rechte, Richtige, Recht: acc. sg. on ryht nach Recht 1556. 868 ond riht Wahrheit und Recht 1701. dat. sg. wið rihte 144. äfter rihte (vie es sich siemt, wie man tun soll) 1050. syllîc spell rehte äfter rihte erzählte eine wundersame Mär dem Richtigen gemäsz, wahr und treu 2111. mid rihte 2057. — acc. pl. ealde riht (die zehn Gebote) 2331. — Comp. 86el-, folc-, land-, un-word-riht.

riht adj. recht, gerade; im Compos. up-riht.

riĥte adv. recht, richtig 1696. s. ät-rihte.

rine st. m. Mann, Krieger, Held:
nom. sg. 399. 2986. Auch von Grendel 721. acc. sg. rine 742. 748.
dat. sg. rinee 953. Von Hrôvgar
1678. gen. pl. rinea 412. 729. —
Compos. beado-, gûō-, here-, heaŏo-,
hilde-, mago-, sæ-rine.

ge-risne, ge-rysne adj. angemessen, schicklich: nom. sg. n. gerysne 2654.
riee st. n. 1) Herrschaft, beherrschtes Land, Reich: nom. sg. 2200. 2208. acc. sg. rice 913. 1734. 1854. 3005. gen. sg. rices 862. 1391. 1860. 2028. 3081. — Compos. Swió-rice. — 2) Collegium der Gewalthaber, der König mit seinen höchsten Räten: nom. sg. oft gesät rice tö rüne 172.

rice adj. mächtig, gewaltig: nom. sg. von Hrößgår 1238. von Hygelåc 1210. von Äschere 1299. In schw. Form se rîca (Hrôßgår) 310. (Beówulf) 399. (Hygelåc) 1976. — Compos. gimme-rice.

riesian, rixian sw. v. intrans. mächtig sein, Gewalt haben, herrschen: inf. ricsian 2212. praet. sg. rixode 144.

rîdan st. v. reiten: conj. praes. þät his byre rîde giong on gealgan 2446. part. nom. pl. rîdend 2458. inf. wiege rîdan 254. meárum rîdan 856. — praet. sg. sægenga... sê þe on ancre råd 1884. him tôgeánes råd ritt ihnen entgegen 1894. praet. pl. ymbe hlæw riod an ritten um den Grabhügel 3171.

ge-rîdan st. v. c. acc. eiwas bereiten, über etwas reiten: praet. sg. sê þe näs geråd der über das Vorgebirge ritt 2899.

rîm st. n. Reihe, Zahl; in den Comp. dăg-. un-rîm.

ge-rîm st. n. Reihe, Zahl; im Compos. dôgor-gerîm.

ge-riman sw. v. zusammensählen: part. praet. im Compos. forö-gerimed.

ind. praes. pl. ârîsab Finnsb. 8. —
ind. praes. pl. ârîsab Finnsb. 8. —
imp. sg. ârîs! 1391. — praet. sg.
ârâs pâ se rîca 399. Aehnl. 652.
1791. 3031. ârâs pâ bî ronde erhub sich bei dem Schilde, richtete sich am Schilde in die Höhe 2539.
hwanan sió fæhő ârâs woher die Fehde sich erhoben hatte 2404.

rodor st. m. Aether, Firmament, Himmel: gen. sg. rodores candel 1573. nom. pl. roderas 1377. dat. pl. under roderum 310. gen. pl.

rodera 1556.

rôf adj. wild, von wilder Heldenkraft, stark: nom. sg. 1926. 2539. Auch c. gen. mägnes rôf stark an Heldenkraft 2085. Aehnl. þeáh þe hê rôf sie niögswoorca 683. — acc. sg. rôfne 1794. on þone rôfan 2691. — Compos. beaðu-, brego-, ellen-, heaðo-, hyge-, sige-rôf.

rot adj. froh, frohlich; im Comp.

un-rôt.

rôwan st. v. rudern (mit den Armen), schwimmen: praet. plur. reón (für reówon) 512, 539.

rûm st. m. Raum: nom. sg. 2691.
rûm adj. 1) geräumig, weit und breit:
nom. sg. pûhte him eall tô rûm;
wongas ond wîcstede (d. h. er hat
das Gefühl, als ob er sich mit der
Schande, dasz sein Sohn ungerochen
gemordet ist, und mit seinem groszen
Kummer in den verborgensten, engsten Winkel zurückziehen müste2462. — 2) Im moral. Sinne grosz,
groszherzig, groszmütig: acc. sg.

purh rûmne sefan 278.

rûm - heort adj. von vorzüglichen
Eigenschaften des Gemüts, groszherzig: nom. sg. 1800. 2111.

ge-rûmlîce adv. geräumig, unbeengt, bequem: Comp. gerûmlîcor 139. rûn st. f. Heimlichkeit, geheime Besprechung, Beratung, Rat: dat, sa. gesät rîce tô rûne 172. Compos. beado-rûn.

rûn-staf st. m. littera runica, Runstab: acc. pl. burh rûnstafas 1696. ran-wita sw. m. geheimer Berater, vertrauter Ratgeber: nom. sq. 1326.

ge-rysne s. ge-risne.

ge-rýman sw. v. 1) räumen, einräumen, Platz geben: praet. pl. þät þie him öðer flet eal gerýmdon 1087. part. praet. bå wäs Geátmäcgum . . . benc gerýmed 492. Aehnl. 1976. — 2) einräumen, verstatten. gewähren: part, prt. bå mê gerêmed wäs (sîŏ) da mir der Weg verstattet war 3089. bå him gerŷmed wears, þät hie wälstôwe wealdan môston 2984.

#### 8.

20-saca sw. m. Widersacher, Gegner, Feind: acc. sq. gesacan 1744.

sacan st. v. rechten, streiten: inf. ymb feorh sacan 439.

ge-sacan st. v. erstreiten, erlangen (Grein): inf. gesacan sceal sâwlberendra . . gearwe stôwe die bereite Stätte aller Menschen, d. i. das Totenbett, erlangen) 1005.

on-sacan st. v. 1) (ursprgl, im Rechtshandel) entziehen, wegnehmen, berauben: prs. conj. bätte freoduwebbe feóres onsace . . . leófne mannan 1942. - bestreiten, verwehren, verhindern: inf. þät hê sæmannum onsacan mihte (sc. hord, bearn ond

brŷde) 2955.

sacu st. f. Streit, Feindschaft, Fehde: nom. sg. 1858. 2473, acc. sg. säce 154. sacce 1978. 1990. 2348. 2500. 2563. dat. sg. ät (tô) sacce 954. 1619. 1666. 2613. 2660, 2682. 2687. gen. sg. secce 601. gen. pl. säcca 2030.

ge-sacu st. f. Streit, Feindschaft: nom. sg. 1738.

sadol st. m. Sattel: nom. sg. 1039. sadol-beorht adj. glänzend am Sattel: acc. pl. sadolbeorht 2176.

ge-saga s. secgan.

samne, somne adv. gesamt, vereint; in ät-somne zusammen, vereint 307. 402. 491. 544. 2848.

tô-somne zusammen 3123. bâ se wyrm gebeah snûde tôsomne während der Drache sich rasch zusammenringelte 2569.

samod, somod I. adv. insgesamt, vereint, sugleich mit: somod 1212. 1615. 2175. 2988. samod 2197. samod ätgädere 387, 730, 1064. II. präpositional c. dat. mit. zualeich mit: samod ærdage mit der Morgendämmerung, sobald nur der Tag graute 1312. somod ærdäge 2943.

sand st. m. Sand, sandiges Gestade: dat. sq. on sande 295. 1897. 3043. äfter sande längs des Gestades 1965. wið sande 213.

sang st. m. Sang; Getön: nom. sg. sang 1064, swutol sang scopes 90. acc. sg. sigeleásne sang (Grendels Wehegeschrei) 788. sârigne sang (Hrêvels um Herebald) 2448.

sal st. m. Seil: dat. sg. sâle 1907. on sâle (sole MS.) 302.

**sål** *s.* sæl.

sår st. f. Wunde, Schmerz, körperlicher wie seelischer, Wehe: nom. sg. sâr 976. sió sâr 2469. acc. sg. sâr 788. sâre 2296. dat. (instr.) sg. sâre 1252, 2312, 2747. — Compos. lîc-sâr.

sar adi. schmerzlich, wehebringend: instr. pl. sârum wordum 2059.

sâre adv. graviter, übel, schwer: sê be him sâre gesceôd er (der Entdecker des Drachenschatzes) der sich schwer schadete, in grosze Bedränanis geriet 2224.

sarig adj. schmerzlich, wehevoll: acc. sg. sårigne sang 2448.

sarig - fero adj. mit schmerzvollem Innern: nom. sg. sårigferö (Wîg-

lâf) 2864. sarig-môd adj. schmerzvollen Gemütes: dat. pl. sårigmôdum 2943.

**sar-lic** adj.schmerzlich: nom. sg. 843.

acc. sg. neutr. 2110.

sawol, sawl st. f. Seele; der unsterbliche Teil des Menschen im Gegensatz zu lîf: nom. sg. sâwol 2821. acc. sg. sâwle 184. 802. hæðene sawle 853. gen. sg. sawele 1743. sâwle 2423.

sawl-berend part. eine (unsterbliche) Seele tragend, d. i. Mensch: gen. vl. sawlberendra 1005.

sawul-dreór st. n. aus dem Sitz der Seele quellendes Blut (Herzblut), Lebensblut: instr. sg. sawuldrióre 2964

sāwul-leás adj. entseelt, leblos: acc. sg. sāwolleásne 1407. sāwulleásne 3034

slice, slicce s. sacu.

säd adj. satt; im Comp. hilde-säd. säl st. n. bewohnbarer Raum, Haus, Saal, Halle: acc. sg. s el 167. säl 307. 2076. 2265.

säld st. n. Halle, Königssaal: acc. sg. geond pät säld (Heorot) 1281. sw st. m. und f. See, Meer, Ocean: nom. sg. 579. 1224. acc. sg. on sidne sw 507. ofer sw 2381. ofer sw side 2395. dat. sg. tô sw 318. on sw 544. — dat. pl. be swm tweonum 859. 1298. 1686. 1957.

sæ-bat st. m. Seebot, Fahrzeug zur See: acc. sg. 643. 896.

sæ-cyning st. m. Seekönig, die See beherrschender König: gen. pl. sæcyninga 2383.

sæ-door st. n. Seetier, Seeungeheuer: nom. sq. 1511.

sæ-draca sw. m. Seedrache: acc. pl. sædracan 1427.

ge-sægan sw.v. fällen, niederstrecken: part. praet. häfdon ealfela eotena cynnes sweordum gesæged mit dem Schwerte gefällt 885.

sæge s. on-sæge.

sw-genga sw. m. Seegänger, d. i. Fahrzeug zur See, Meerschiff: nom. 'sg. 1883. 1909.

889-geáp adj. geräumig für die (den Bedarf zur) See: nom. sg. sægeáp naca (der den Umfang eines Seefahrzeuges habende Nachen) 1897.

sæ-grund st. m. Seegrund, Meeresgrund: dat. sg. sægrunde 564.

sæl, sål, sål st. f. günstige Gelegenheit, gute, passende Zeit: nom. sg. sæl 623. 1666. 2059. sæl ond mæl 1009. acc. sg. såle 1136. — gen. pl. sæla ond mæla 1612. — Glück, Wolsein: dat. pl. on sålum 608. sælum 644. 1171. 1323. — s. sål, adj.

ge-sælan sw. v. sich günstig fügen, glücken: praet. sg. him gesælde pät...ihm glückte es dasz... 891. Aehnl. 574. — efne swylce mæla, swylce hira mandryhtne þearf gesælde zu all solchen Zeiten, an denen es für ihren Herrn das Bedürfnis fügte 1251.

Lebensblut: instr. sg. sâwuldrióre sælan (s. sâl) sw. v. fesseln, binden: 2964.

praet. sg. sælde . . . sîdfäöme scip 1918. plur. sæwudu sældon 226.

ge-sælansw.v.verbinden, verstechten, slechten: part. praet. earmbeága sela searwum gesæled viele künstlich (aus Metalldraht, vergl. Leit faden für nord. Altertumskunde, p. 48) gesochtene Armringe 2765. on-sælansw.v.c.acc. entbinden, austun: imp. sg. onsæl meoto, sigehreð secgum eröffne den Männern deine Absichten, deinen Siegesmut 489.

sm-låc st. n. Opfer, Geschenk der See: instr. sg. sælåce 1625. — acc. pl. bås sælåc 1653.

sæ-låd st. f. Seeweg, Seereise: dat. sg. sælåde 1140. 1158.

sæ-liðend part. die See durchschiffend, Seefahrer: nom. pl. sæliöend 411. 1819. 2807. sæliöende 377.

sæ-man st. m. Seemann, Krieger zur See: dat. pl. sæmannum 2955. gen. pl. sæmanna 339 (beide Male von den Geáten).

sæmra sw. adj. Comp. träger, lässiger; schlechter, schwächer: nom. sg. sæmra 2881. dat. sg. sæmran 954. s, sæne.

sse-mete adj. mari fessus, durch die See(reise) ermüdet: nom. pl. ssemete 325.

sæ-näs st. m. promontorium marinum, Vorgebirge am Meere: acc. pl. sænässas 223. 571.

sone adj. träge, säumig: comp. hê on holme wäs sundes pê sænra, pê hine swylt fornam er war im Meere im Schwimmen um so träger, als ihn der Tod entraffte 1437. — s. sæmra.

sm-rine st. m. Seekrieger, Seeheld: nom. sg. 691.

sw-sib st. m. Seeweg, Seereise: dat. sg. äfter swside 1150.

sw-wang st. m. Gefilde an der See, Gestade: acc. sg. swwong 1965.
sw-weal st. m. (Wall an der See) Seeufer: dat. sg. swwealle 1925.

se-wudu st. m. (Seeholz) Fahrzeug zur See, Seeschiff: acc. sg. sewudu 226. se-wylm st. m. Brandung der See:

acc. pl. ofer sæwylmas 393.
scacan, scencan st. v. eigentl. sich
zitternd bewegen; daher gehen,

gleiten, dahin fahren: praes. sg. ponne min sceaceö lif of lice 2743. inf. på com beorht [sunne] scacan [ofer grundas] die lichte Sonne glitt über die Gründe (der Morgen brach an) 1804. praet. sg. duguö ellor scoc die Ritter sind anders wohin gegangen (gestorben) 2255. ponne stræla storm . . . scoc ofer scildweall wenn der Pfeile Sturm über den Schildwall sauste 3119. — part. praet. wäs hira blæd scacen die Blüte (beider Stämme) war dahin 1125. på wäs winter scacen der Winter vergangen 1137. Aehnl. sceacen 2307. 2728.

scadu, sceadu st. m. Schatten, deckende nächtliche Hülle: acc. under sceadu bregdan (d. i. töten) 708.

scadu-genga sw. m. der im nächtlichen Dunkel gehende, von Grendel: nom. sq. sceadugenga 704.

scadu-helm st. m. Hülle des nächtlichen Dunkels: gen. pl. scaduhelma gesceapu (nachtwandelndeGeschöpfe, böse Geister) 651.

scalu st. f. Abteilung einer streitbaren Schaar, Gefolge; im Compos. hand-scalu.

seamian sw. v. sich schämen: part.
praes. nom. pl. scamiende 2851. nô
hê pære feohgyfte . . . scamigan
porfte brauchte sich der Gabensvendung nicht su schämen 1027.

scawa (s. scoáwian) sw. m. Schouer, Besucher: nom. pl. scawan 1896. — vergl. Anmerk. zu der Stelle.

g e-sead st. n. Unterscheidung, Bescheid: acc. sg. æghwäöres gescâd, worda ond worca Bescheid in beidem, in Worten und Taten 288.

ge-scådan st. v. entscheiden, anordnen: praet. sg. rodera rædend hit on ryht gescåd entschied es nach Recht 1556.

g e scip-hwîl st. f. vom Schicksal bestimmte Zeit, Schicksalstunde: dat. sg. tô gescäphwîle (zur Todesstunde) 26.

seebban sw. v. Schaden tun, schaden: inf. c. dat. pers. 1034. aldre scebban am Leben schaden 1525. pat on land Dena läöra nænig mid scipherge scebban ne meahte (sc. durch räuberische Einfälle) 243. — praet. sg. pær him nænig wäter wihte ne scebede 1515.

ge-sceððan sw. v. dasselbe: inf. þät him . . ne mihte eorres inwitteng aldre gesceððan 1448.

seene st. f. Gefäsz, Kanne; im Compos. medu-scenc.

scencan sw. v. Getränk reichen, einschenken: praet. sg. scencte scîr wered 496.

scenne sw. f.? Beschlag des Schwertheftes? oder Parierstange? dat. pl. on bæm scennum scîran goldes 1695. sceppan, scyppan st. v. schaffen. ordnen, bestimmen, festsetzen: part. sevppend der Schöpfer 106. praet. sg. scôp him Heort naman bestimmte ihm den Namen Heort 78. part. praet. wäs sió wrôht scepen heard wið Hûgas, svöðan Hygelâc cwôm . . der schwere Streit gegen die Hugen war geschaffen, nachdem H. gekommen war . . 2915. ge-sceppan st. v. schaffen: praet. sq. lif gesceôp cynna gehwylcum 97. sceran st. v. abtrennen, zerhauen, niedermetzeln: praes. sg. ponne heoru bunden . . . . swîn ofer helme and-weard scireo das auf dem Helme stehende Eberzeichen niederhaut 1288.

ge-sceran st. v. trennen, entzwei hauen: praet. sg. helm oft gescär zerhieb oft den Helm 1527. Aehnl. gescer 2974.

scerwen st. f.; im Compos. ealuscerwen.

scêt s. sceótan.

sceadu s. scadu.

sceada sw. m. 1) Schädiger, Feind: gen. pl. sceadena 4. — 2) Streiter, Krieger: nom. pl. scadan 1804. — Compos. âttor-, dol-, feónd-, gûs-, hearm-, leód-, mân-, sin-, þeód-, uht-sceada. sceadan st. v. c. dat. schaden, ver-

letsen, bedrücken: praet. sg. sê þe oft manegum scôd es (das Alter), das manche oft bedrückte 1888. ge-sceačan st. v. c. dat. dasselbe: praet. sg. swâ him ær gescôd hild ät Heorote 1588. sê þe him såre gesceôd der sich schwer schadete 2224. nô þý ær in gescôd hâlan lîce 1503. bill ær gescôd ealdhlâfordes þâm þâra måöma mundbora wäs (die Waffe des greisen Beówulf hatte vorher den Drachen, den Schatzhüter, niedergestreckt) 2778.

Waffe, feindliches Schwert: nom. sa.

sceaft st. m. Schaft, Speer, Geschosz: nom. sg. sceft 3119. dat. scefte Finnsb. 7. — Comp. here-, wälsceaft.

ge-sceaft st. f. 1) Schöpfung; Erde, Erdendasein: acc. sg. bâs lænan gesceaft 1623. - 2) Schicksalsbestimmung, Schicksal; in den Compos. foro-, lîf-, mæl-gesceaft. — Vgl. geósceaft.

sceale st. m. Diener, Dienstmann, Lehnsmann: nom. sq. 910. (von Beówulf) 940. — Comp. beór-scealc.

ge-sceap st. n. 1) Geschöpf; nom. pl. scaduhelma gesceapu 651. 2) das vom Schicksal bestimmte. Geschick: acc. sq. heah gesceap (schweres Geschick) 3085.

scear st. m. Gemetzel; in den Comp. gûő-, inwit-scear.

scearp adj. scharf, tüchtig, tapfer: nom. sg. scearp scyldwiga 288. -Compos. beadu-, heavo-scearp.

scearu st. f. Abteilung, Haufe, Schaar; im Compos. folc-scearu; das Zugeschiedene, Bestimmte: in gûō-scearu.

sceat st. m. Geld: auch Einheit nach der man bei Vergabungen den Wert angibt (vergl. Rieger in Zachers Ztschr. 3, 415): acc. pl. sceattas 1687. Bei Zahlenangaben erscheint sceat ausgelassen, val. unter bûsend.

— Compos. gif-sceat. sceat st. m. Schosz, Saum: acc. pl. gefrätwade foldan sceatas leomum ond leáfum 96. Zipfel, Teil: gen. pl. eoróan sceáta (sceatta MS.) 753. sceawere st. m. Schauer, Besucher:

nom. pl. sceáweras 253.

sceáwian sw. v. c. acc. sehen, ansehen, schauen, beschauen: inf. sceáwian 841. 1414. 2403. 2745. 3009. 3033. sceáwigan 1392. prs. pl. II. þäť gê genôge neán (von nahem) sceáwiao beágas ond brâd gold 3105. conj. bät ic . . . sceáwige swegle searogimmas 2749. — praet. sg. sceáwode 1688. 2286. 2794 und sing. für den plur. gesetzt 844. praet. pl. sceawedon 132. 204. 984.

ge-sceáwian sw. v. sehen, erblicken, beschauen: part. praet. gesceáwod 3076. 3085.

sceaten-mæl st. n. verderbenbringende | sceorp st. n. Kleid: im Compos. hilde-. here-sceorp.

> sceotan st. v. schieszen, Geschosse schleudern: praes. sg. sê be of flânbogan fyrenum sceóteð 1745. part. nom. pl. sceótend die Krieger 704. 1155.

ge-sceótan st. v. c. acc. wohin schieszen: eilig wohin sich bewegen: praet, hord eft gesceát (der Drache) schosz wieder hin zum Schatze 2320. of-sceótan st. v. erschieszen: praet. his mæg ofscêt ... blôdigan gåre erschosz mit blutigem Pfeil seinen Bruder 2440.

seild, seyld st. m. Schild: nom. sq. scyld 2571, acc. sq. scyld 437, 2676. acc. pl. scyldas 325, 333, 2851.

scildan, sevldan sw. v. schirmen. beschützen: praet. conj. nymče mec god scylde wenn Gott mich nicht geschirmt hätte 1659.

scild-freca sw. m. schildbewaffneter Held: nom. sq. scyldfreca 1034.

seild-weall st. m.. Damm aus Schilden, Schildwall: acc. sq. scildweall 3119.

seild-wiga sw. m. schildbewaffneter Krieger: nom. sg. scyldwiga 288.

scinna sw. m. Gespenst. böser Geist: dat. pl. scinnum 940.

seip st. n. Fahrzeug, Schiff: nom. sg. 302. acc. sg. 1918. dat. sg. tô scipe 1896. gen. sg. scipes 35. 897. dat. pl. tô scypon 1155.

scip-here st. m. exercitus navalis, Schiffsheer: dat. sq. mid scipherge 243

ge-scîfe (für ge-scŷfe) adj. sich schiebend. sich vorwärts bewegend, vom Gange des Drachen 2571, val. Anmerkung dazu.

scinan st. v. scheinen, glänzen, leuchten: praes. sg. sunne . . . sûðan scîneő 607. Aehnl. 1572. inf. geseah blâcne leóman beorhte scînan 1518. - *praet.* (gûðbyrne, woruldcandel) scân 321. 1966. on him byrne scân 405. — praet. pl. goldfåg scinon web äfter wagum 995. scionon 303.

seir adj. klar, lauter; glänzend, leuchtend: nom. sg. hringîren scîr 322. scîr metod 980. acc. sg. n. scîr wered 496, gen. sq. scîran goldes 1695.

scir-ham adj. mit glänzendem Gewande versehen, glänzend gerüstet: nom. pl. scîrhame 1896.

seota sw. m. Schütze, Krieger (s. sceótend): dat. pl. for scotenum 1027. Val. die Anm.

scop st. m. Sänger, Dichter: nom. sg. 496. 1067. gen. sg. scopes 90.

seraf st. n. Schlucht, Höhle; im Compos. eorö-scraf.

serīban st. v. schreiten, gehen: prs. plur. scribab 163. inf. scriban 651. 704. scriban tô 2570.

serifan st. v. auferlegen, vors. Strafe zuerkennen: inf. hû him (Grendeln) seîr metod serifan wille 980.

for-scrîfanst.v.c.dat.pers.proscribere, verdammen: part. praet. siŏŏan him scyppend forscrifen häfde 106.

ge-scrîfan st. v. auferlegen, verleihen, bescheiden: praet. sg. swâ him Wyrd ne gescrâf wie ihm Wyrd nicht beschieden hatte 2575.

serûd st. n. Kleid, Kleidung; Schmuck; in den Comp. beadu-, byrdu-scrûd. seucca sw. m. schattenhafter Geist, Dämon: dat. pl. scuccum 940.

seulan verb. aux. prt.-prs. cum infin.
1) die Pflicht haben, sollen, müssen: prs. sg. I. III. sceal 20. 24. 183. 251. 271. 287. 440. 978. 1005. 1173. 1387. 1535 u. ö. s cel 455. 2805. 3011. II. scealt 589. 2667. — Conj. praes. scyle 2658. scile 3178. — praet. sg. I. III. scolde 10. 806. 820. 966. 1070. 1444. 1450 u. ö. sceolde 2342. 2409. 2443. 2590. 2964. II. sceoldest 2057. plur. scolden 41. 833. 1306. 1638. — Conj. praet. scolde 1329.1478. sceolde 2709. 2) Mit folgendem Infinitiv das

2) Mit folgendem Infinitiv das Futurum ausdrückend, also werden, wollen: prs. sg. I. III. seeal beódan werde bieten, will bieten 384. Aehnl. 424. 438. 602. 637. 1061. 1706. 1856. 1863. 2070. seeall 2499. 2509 u. ö. II. seealt 1708. plur. wit sculon 684. — Conj. praet. scolde 280. 692. 911. seeolde 3069.

3) Einigemal dient sculan zur periphrastischen Bildung der Tempora, doch nicht ohne den leisen Nebensinn des bestimmt seins vom Schicksale: prs. sg. hê gosêcean sceall er sucht auf 2276. — praet. sê pe wäteregesan wunian scolde 1261. wäcnan scolde sollte erwachen, erwachte 85. sê pone gomelan grêtan sceolde dem Greisen nahte 2422.

pät se byrnwiga bûgan sceolde dasz der Brünnenkämpfer (Hygelâc) fallen muste, fiel 2919. — plur. på pe beadogrîman býwan sceoldon die die Kampfhelme herzurichten hatten, herrichteten 2258. Aehnl. 230. 705. 1068.

4) Mit fortgelassenen Infinitiven wesan, gangan: unc sceal worn fela mãoma gemænra (sc. wesan) 1784. Achnl. 2660. sceal se hearda helm . . . fætum befeallen (sc. wesan) 2256. ic him äfter sceal (sc. gangan) 2817. conj. bonne bû foro scyle (sc. gangan) 1180. - Ein bereits im Vordersatz stehender Inf. wird, wenn sich sceal des Nachsatzes auf ihn bezieht, nicht wiederholt: gæð â Wyrd swâ hió scel das Schicksal geht immer wie es (aehen) soll 455. gûðbill geswâc swâ hit nổ sceolde (sc. geswican) 2586.

soua sw. m. schattenhafter Dämon; im Compos. deáŏ-scûa

sedfan st. v. 1) intrans. vorgeschoben werden, hervorgetrieben werden, empor eilen: part. praet. på wäs morgenlecht scofen ond scynded 919. — 2) c. acc. schieben, stoszen: praet. plur. guman ût scufon . . . wudu bundenne (stieszen das Schiff vom Lande ab) 215. dracan scufun . . . ofer weallclif stieszen den Drachen über die Wallklippe 3132. — s. wid-scofen.

be-scûfanst.v.c.acc.stoszen, hineinschieben: inf. wâ bið þæm þe sceal . . . sâwle bescûfan in fýres fäðm wehe dem, der seine Seele stoszen musz in des (höllischen) Feuers Arme 184.

scar st. m. Schauer, Wetter, Kampfschauer; im Compos. isern-scar.

scur-heard adj. hart im Kampfschauer, im Streite: nom. pl. scurheard 1034.

seyld, scyldan s. scild, scildan.

seyldig adj. zu leisten verpflichtet, schuldig; durch Verschuldung verfallen; c. gen. und instr.: ealdres (moröres) scyldig 1339. 1684. 2062. synnum scildig böser Taten schuldig 3072.

seyndan sw. v. properare, eilen: inf. scyndan 2571. part. praet. scynded 919. sevnna s. scinna. sevppend s. sceppan.

seyran sw. v. ordnen, zum Austrag bringen, austragen: inf. bät hit sceacenmæl scyran môste (dasz es das Schwert austragen muste) 1940. - altnord, skora, einschneiden, be-

scone adi. wolgestaltet. schön: nom. sq. mägö scýne 3017.

secce s. sacu.

seeg st. m. Mann, Krieger, Held: nom. sq. 208, 872, 2228, 7407 u. ö. (Beówulf) 249, 948, 1312, 1570. 1670 u. ö. (Wulfgâr) 402. (Unferv) 981. (Wîglaf) 2864. - acc. sa. sinnigne secg (Grendels Mutter. veral, Anm.) 1380. - dat. sa. secge 2020. — nom. pl. secgas 213, 2531. 3129. — dat. pl. secgum 490. gen. pl. secga 634, 843, 997, 1673.

seeg st. f. Schwert: acc. sq. seege

secgan sw. v. sagen, sprechen: 1) c. acc. praes. sq. gode ic banc secge 1998. Aehnl. 2796. — part. praes. swâ se secg hwata secgende wäs lâbra spella (gen. part.) 3029. — inf. secgan 582. 876. 881. 1050. praet. sg. sägde him þäs leánes þanc 1810. II. hwät þû worn fela ... sägdest from his siče 532. 2) ohne acc.: inf. swâ wê sôőlice secgan herdon 273. - praet. sägde 2633. 2900.

3) mit abhäng. Satze: prs. sq. ic secge 591, plur. III. secgao 411. - inf. secgan 50. 391. 943. 1347. 1701. 1819. 2865, 3027. gerund. tô secganne 473, 1725, -- praet. sägde 90. 1176. plur. sägdon 377. sædan *1946*.

â-secgan sw. v. edicere, sagen, vortragen: inf. wille ic asecgan suna Healfdenes . . . mîn ærende 344.

ge-secgansw.v.sagen,erzählen: imp. sg. II. gesaga 388. praet. pät ic his ærest pê eft gesägde dasz ich dir ihren (der Rüstung) Ursprung zunächst erzählte 2158. — part. praet. gesägd 141. gesæd 1697.

sefa sw. m. Inneres des Menschen, Herz, Mut, Gemüt, Sinn, Denkart: nom. sg. 49. 490. 595. 2044. 2181. 2420. 2601. 2233. — acc. sg. sefan 278. 1727. 1843. — dat. sg. sefan 473. 1343. 1738. — Comp. môd-sefa. ge-segen st. f. Sage, Erzählung; im Compos. eald-gesegen.

segl st. n. Segel: nom. sg. 1907. segl-råd st. f. Segelstrasze, d. i. Meer:

dat. sg. on seglråde 1430. segn st. m. und n. Banner, vexillum: nom. sq. 2768, 2959. — acc. sa. segen 47, 1022. segn. 2777, 2959.

dat. sq. under segn 1205. - Comp. heáfod-segn.

sel st, n. Šaal, Halle; s. säl.

seld st. n. Wohnung, Haus; im Compos. medu-seld.

ge-selda sw. m. contubernalis, Genosse: acc. sq. geseldan 1985. seldan adv. selten, unhäufig: oft [nô]

seldan *2030.* 

seld-guma sw. m. Hausmann, Mann niedrigen Standes: nom. sg. 249. – cf. Anmerkung zu dieser Stelle. sele st. m. n. Gebäude das nur aus einem Saale besteht, Saal: nom. sg. 81. 411. acc. sg. sele 827. 2353. dat. sq. tô sele 323, 1641, in (on, tô) sele bâm heán 714. 920. 1017. 1985. on sele (in dem Höhlensaale des Drachen) 3129. — Compos. beáh-, beór-, dryht-, eorö-, gest-, gold-, grund-, gûð-, heáh-, hring-. hrôf-, niŏ-, wîn-sele.

sele-dream st. m. Jubel im Saale: acc. sg. þåra þe þis líf ofgeaf, ge-sawon seledreám scheint sich dem Zusammenhange nach auf den Jubel im himmlischen Saale zu beziehen 2253.

solo-ful st. n. im Saale gereichter Becher: acc. sg. 620.

sele-gyst st. m. Fremdling in einem Saale: acc. sq. bone selegyst 1546. sele-rædend part. der des Saales waltet. Saalwächter, Saalhüter: nom. pl. selerædende (-rædenne MS.) 51. acc.

sele-rest st. f. Lager im Saale: acc. sa. selereste 691.

leóde mîne selerædende 1347.

sele-begn st. m. Lehnsmann der die Aufsicht über den Saal hat, Kämmerer: nom. sg. 1795.

sele-weard st. m. Saalwart, Hüter des Saales: acc, sq. 668.

self, sylf pron. selber, selbst: nom. sg. in starker Form self 1314. 1925. þû self 595. þû þê self 954. self cyning der König selbst, auch der König 921. 1011. Bylf 1965. In schwacher Form selfa 1469. hê selfa 29, 1734, hæm be him selfa deah dem der sich selbst aut ist (der sich auf sich selbst verlassen kann) 1840. seolfa 3068. hê sylfa 505. god svlfa 3055. — acc. sa. masc. selfne 1606, hine selfne ihn selbst 962, hvne svlfne sich selbst 2876. win sylfne ihm selbst gegenüber 1978. — gen. sg. masc. selfes 701. 896. his selfes 1148. on mînne sylfes dôm 2148, sylfes 2224, 2361, 2640, 2711, 2777, 3014. his sylfes 2014, 2326, fem. hire selfre 1116. nom. pl. selfe 419. Sûő-Dene sylfe 1997.

ge-sella sw. m. Hausgenosse, Gefährte: im Comp. hand-gesella.

sellan, syllan sw. v. 1) c. acc. rei u. dat. pers. übergeben, geben: verleihen; schenken: praes sg. III. seleč him on ečle eorčan wynne 1731. inf. svllan 2161. 2730. praet. sq. sealde 72, 673, 1272. 1694, 1752, 2025, 2156, 2183, 2491, 2995. nefne god sylfa sealde bâm be hê wolde hord openian es sei denn dasz Gott selbst wem er wollte verlieh, den Schatz zu öffnen 3056. - praet, sq. II. sealdest 1483.

2) nur c. acc. rei geben, hingeben: ær hê feorh seleð lieber gibt er sein Leben hin 1371. nallas on gylp seleő fætte beágas 1750. — praet. sq. sincfato sealde 623. plur. byrelas sealdon win of wunderfatum 1162. ge-sellan sw. v. c. acc. u. dat. pers. geben, übergeben; verleihen, schenken: inf. gesellan 1030. — praet. sg. gesealde 616. 1053. 1867. 1092. 2143 u. ö.

sel-lie, syl-lie (aus seld-lie) adj. seltsam, wunderbar: nom. sg. glôf ... syllic 2087. acc. sq. n. syllic spell 2110. acc. pl. sellîce sædracan 1427. — Comp. acc. sg. syllicran wiht (den Drachen) 3039.

semninga adv. alsbald. nunmehr: 645. 1641. 1768.

sendan sw. v. c. acc. rei u. dat. pers. senden, schicken: praet. sg. bone god sende folce to frofre welchen Gott dem Volke zum Trost sante 13. Aehnlich 471. 1843.

for-sendan sw. v. hinweg schicken, vertreiben: part. praet. hê weard on feónda geweald . . . snûde forsended 905.

on-sendan sw. v. entsenden, übersenden, c. acc. rei u. dat. pers.: imp. sa. onsend 452, 1484, - praet, sq. onsende 382. plur. bê hine forð onsendon ænne ofer ýðe welche ihn allein entsanten über die Wogen 45. — part. praet. bealoguealm hafaŏ fela feorhcynna feorr onsended 2267.

sendan (vergl. Gl. Aldh. sanda ferculorum, epularum, bei Haupt IX. 444) św. v. schmausen: praes. sg. III. sendeő 601. — LEO.

serce, syrce sw. f. Waffenhemd. Panzer: nom. sg. syrce 1112. nom. pl. syrcan 226. acc. pl. græge syrcan 334. - Sievers, Beitr. 12, 171 veraleicht das Prosabeispiel syrc, serc : colobium ärmelloses Gewand. - Compos. beadu-, heoro-serce; here-, leoso-, lic-syrce.

sess st. m. Sitz. Ort zum Sitzen: dat. sa. sesse 2718. bà hê bi sesse geóng nach dem Sitze (vor der Drachen-

höhle) 2757.

setl st. n. Sessel, Sitz: acc sq. 2014. dat, sq. setle 1233, 1783, 2020. gen. sg. setles 1787. dat. pl. setlum 1290. - Compos, heáh-, hilde-, meodu-setl.

settan sw. v. setzen: praet, sq. setton sæmêðe sîde scyldas . . . wið þäs recedes weall die Seemüden setzten die breiten Schilde gegen die (Auszen-) Wand der Halle 325. Aehnlich 1243.

å-settan sw. v. setzen, hinsetzen: praet. plur. hie him åsetton segen [gyl]denne heáh ofer heáfod 47. part, praet, häfde kyninga wulder Grendle tôgeánes . . seleweard âseted

be-settan sw.v. besetzen, circumdare: praet. (helm) besette swinlicum den Helm mit Eberbildern besetzte 1154.

ge-settan sw. v. 1) setsen, hinsetzen: part. praet. swâ wäs . . . burh rûnstafas rihte gemearcod, geseted ond gesæd so war . . . in Runenstäben recht verzeichnet, gesetzt und gesagt 1697. - 2) setzen, anordnen, schaffen: gesette... sunnan ond mônan leóman tô leóhte landbûendum 94. — 3) componere, beilegen, schlichten: praet. þät hê mid þý wîfe wälfæhða dæl gesette 2030.

se, se pron. dem. u. art. der 79. 84. 86. 87. 90. 92. 102 u. ö. fem. se ó (sió) 66. 146 u. ö. neutr. þät, s. d. — relativ: sê welcher 1611. 2866. sê þe der welcher 2293. seó þe die welche 1446. sê þe für seó þe 1345. 1888. 2686. vergl. 1261. 1498 (aber auch die Anmerk. zu ersterer Stelle) und sê für seó 2422. dat. sg. þâm für þâm þe 2780. — Ueber die Quantität vgl. das Vorwort.

secan sw. v. auf der Spur eines Gegenstandes folgen, daher 1) suchen, nach etwas streben, c. acc.: praet, sa, sincfät sõhte suchte die kostbare Schale 2301, ne sôhte searonîðas 2739. Aehnl. 3068. Ohne acc. bonne his myne sôhte als sein Sinn anstrebte 2573. hordweard sôbte georne äfter grunde der Horthüter suchte eifrig längs des Grundes 2294. — Ž) aufsuchen, zu einem gehen, kommen, etwas erreichen, c. acc.: prs. sg. III. sê be . . . biorgas sêceo 2273. conj. beáh be hæðstapa holtwudu sêce 1370. imp. sêc gif bu dyrre suche (sc. Grendels Mutter) auf, wenn du es wagst 1380, inf. secean 200, 268, 646, 1598, 1870, 1990, 2514, 3103 u. ö. sêcan 665. 1451. drihten sêcan zum Herrn (d. h. in die himmlische Herrlichkeit) gelangen 187. sêcean wynleás wîc (Grendel sollte) eine wonnelose Stätte aufsuchen, zur Hölle fahren 822. Aehnlich secan deofla gedräg 757. sawle secan die Seele erreichen, d. h. töten 802. Aehnlich sêcean sawle hord 2423. - gerund, sacce tô sêceanne 2563. — praet. sg. I. III. sôhte 139. 208. 376. 417. 2224. II. sôhtest 458. plur. sôhton 339.
— 3) jemand feindlich aufsuchen, angreifen, kriegend überziehen: praes. pl. þê ûs sêceað tô Sweóna leóde 3002. praet. plur. hine wräcmäcgas ofer sæ sôhtan 2381.

ge-sêcan 1) sw.v. suchen, c. acc.: inf. gif hê gesêcean dear wîg ofer wæpen 685. — 2) aufsuchen, zu einem gehen oder kommen, etwas erreichen, c. acc.: inf. gesêcean 693. 2276. gerund. tô gesêcanne 1923. praet. sg. gesôhte 463. 520. 718. 1952. part. praet. acc. pl. feoroçõe beós sêlran gesôhte þæm þe him selfa deáh 1840. — 3) feindlich aufsuchen,

angreifen: praes. sg. gesêceő 2516. — praet. sg. gesêhte 2347. plur. gesêhten 2927. gesêhtan 2205.

ofer-sêcansw.v.c. acc. beim Angriffe überholen: praes. sg. wäs sió hond tô strong, sê þe mêca gehwane... swenge ofersôhte, þonne hê tô säcce bär wæpen wundrum heard zu stark war die Hand, die jedes der Schwerter im Streiche überholte, wenn er (Beówulf) die wundertüchtige Waffe zum Kampfe trug (die Hand war zu stark für jedes Schwert; ihre Kraft machte es im Streite unnütz) 2687.

sél st. f. s. sæl.
sél, sæl adj. gut, tüchtig, passend;
nur im Comp.: nom. sg. masc. sêlra
861. 2184. þæm þær sêlra wäs dem,
welcher der bessere war, der vorzüglichere im Erbrecht, nämlich
Hygelâc 2200. deáð bið sêlla...
þonne edwîtlif 2891. neutr. sêlre
1385. — acc. sg. masc. sêlran þê
einen bessern als dich 1851. sêlran hordmâdmum einen durch kostbare Schätze ausgezeichneteren 1198.
neutr. þät sêlre 1760. — dat. sg.
masc. sêlran sweordfrecan 1469. —
acc. plur. fem. sêlran 1840.

Superl. in starker Form: nom. sg. neutr. sålest 173, 1060. hûsa sålest 146. 285. 936. ôfost is sålest 256. bolda sålest 2327. acc. sg. neutr. hrägla sålest 454. hûsa sålest 659. billa sålest 1145. — In schvacher Form: nom. sg. masc. reced sålesta 412. acc. sg. masc. þone sålestan 1407. 2383. (þäs MS.) 1957. dat. sg. masc. þæm sålestan 1686. — nom. pl. sålestan 416. acc. pl. þå sålestan 3123.

sel comp. adv. besser, tüchtiger, passender: 1013. 2531. ne byő him wihte þý sel nicht ist's ihm darum besser, nicht hat er davon irgend Vorteil 2278. þê sel 2688. leng swå sel (wel MS.) je länger je besser 1855.

sealma (fries. selma in bed-selma) sw. m. Schlafstätte, Schlafgemach: acc. sg. on sealman 2161.

sealo-brûn adj. mit dunkelglänzendem Gefieder versehen (vom Raben): nom. sg. Finnsb. 35.

sealt adj. salzig: acc. sg. neutr. ofer sealt wäter (das Meer) 1990.

searo (got. sarwa pl.) st. n. 1) was | zu des Mannes Rüstung gehört, Rüstzeug, Kriegszeug: nom. pl. sæmanna searo 329. dat. pl. secg on searwum ein Mann im Rüstzeug, ein gerüsteter Krieger 249. 2701, in (on) searwum 323, 1558, 2531, 2569, instrumental searwum 1814. - 2) insidiae, feindliche Nachstellung, Auflauern, Hinterlist, Kampf: bâ ic of searwum cwôm, fåh from feondum 419. — 3) List. Kunst, Geschicklichkeit: instr. pl. sadol searwum fâh (ein kunstvoll ausgelegter Sattel) 1039. earmbeaga fela, searwum gesæled viele kunstvoll geflochtene Armringe 2765. -Compos. fyrd-, gûŏ-, inwit-searo. searo-bend st.m. od. f. Band von kunst-

searo-bend st.m.od. f. Band von kunstvoller Arbeit, kunstvolles Band: instr. pl. searobendum fäst 2087.

searo-fah adj. auf kunstvolle Weise schimmernd, d. h. kunstvoll mit Gold geschmückt: nom. sg. herebyrne hondum gebroden, sid ond searofah 1445.

searo-gepräe st. n. Menge kunstreicher Gegenstände: acc. sg. 3103. searo-gim st. m. kunstvoll gefasztes Juwel; reicher Juwelenschmuck: acc. sg. searogimmas 2750. gen. pl. searogimma 1158.

searo-grim adj. grimm zu feindlicher Nachstellung: nom. sg. 595.

searo-häbbend part. Kriegsrüstung anhabend, Krieger: gen. pl. searohäbbendra 237.

searo-net st. n. Rüstzeugnetz, d. i. Waffenhemd, Brünne: nom. sg. 406. searo-niō st. m. 1) hinterlistige Feindschaft, Nachstellung: acc. pl. searo-niōas 1201. 2739. — 2) Auch nur Feindschaft, Fehde, Kampf: acc. pl. searoniōas 3068. gen. pl. searo-niōa 582.

searo-pane st. m. kunstreicher Sinn: instr. pl. searoponcum 776.

searo-wundor st. n. Kampfwunder: acc, sq. 921.

seax st. n. kurzes Schwert, Hüftmesser: instr. sg. seaxe 1546. — Compos. wäl-seax.

seax-ben st. f. mit dem Hüftmesser bewirkte Wunde: instr. pl. siexbennum 2905.

seofon num. sieben 517. seofan 2196. decl. acc. syfone 3123.

seohan s. seón.

seolob st. m.? Bucht nach Dietrick (bei Haupt XI. 416): gen. pl. sioleba bigong den Bereich der Buchten = das Meer 2368 (vgl. aber auch Anmerkung zu dieser Stelle).

seomian sw. v. 1) intrans. in Fesseln liegen, gefesselt sein; liegen: inf. siomian 2768. praet. sg. seomodo 302. — 2) c. acc. in Fesseln legen, fesseln, fangen: praet. dugube ond geogobe seomade (vgl. 2086—2092) 161. — Anders Gering, Zachers Ztschr. 12, 123.

seonu st. f. Sehne: nom. pl. seonowe 818.

seos adj. hinfällig. schwach; todkrank, todverfallen: nom. sg. feorhbennum seoc (der todwunde Beówulf) 2741. siexbennum seoc (der tote Drache) 2905. nom. pl. modes seoce siech im Gemüte, gebrochenen Mutes 1604.

— Comp. ellen-, feorh-, heavo-seóc. seóban st. v. c. acc. sieden, kochen; in übertragenem Sinne in Wallung sein über etwas, brüten über etwas: prt. sg. ic päs môdceare sorhwylmun seáö ich brütete in Sorgenwogen Gemütskummer 1994. Aehnlich 190. seón, sin st. f. Anblick; in den Com-

pos. wlite-, wundor-seón, an-stn. seón st. v. sehen; a) mit acc.; inf. searowundor seón 921. Aehnl. 387. 1181. 3102. þær mäg nihta gehwæm nîðwundor seón da kann einer (das Pron. ist ausgelassen) ein feindliches Wunder schauen 1366. praet. sq. ne seah ic . . . healsittendra medudreám mâran 2015. b) Mit acc. u. prädicativem Adj.: praet. sg. ne seah ic elbeódige bus manige men môdiglîcran 336. c) Mit praepos. oder adv.: praet. sg. seah on enta geweorc 2718. seah on unleófe 2864. pl. folc tô sægon schauten zu 1423.

ge-seón st. v. sehen, erblicken; a) c. acc.: praes. sg. III. sê þe beáh gesyhö 2042. inf. geseón 396. 571. 649. 962. 1079 u. ö. — praet. sg. geseh 247. 927. 1558. 1614. plur. gesäwon 1606. 2253.

b) c. acc. u. prädicativem adj.: prs. sg. III. gesyhö . . . . on his suna bûre wînsele wêstne sieht in seines Sohnes Wohnung den Trinksaal wüst 2456.

c) c. inf. pract. sg. geseah . . . beran ofer bolcan beorhte randas sah über die Planke glänzende Schilde tragen 229. praet. pl. mære mâððumsweord monige gesawon beforan beorn beran 1024.

d) c. acc. c. inf.: praet. sq. geseah 729, 1517, 1586, 1663, 2543. 2605 u. ö. gesawon 221. 1348. 1426. gesêgan 3039. gesêgon 3129.

e) mit abhäng, Satze: inf. mäg bonne . . . geseón sunu Hrêöles. bät ic . . . dann kann der Sohn Hr.'s sehen, dasz ich . . . 1486. praet. plur. gesawon 1592.

geond-seón st. v. überschauen, überblicken; c. acc.: praet. sq. (ic) þät eall geondseh 3088.

ofer-seon st. v. überschauen, vollständig ansehen: praet. plur. ofersâwon 419.

on-seón st. v. hinsehen zu, anblicken; c. acc.: praet. plur. onsawon 1651.

seówian sw. v. nähen; zusammenheften, in einander schlingen: part. praet, searonet seówed smičes orbancum (die durch des Schmiedes Kunst geflochtene Brünne) 406.

sib st. f. Friede, Freundschaft, Verwantschaft: nom. sg. 1165. 1858. sibb 2601. acc. sg. sibbe 950. 2432. 2923. - instr. sg. sibbe in Frieden, aus Freundschaft 154, - Comp. dryht-, friöo-sib.

sib-adeling st. m. nobilis consanguineus, verwanter Edeling: nom. pl. -ä**ő**elingas 2709.

sibbe-gedryht st. f. in Freundschaft verbundene Kriegerschaar: acc, sg. sibbegedriht (die Dänen) 387. (die Geáten) 730.

sibban, sybban 1) adv. a) seitdem, von nun an; von dieser Zeit an, fürderhin: 142. 149. 283. 567. 1902. 2052. 2065. 2176. 2703. 2807, 2921. seobban 1876. b) darauf, dann: 470. 686. 1454. 1557. 1690. 2208. seoščan 1938. - ær nê siððan weder früher noch später 719.

2) Conj. a) c. ind. praes. sobald als, wenn: 413. 605. 1785. 2889.  $29\dot{1}2.$  — b) c. ind. praet. als, indem: 835. 851. 1205. 1207, 1421. 1590. 2357. 2961. 2971. 3128. seobban 1776. — seitdem: 649.

657, 983, 1199, 1254, 1309, 2202, - nachdem, entweder mit plusquamperf.: siððan him scyppend forscrifen häfde nachdem ihn der Schöpfer verdammt hatte 106. Aehnl. 1474 oder c. praet., aber mit der Bedeutung des plusquamperf.: syòoan niht becôm nachdem die Nacht gekommen war 115. Aehnl. 6, 132. 723. 887. 902. 1078. 1149. 1236. 1262, 1282, 1979, 2013, 2125 oder in wechselnder Constr. 2104-2105. siex- s. seax-.

sige-beorn st. m. sieggewohnter Krieger: gen. pl. sixtig sigebeorna Finnsb. 38.

sige-dryhten st. m. Siegesherr, siegreicher Herr: nom. sg. sigedrihten

sige-eadig adj. mit Sieg gesegnet, daher Sieg bringend: acc. sg. n. sigeeádig bil 1558.

sige-fole st. n. sieggewinnendes Volk, siegreiche Schaar: gen. pl. sigefolca 645.

sige-hreð st. f. Siegeszuversicht: acc. sg. 490.

sige-hredig adi, siegberühmt: nom. sg. 94. 1597, 2757.

sige-hwil st. f. Siegeszeit: gen. sq. sigehwîle 2711.

sige-leás adj. des Sieges baar, sieglos: acc. sg. sigeleásne sang 788. sige-rôf adj. siegberühmt: nom, sg.

620. sige-beod st. f. sieghabende Kriegerschaar: dat, sq. on sigebeode 2205. sige - wæpen st. n. siegbringendes

Schwert, Siegeswaffe: dat. pl. sigewæpnum 805. sigl st. n. 1) Sonne: nom. sg. sigel

1967. — 2) sonnenförmiger Schmuck: acc. pl. siglu 3165. sigle Bracteaten eines Halsbandes) 1201, gen. pl. sigla 1158. — Comp. mâððum-sigl. sigor st. m. Sieg: gen. sg. sigores 1022. — gen. pl. sigora 2876. 3056.

 Comp. hrêō-, wîg-sigor. sigor-eádig adj. mit Sieg gesegnet, siegbegabt: nom. sg. sigoreádig secg (von Beówulf) 1312. 2352.

sin s. syn.

sine st. n. Kostbarkeiten, Kleinode, wertvolles Gut: nom. sg. 2765. acc. sg. sinc 81. 1205. 1486. 2384. 2432. — instr. sg. since 1039. 1451. 1616. 1883. 2218. 2747. —

gen. sg. sinces 608. 1171. 1923. sittan st. v. 1) sitzen: praes. sg. Wîg-

2072. — gen. pl. sinca 2429. sinc-fah adj. schimmernd von Kleinoden: acc. sg. n. in schw. Form sincfage sel 167.

sine-fat st. n. kostbares Gefäsz: acc. sg. 2232. 2301. — Nur Kostbarkeit: acc. sg. vom Brôsinga mene 1201. acc. pl. sincfato 623.

sinc-gestreón st. n. kostbares Gut, Schatzkleinod: instr. pl.-gestreónum 1093. — gen. pl. -gestreóna 1227.

sine-gifa sw. m. der Kleinode Spender = Herrscher, Fürst: acc. sinegyfan 1013. dat. sg. sinegifan (von Beówulf) 2312. (von Äschere) 1343.

sine-mâdbum st. m. Schatzkleinod: nom. sg. 2194.

sine-bego st. f. Empfangnahme von Kleinoden: nom. sg. 2885.

sin-dolh st. m. immerwährende, d. i. nicht zu heilende Wunde: nom. sg. syndolh 818.

sin-freá sw. m. Eheherr: nom. sg. 1935.
sin-gal adj. stete, fortdauernd, immerwährend: acc. sg. fem. singale 850e154.
sin-gales adverbialer gen. sg. fortwährend, immer 1778. syngales
1136.

singala adv. gen. pl. dasselbe 190.
singan st. v. tönen, singen: praet. sg.
hringfren scir song in searwum das
lichte Ringschwert tönte an der
Rüstung 323. horn stundum song
fûslic f[yrd]-leóð das Horn liesz
zuweilen ein gerüstetes Kampflied
erschallen 1424. — scop hwilum
sang der Sänger sang zuweilen 496.
â-singan st. v. singen, zu Ende
singen: part. praet. leóð wäs åsun-

gen 1160. sin-here st. m. (Heer ohne Ende), starkes Heer, Heermasse: instr. sg.

sinherge 2937.

sin - niht st. f. immerwährende Nacht, ewige Nacht: acc. plur. sinnihte ewige Nächte hindurch 161.

sin-sceada sw. m. Feind ohne Aufhören, unversöhnlicher Feind: nom. sg. synscada 708. acc. sg. synscadan 802.

sin-snæd st. f. (fortvährender Bissen) Bissen dem immer ein anderer folgt: dat. pl. synsnædum swealh schlang Bissen für Bissen, grosze Bissen 744.

lâf sites ofer Biowulfe 2907. imp. sa, site nû tô symle 489, inf. bær swîoferhoe sittan eódon dahin giengen die Starksinnigen zu sitzen 493. eóde . . . tô hire freán sittan gieng bei ihrem Eheherrn zu sitzen 642. — praet. sg. on wicge sät sasz auf dem Rosse 286. ät fotum sät sasz zu Füszen 500. 1167. bær Hrôðgår sät wo Hr. sasz 356. Aehnl. 1191. 2895. hê gewêrgad sät ... freán eaxlum neáh nahe den Schultern des Herrn 2854. - praet. pl. sæton 1165. gistas sêtan (MS. secan) . . . ond on mere staredon die Fremdlinge saszen und blickten aufs Meer 1603. - 2) andauernd etwas sein, sich dauernd in einem Zustande befinden: praet. sq. mære þeóden . . . . unbliðe sät 130 -Compos. flet-, heal-sittend.

be-sittan st. v. obsidere, umgeben: c. acc. besät på sinherge sweorda låfe wundum werge belagerte mit einem starken Heere die dem Schwerte entgangenen, von Wunden ermatteten 2937.

for-sittan st. v. (sich versetzen) obstrui, unterdrückt werden: praes. sg. eágena bearhtm forsiteð der Glanz der Augen bleibt weg 1768. ge-sittan st. v. 1) sitzen, zusammen sitzen: praet. sg. monigoft gesät rîce tô rûne sehr oft sasz der König mit seinen Räten (rîce, s. d.) zu Rate 171. wið earm gesät (stützte sich auf den Arm) 750. fésa eal gesät die ganze Schaar sasz nieder 1425. gesät þå wið sylfne sasz da bei ihm (Hygelâc) selbst 1978. gesät þå on nässe 2418. Aehnlich 2718. — part. praet. (syööan) . . . wê tô symble geseten häfdon 2105. 2) c. acc. sich auf oder in etwas setzen: praet. sg. þå ic . . . . sæbåt

gesät 634. of-sittan st. v. c. acc. über jemand sitzen: praet. sg. ofsät þå þone selegyst 1546.

ofer-sittan st. v. c. acc. sich einer Sache enthalten (vergl. die Bedeutung von ofer s. h. v. 2c): praes. sg. I. pät ic wiö bone gööflogan gylp ofersitte 2529. inf. seege ofersittan 685. on-sittan st. v. (ahd. int-sizzan, "aus dem ruhigen Sitze kommen,"

sich entsetzen) c. acc. fürchten: inf. bâ fæhőe, eatole ecgbräce eówer leóde swîğe onsittan die Fehde, den grausen Schwertkampf eures Volkes sehr fürchten 598.

vmb-sittan st. v. umsitzen. c. acc.: praet, pl. (bät hîe) . . . symbel ymbsæton den Frasz umsaszen 564. ymb-sittend.

six-tig num. sechszig: c. gen. sixtig

sigebeorna Finnsb. 38.

sid adj. 1) ausgedehnt, weit, breit, geräumig, grosz: nom. sg. (here-byrne, glôf) sîd 1445. 2087. acc. sq. masc. sidne scyld 437. on sidne sæ 506. fem. byrnan side (d. i. eine Brunne, die die Beine mit bedeckt) 1292. ofer sæ side 2395. neutr. side rice 1734. 2200. instr. sg. sîdan herge 2348. — acc. pl. sîde sænässas 223. — sîde scyldas 325. — gen. pl. sidra sorga groszer Sorgen 149. - 2) im moral. Sinne grosz, edelmütig: acc. sg. burh sidne sefan 1727.

sî de adj. weit und breit, weithin 1224. sid-fähme adj. mit geräumigem Schosze versehen: acc. sq. sîdfäome scip

*1918*.

sîd-făbmed part. praet. dasselbe: nom. sa. sidfärmed scip 302.

sid-rand st. m. breiter Schild: nom. sq. 1290.

sto (got. seibu-s) adj. spät: Superl. nom. sg. síðast sígehwile die letzte Siegeszeit 2711. dat. sg. ät sîŏestan am Ende, zuletzt noch 3014.

sî o adv. comp. später: ær ond sî o

früher und später 2501.

sive (got. sin b-s) st. m. Gana. Weg, Reise; vorzüglich Weg zum Kampfe: nom, sq. 501, 3059, 3090. näs þät éðe síð das war kein angenehmer Weg 2587. Aehnlich bät wäs geócor síð 766. — acc. sg. síð 353. 512. 909. 1279. 1430. 1967. dat, instr. sîče 532. 1952. 1994. gen. sq. sîŏes 579, 1476, 1795, 1909, - Auch Rückweg, Zurückkunft: nom. sg. 1972.

2) Unternehmung, Werk, vorz. Kampfwerk: nom. sg. nis bät eówer sîŏ 2533. ne biŏ swylc earges sîŏ (das unternimmt kein Feiger) 2542. acc. sg. sîŏ 873. — Im plur. Abenteuer: nom. sídas 1987. acc. sídas

878. gen. sîða 318.

3) tempus, vicis, Mal: nom. sa. näs bät forma sið das war nicht das erste Mal 717. 1464. Aehnlich 1528, 2626, acc. sa. ofter micle bonne on senne sit 1580. instr. sa. (forman, ôðre, þriddan etc.) síðe 741. 1204. 2050. 2287. 2512. 2518. 2671. 2689. 3102.

Comp. cear-, eft-, ellor-, gryre-, sæ-, wil-, wræc-sîð,

ge-sîő st. m. Gefährte. Begleiter. Gefolgsmann: gen. sg. gesides 1298. nom. pl. gesičas 29. acc. pl. gesičas 2041. 2519. dat. pl. gesiðum 1314. 1925. 2633. gen. pl. gesiča 1935. - Comp. eald-, wil-gesið.

sid-fat st. m. Gang, Weg, Reise: acc. sg. pone sidfat 202. dat. sg.

sîŏfatě *2640.* 

sîő-fram, -from adj. nach der Reise strebend, zur Reise bereit: nom. pl. sîðfrome 1811.

sîdian sw. v. einen Weg machen. aehen: inf. 721. 809. praet. sg. sîŏode 2120.

for-sîdian sw. v. iter fatale inire (Grein): praet. sq. häfde bå forsiood sunu Ecgbeowes under gynne grund (hätte den Tod gefunden) 1551,

sie, sy, sig s. wesan.

sîgan st. v. abwärts gehen; sich neigen: praet. plur. sigon ätsomne giengen zusammen talwärts 307. sigon bâ tô slæpe sie neigten sich da zum Schlafe 1252.

ge-sîgan st. v. sinken, fallen: inf. gesigan ät säcce im Kampfe fallen

**26**60.

sîn pron. poss. sein: acc. sg. masc. sînne 1961. 1985. 2284. 2790. dat. sg. sînum 1508.

slæp st. m. Schlaf: nom. sg. 1743. dat. sg. tô slæpe 1252.

slæpan st. v. schlafen: part. praes. nom. sg. slæpende 2220. acc. sg. hê gefêng . . . slæpendne rinc faszte einen schlafenden Krieger (einen von Beówulfs Begleitern) 742. acc. pl. slæpende fråt folces Denigea fîftŷne men frasz fünfzehn Mann vom Volke der Dänen in ihrem Schlafe 1582.

sleac adj. träge, faul; nom. sg. 2188. sleán (aus sleahan) st. v. 1) schlagen, zuschlagen; a) intransitiv: prs. conj. sg. þät hê mê ongeán sleá dasz er mir entgegen schlage 682. praet. sing. yrringa slôh schlug in Wut zu 1566. Aehnl. mägenstrengo slôh 2679. — b) transitiv: praet. sg. pät hê pone nîögäst niobor hwêne slôh dasz er den Kampffremdling (den Drachen) ein wenig weiter unten schlug 2700.

2) c. acc. erschlagen, töten: praet. sg. þäs þe hê Abel slôg dafür dasz er Abel tötete 108. Achnl. slôg 421. 2180. slôh 1582. 2356. plur. slôgon 2051. — part. praet. þå wäs Fin

slägen  $115\hat{3}$ .

ge-sleán st. v. c. acc. 1) eine Schlacht schlagen: praet, sg. geslôh bîn fäder fæhöe mæste 459. — 2) erkämpfen: syööan hie bâ mæröa geslôgon 2997.

of-sleán st. v. erschlagen, töten, c. acc.: praet. sg. ofslôh 574.1666.3061. slibe (got. sleib-s) adj. wild, grimm, gefahrvoll: acc. sg. burh slibne nîb 184. gen. plur. slibra geslyhta 2399.

sliven adj. grimm, wild, todbringend: nom. sg. sweordbealo sliven 1148. slitan st. v. schleiszen, zerreiszen, c.

acc.: pract. sg. slat (slæpendne rinc) 742.

slyht st. m. Schlag, Treff; im Compos. and-slyht.

ge-slyht st. n. collect. Schlacht, Kampf: gen. pl. sliöra geslyhta 2399.

smið st. m. Schmid, Waffenschmid: nom. sg. wæpna smið 1453. gen. sg. smiðes 406. — Compos. wundorsmið.

be-smidian sw. v. rings umschmieden:
part. praet. hê (sc. der Saal Heorot)
päs fäste wäs innan ond ûtan
îrenbendum searoponcum besmidod
(d. h. die Stämme, aus denen der
Saal aufgebaut war, wurden von
innen wie von auszen durch eiserne
Klammern kunstvoll zusammengehalten) 776.

snel adj. frisch, munter, kräftig; streithaft: nom. sg. so snella 2972. snel-lie adj. munter, kräftig, streit-

haft: nom. sg. 691.

snotor, snotter adj. klug, gewitzt, weise: nom. sg. snotor 190. 827.
 909. 1385. In schw. Form (se) snotera 1314. snottra 1476. 1787. snotra 2157. 3121. — nom. pl. snotere 202. 416. snotre 1592. — Comp. fore-snotor.

snotor-lice adv. klug, weise: comp. snotorlicor 1843.

snûde adv. eilends, schnell, bald 905. 1870. 1972. 2326. 2569. 2753.

be-snyöian sw. v. berauben: praet. sg. pätte Ongenpió ealdre besnyöede Häöcyn 2925.

snyrian sw. v. eilends gehen, eilen: praet. pl. snyredon ätsomne eilten

zusammen vorwärts 402.

snyttru f. Klugheit, Weisheit: acc. sg. snyttru 1727. dat. pl. mid môdes snyttrum 1707. þë wê ealle ær ne meahton snyttrum besyrwan (die wir sämtlich vorher bei aller Klugheit nicht ins Werk setzen konnten) 943. Adverbial weislich 873.

somne s. samne.

sorgian sw. v. 1) Kummer haben, sich betrüben: imp. sg. II. ne sorga! 1385. 2) sich bekümmern, sorgen: inf. nô bû ymb mînes ne bearft lîces feorme leng sorgian brauchst für meines Lebens Unterhalt nicht länger zu sorgen 451.

sorh st. f. Kummer, Schmerz, Betrübnis: nom. sg. 1323. sorh is mê tô secganne es ist mir ein Schmerz zu sagen (macht mir Schmerz) 473. acc. sg. sorge 119. 2464. dat. instr. sg. mid bære sorge 2469. sorge in Schmerz, bekümmert 1150. gen. sg. worna fela ... sorge 2005. dat. pl. sorgum 2601. gen. pl. sorga 149. — Comp. hyge-, inwit-, þegn-sorh.

sorh-cearig adj. curis sollicitus, in Kummer sich aufreibend: nom. sg.

2456. sorgcearig 3153.

sorh-ful adj. voll von Kummer; voll Beschwerde: nom. sg. 2120. acc. sg. sorhfullne (sorhfulne) sîö 512. 1279. 1430.

sorh-leas adj. frei von Kummer:

nom. sg. 1673.

sorh-leoð st. n. Kummerlied: acc, sg. 2461.

sorh-wylm st. m. Woge des Kummers:

nom. pl. sorhwylmas 905.

sôcn st. f. Verfolgung, Nachstellung, feindlicher Angriff (s. sêcan): dat. als instr. sg. þære sôcne durch die Verfolgung (von Seiten Grendels) 1778.

sôð st. n. Wahrheit: acc. sg. sôö 532. 701. 1050. 1701. 2865. dat. sg. tô sôöe der Wahrheit gemäsz 51. 591. 2326. sốt adj. wahr, wahrhaft: nom. sg. þät is sôt metod 1612. acc. sg. n. gyd âwräc sôt ond sârlîc 2110.

sõõe adv. wahrhaft, richtig, genau 524. sõõe gebunden (von allitterierenden Versen) 872.

sôð-cyning st. m. wahrer König: nom. sg. sigora sôðcyning Gott 3056.

söö-fäst adj. fest in der Wahrheit; hier gebraucht von den christlichen Märtyrern: gen. pl. sööfästra dôm die Herrlichkeit der Heiligen 1821.

sðð-líce adv. in Wahrheit, wahrhaftig, der Wahrheit gemäsz: 141. 273. 2900.

sôfte adv. sanft, leicht: Compar. þŷ sêft um so leichter 2750. — Compos. un-sôfte.

sôna adv. sogleich, alsbald 121. 722. 744. 751. 1281. 1498. 1592. 1619. 1763 u. ö.

on-spannan st. v. aufknüpfen, lösen: praet. sg. his helm onspeón löste seinen Helm 2724.

spel st. n. Erzählung, Rede: acc. sg. spell 2110. acc. pl. spel 874. gen. pl. spella 2899. 3030. — Compos. weá-spel.

sped st. f. 1) Glück; in den Compos. here-, wîg-spêd. 2) Geschick, Fertigkeit: acc. sg. on spêd mit Geschick, geschickt 874.

spiwan st. v. speien, c. instr.: inf. glêdum spiwan Gluten speien 2313. sporu sw. f. Sporn; im Compos. hand-sporu.

spowan st. v. von Statten gehen, gut gehen; gelingen, helfen: praet. sg. him wiht ne speów nichts half ihm 2855. hû him ät æte speów wie es ihm beim Frasze glückte, gut gieng 3026.

spræc st. f. Sprache, Rede: instr. sg. frêcnan spræce durch verwegene Sprache, herausfordernde Reden 1105. — Comp. æfen-, gylp-spræc.

sprecan st. v. sprechen: inf. ic sceal foro sprecan gen ymbe Grendel werde fortan wieder von Gr. sprechen 2070. c. acc. sê þe wyle söös specan der Wahrheit sprechen will 2865. imp. tô Geatum sprec (spræc MS.) 1172. — praet. sg. III. spräc 1169. 1699. 2511. 2725. word äfter spräc 341. nô ymbe þá fæhðe spräc 2619. II. hwät þû worn fela . . ymb Brecan spræce wie gar viel du

doch . . . von Breca sprachst 531. plur. hwät wit geó spræcon was wir beide vorher sprachen 1477. gomele ymb gödne ongeador spræcon, pät hig . . . die Greisen sprachen zusammen über den Tüchtigen, dasz sie . . . 1596. swå wit furöum spræcon wie wir beide vorher sprachen 1708. — part. praet. på wäs . . . . brýöworð sprecen 644.

ge-sprecan st. v. c. acc. sprechen: praet. sg. gespräc 676. 1399. 1467.

spreot st. m. Stange, Pfahl; Spiesz; im Compos. eofor-spreot.

springan st. v. springen; schnellen; umher springen, sprühen: praet. sg. hrâ wide sprong der Leichnam schnellte weithin 1589. swat ædrum sprong forð under fexe das Blut sprang in Strömen unter dem Haar hervor 2967. plur. wide sprungon hildeleóman (sprühten weithin) 2583. Auch bildlich blæd wide sprang der Ruhm verbreitete sich weithin 18. ge-springan st. v. hervorspringen: praet. swâ bät blôd gesprang so wie das Blut hervorsprang 1668. Bildlich entspringen: praet. Sigemunde gesprong äfter deáðdäge dôm unlýtel 885.

on-springan st. v. entzwei springen,

zerspringen: praet. plur. seonowe onsprungon, burston bânlocan 818. standan st. v. 1) Absolut oder mit Praep. stehen: prs. III. pl. eóredgeatwe pê gê bær on standað die kriegerische Rüstung worin ihr da steht 2867. inf. geseah . . . orcas stondan sah Krüge stehen 2761. Aehnlich 2546. - praet. sg. åt hôðe stôd hringedstefna im Hafen stand das metallbeschlagene Schiff 32. stôd on stapole stand an der Säule 927. Aehnlich 1914, 2546. bät him on aldre stôd herestræl hearda dasz ihm der scharfe Kriegspfeil im Lebenssitze (im Herzen) Aehnlich 2680. stand 1435. plur. gâras stôdon . . . samod ätgädere die Speere standen beisammen 328, him big stôdan bunan ond oreas um ihn herum standen

Kannen und Krüge 3048. — Auch von nicht flieszenden Gewässern:

prs. sq. III. nis bät feor heonon

. . . bät se mere standeð 1363.

2) Mit prädicativem Adj. stehen, für eine lange Zeitdauer sein: conj. praes. Bät bes sele stande . . . . rinca gehwylcum idel ond unnyt dasz dieser Saal für jeden der Krieger leer und nutzlos stehe 411. inf. hordwynne fond eald uhtsceaba opene standan 2272. — praet. sg. ob pät idel stöd hüsa selest 145. Aehnlich 936. wäter under stöd dreórig ond gedräfed 1147.

3) an Jemand oder etwas haften, daher an ihm gesehen werden, von ihm ausgehen: praet.sg. Norö-Denum stôd atelic egesa an den Norddänen haftete (die Norddänen überkam) gräszliches Entsetzen 784. ânum stôd sadol searwum fâh (auf einem der Rosse lag ein kunstvoll schimmernder Sattel) 1038. bryneleóma stôd eldum on andan (der Feuerschein strahlte - von den verbrannten Gütern aus -– den Menschen zum Entsetzen) 2314. leóht inne stôd ein Glanz stand darin, sc. in dem Schwerte 1571. him of eagum stôd . . . leóht unfäger (aus den Augen kam ihm ein unheimlicher Glanz) 727. þät þâm gyste gryrebrôga stôd (dasz Entsetzen sich des Fremdlings bemächtigte) 2229.

â-standan st. v. aufstehen, sich erheben, praet. sg. astôd 760. 1557.

2093.

ät-standan st. v. an etwas stehen: praet. sg. þät hit (sc. þät swurd) on

wealle ätstôd 892.

for-standan st. v. entgegen stehen, daher 1) hindern, wehren: praet. sg. (breóstnet) wið ord ond wið ecge ingang forstôd wehrte den Eingang wider Spitze und Schneide 1550. conj. nefne him witig god wyrd forstôde wenn ihnen (den von Grendel bedrohten Männern) der weise Gott ein solches Schicksal nicht gewehrt hätte 1057. — 2) verteidigen, c. dat. der pers., gegen die man etwas verteidigt: inf. bät hê . . . mihte heáðolíðendum hord forstandan, bearn ond brŷde dasz er gegen die Seefahrer den Schatz, die Kinder und die Gattin verteidigen könnte 2956.

ge-standan st. v. intrans. stehen: praet.sq.gestôd 358.404.2567, plur. nealles him on heape handgesteallan ... ymbe gestôdon mit nichten standen um ihn in geschlossener Schaar die Männer des Gefolges 2598.

ABB sw. m. der schreitende. wansbas sw. m. der schreitende.

stapa sw. m. der schreitende, wandelnde; in den Compos. hæö-, mearcstapa.

stapan s. stäppan.

stapol st. m. (βάσις) Stamm eines Baumes; daher auch Stütze, Pfeiler, Säule: dat sg. stöd on stapole (stand an der hölzernen Mittelsäule Heorots) 927. instr. plur. þa stånbogan stapulum fäste (die von Pfeilern gehaltenen Gewölbebogen) 2719.

starian sw. v. seinen Blick auf etwas heften; anblicken: prs. sg. I. pät ic on pone hafelan . . . eágum starige dass ich das Haupt . . . mit meinen Augen schaue 1782, pära frätwa . . . pê ic her on starie für die Schätze . . . auf die ich hier blicke 2797. III. bonne hê on pät sinc staraö 1486. Der sing. für den plur. stehend: pära pe on swylc staraö 997. — praet. sg. pät (sinfreá) hire an däges eágum starede 1936. plur. on mere staredon 1604. stån st. m. 1) Stein; im Compos. sorcian-stån. — 2) Fels: acc. sg. under (ofer) härne stån 888. 1416. 2554.2745. dat. sg. ståne 2289.2558. stån-beorh st. m. Felsenhöhle, Fels:

acc. sg. stånbeorh steåpne 2214. stån-boga sv. m. Felsbogen, Gevölbebogen aus dem Felsen gehauen: nom. acc. pl. stånbogan 2546. 2719. stån-elif st. n. Felsklippe: acc. pl.

stâncleofu 2541.

stan-fah adj. steinbunt, von Steinen schimmernd: nom. sg. stræt wäs stånfah (das Pflaster bestand aus verschiedenfarbigen Steinen) 320. stån-hlib st. n. Felsabhang: acc. pl. stånhlibo 1410.

stäf st. m. 1) Stab; im Compos. rûnstäf. — 2) elementum; in den Com-

pos. år-, ende-, fåcen-stäf.

stål st. m. Stelle, Ort: dat. sg. þät bû mê â wære forögewitenum on fäder stäle (d. h. dasz du, wenn ich sterbe, statt meiner an meinen Leuten Vaterstelle vertrittst) 1480. stäppan, steppan st. v. schreiten, gehen, fortschreiten: praet. sing. eorl furöur stôp 762. gumfêöa stôp

lindhähbendra die Männerschaar der Schildträger schritt von dannen (hinter Hrôðgâr her) 1402.

ät-stäppan st. v. herzuschreiten: praet. sq. forð neár ätstôp schritt näher herzu 746.

ge-stäppan st. v. gehen, schreiten: praet. hệ tộ foro gestôp dyrnan cräfte, dracan heáfde neáh er (der Mann der dem Drachen das Gefäsz raubte) war durch geheime Zauberkunst (durch die Kunst, sich dem lauernden Feinde unsichtbar zu machen) zu weit vorwärts gekommen, dem Haupte des Drachen nahe, d. h. so nahe, dasz ihn der Drache wittern konnte 2290.

stælan sw. v. stellen, hinstellen; hinziehen: inf. bå ic on morgne gefrägn mæg ôðerne billes ecgum on bonan stælan da erfuhr ich. dasz am Morgen ein Bruder den andern mit Schwertes Schneide zu dem Mörder hinzog (d. h. der Schwertstreich, mit dem Ongenbeow Wulf niederschlug, trieb dessen Bruder Eofor zur Blutrache, vergl. 2962ff.) 2486.

ge-stælan sw. v. hinstellen. auferlegen: part. praet, feor hafað fæhðe gestæled (Grendels Mutter hat uns fernerhin ihre Feindschaft auferlegt) 1341.

stede st. m. Ort, Statt, Stelle; in den Compos. bæl-, burh-, folc-, heáh-. medel-, wang-, wic-stede.

stefn st. f. Stimme: nom, sg. 2553. instr. sg. niwan (niowan) stefne eigentlich novâ voce) blaszt ab zur Bedeutung denuo, von neuem, wieder 2595, 1790.

stefn st. m. Steven, Vorderteil des Schiffes: acc. sg. 212. - s. bunden-, hringed-, wunden-stefna.

on-stellan sw. m. constituere, hinstellen, bewirken: praet. sg. sê þäs orleges or onstealde 2408.

steng st. m. Stange, Pfahl; Spiesz; im Comp. wäl-steng.

ge-steppan sw. v. schreiten, gehen: praet. sg. folce gestepte ofer sæ sîde sunu Ohtheres der Sohn O.'s (Eádgils) gieng mit einer Kriegerschaar über die breite See 2394.

stêde (ahd. stâti, mhd. stæte) fest: gen. pl. wäs stêdra (stêda MS.) nägla gehwylc stŷle gelîcost jeder der festen Nägel war dem Stahle aleich 986.

stěpan sw. v. c. acc. erhöhen, angesehen machen: praet, sq. beah be hine mihtig god . . . eafeoum stêpte

ge-steald st. n. Besitz, Gut: im Compos. in-gesteald.

ge-stealla sw. m. (gleichen Ort habend) Genosse, Geführte; in den Compos. eaxl-, fyrd-, hand-, lind-, nvd-geataalla.

stearc-heort adi, fortis animo, mutvoll: nom. sg. vom Drachen 2289.

von Beówulf 2553.

steán adi, emporragend: steil: acc. sq. steapne hrôf 927. stanbeorh steapne 2214. wió steápne rond 2567. acc. pl. masc. beorgas steápe 222. neutr. steán stánhling 1410. — Compos. heado-steán.

stille adj. ruhig, still: nom. sg. widfloga wundum stille 2831.

stille adv. ruhig, still 301.

stincan st. v. riechen; schnüffeln: praet. stonc bå äfter ståne schnüffelte den Felsen entlang 2289.

stib adj. hart, streng: nom. sg. wundenmæl (Schwert) . . stíð ond stýlecg 1534.

stîd-môd adj. strengen Mutes: nom. sq. 2567.

stig st. f. Steig, Weg, Pfad; nom. sg. 320. 2214. acc. pl. stige nearwe 1410. - Comp. medu-stîg.

stîgan st. v. steigen: praet. sg. þå hê tô holme [st]ag als er ins Meer stieg 2363. plur. beornas . . . on stefn stigon 212. Wedera leóde on wang stigon 225. conj. praet. ær hê on bed stige 677.

å-stîgan st. v. in die Höhe steigen: prs. sg. þonon ýögeblond up ástigeð won tổ wolcnum 1374. gũờ rinc âstâh der Kampfheld stieg auf (wurde auf den Scheiterhaufen empor gelegt) 1119. gamen eft âstâh geselliger Jubel stieg wieder empor 1161. wudurêc âstâh sweart ofer swioŏole 3146. swêg up âstâg 783.

ge-stîgan st. v. steigen: praet. sg. bâ ic on holm gestâh 633.

storm st. m. Sturm: nom. sg. stræla storm der Sturm der Geschosse 3118. instr. sg. holm storme weól das Meer wogte stürmisch 1132.

stôl st. m. Stuhl. Thron: in den Com-

pos. brego-, êŏel-, gif-, gum-stôl. stôw st. f. Ort, Stelle: nom. sg. nis bät heóru stôw das ist kein geheurer Ort 1373. acc. sq. frêcne stôwe 1379. grundbûendra gearwe stôwe die bereitete Stätte der Menschen (vom Totenbett, s. gesacan u. genydan) 1007. — Compos. wäl-stow.

strang, strong adj. stark, tapfer; mächtig: nom. sg. was bat gewin tô strang das Leiden war zu mächtig 133. bû eart mägenes strang stark von Körperkraft 1845, wäs sió hond tô strong die Hand war zu mächtig 2685. - Superl, wigens strengest der stärkste der Krieger 1544. mägenes strengest von Körperkraft der mächtigste 196. mägene strengest 790.

streel st. m. Pfeil, Geschosz: instr. sq. biteran stræle 1747. gen. pl. stræla

storm 3118.

stræt st. f. Strasze, Landstrasze: nom. sg. 320. acc. sg. stræte 1635. fealwe stræte 917. - Comp. lagu-, mere-stræt.

strengel st. m. Macht habend, Herrscher: acc. sq. wigena strengel

3116.

strengo f. Kraft, Macht, Gewalt: acc. sq. mägenes strenge 1271. dat. sq. strenge 1534, strenge 2541. dat. pl. strengum steht adverbial in der Bedeutung violenter, mit Macht 3118. -Compos. hilde-, mägen-, mere-strengo.

strêgan (alts. strôwian) sw. v. streuen, hinbreiten: part. praet. wäs bæm yldestan . . . . morforbed strêd es war dem ältesten das Mordbett gestreut = das Lager eines gewält-samen Todes bereitet 2437.

stream st. m. Strom, Flut, Meeres-flut: acc. sg. stream 2546. nom. pl. streámas 212. acc. pl. streámas 1262. — Comp. brim-, eagor-, firgen-,

lagu-streám.

ge-streón (vergl. streón robur, vis) st. n. Vermögen, Habe; daher kostbares Gut, Schatz, Kleinod: nom. pl. Heaŏobeardna gestreón das kostbare Gut der Heavobearden (das dem erschlagenen Heavobeardenkönige abgenommene Rüstzeug)2038. acc. pl. äðelinga, eorla gestreón 1921. 3168. — Comp. ær-, eald-, eorl-, heáh-, hord-, long-, mâŏm-.

sinc-, beód-gestreón.

stradan st. v. plündern, entführen: conj. praet, näs bå on hlytme hwâ bat hord strude 3127, sê bone wong strude (strade MS.) 3074.

ge-strjnan sw. v. c. acc. erwerben, gewinnen: inf. bäs be (dafür dasz) ie môste mînum leódum . . . . swylc

gestrînan 2799.

stund st. f. Zeitraum, Stunde: adv. dat. pl. stundum zuweilen 1424. styrian sw. v. c. acc. 1) feststellen, ordnen: inf. secg eft ongan sið Beówulfes snyttrum styrian wieder begann der Krieger das Unternehmen Beówulfs weise (in Verse) zu ordnen, dichterisch vorzutragen 873. - 2) lenken, hinlenken, antreiben, zusammentreiben: prs. sg. III. bonne wind styreð lâð gewiðru wenn der Wind die bösen Wetter susammentreibt 1375, praet. Gârulf Gûtere styrode Gutere ermahnte den Gârulf Finnsb. 18. - 3) bewegen, angreifen, stören: conj. praet. bät hê . . . hringsele hondum styrede dasz er den Ringsaal mit Händen angegriffen hätte 2841. styrman sw. v. toben, schreien, rufen: praet. sg. styrmde 2552.

stýl st. m. Stahl: dat, sq. stýle 986. styl-eeg adi. mit stählerner Schneide

versehen: nom. sg. 1534.

be-styman sw. v. übergieszen: vart. praet. (wäs) eal benchelu blôde bestŷmed 486.

suhter-gefäderan sw. m. pl. Oheim und Neffe, Vatersbruder und Bru-

dersohn: nom. pl. 1165.

sum pron. 1) indef. einer, irgend einer, ein gewisser; neutr. etwas; a) ohne Teilungs-Genitiv: nom. sg. sum 1252. hilderinc sum 3125. neutr, ne sceal bær dyrne sum wesan nichts soll da verheimlicht sein 271. — acc. sg. sumne 1433. — instr. sg. sume worde durch ein Wort, d. h. ausdrücklich 2157. — nom. pl. sume 400. 1114. - acc. pl. sume 2941. — b) Mit Teilungs-Genitiv: nom. sg. gumena sum einer der Menschen, ein Mensch 1500. 2302. merehrägla sum 1906. þät wäs wundra sum 1608. acc. sg. gylpworda sum 676. — c) Mit Genitiven der Cardinalzahlen oder anderer Mengenbegriffe stehend: nom. sg. fiftêna sum als einer von fünfzehn, mit vierzehn Begleitern 207. Ebenso eahta sum 3124. feára sum als einer unter wenigen, mit wenigen 1413.
— acc. sg. manigra sumne als einen unter vielen, mit manchen 2092. manna cynnes sumne einen mit dem Männervolke, d. h. das gesamte (in Menort weilende) Männervolk 714. feára sumne einen in Gemeinschaft weniger, d. h. einige wenige 3062.

2) Einigemal hat sum c. gen. part. eine entferntere demonstrative Bedeutung gewonnen dieser da, jener; der besagte: nom. sg. eówer sum dieser da von euch (näml. Beówulf) 248. gübborna sum der besagte Kriegsmann (der ihnen den Weg nach Hröbgårs Sitz gezeigt hatte) 314. eorla sum jener Ritter (Beówulf) 1313. acc. sg. hordärna sum das besagte Schatzhaus 2280.

sund st. m. 1) Schwimmen: acc. sg. ymb sund 507. dat. sg. ät sunde beim Schwimmen 527. on sunde im Schwimmen, schwimmend 1619. — gen. sg. sundes 1437. — 2) Meer, See: nom. sg. 223. acc. sg. sund 213. 512. 539. 1427. 1445.

ge-sund adj. gesund, heil, unverletzt:
acc. sg. gesundne 1629. 1999. nom.
pl. gesunde 2076. acc. pl. c. gen.
fäder alwalda... eówic gehealde
síða gesunde der allwaltende Vater
erhalte euch bei euren Unternehmungen heil 318. — Compos. an-sund.
sund-gebland st. n. Gewühl der
Meereswogen: acc. sg. 1451.

sund - nyt st. f. Beschäftigung des Schwimmens: acc. sg. sundnytte dreah hatte die Beschäftigung des Schwimmens, d. h. durchschwamm das Meer 2361.

sundur, sundor adv. besonders, gesondert: sundur gedælan besonders teilen, d. h. abteilen, trennen 2423. sundor-nyt st. f. Sonderdienst, d. h.

Dienst für einen speciellen Fall: acc. sg. sundornytte 668.

sund-wudu st. m. (Meerbaum) Schiff: nom. acc. sg. sundwudu 208. 1907. sunne sw. f. Sonne: nom. sg. 607.

gen. sg. sunnan 94. 649. sunu st. m. Sohn: nom. sg. 524. 591. 646. 981. 1090. 1486 u. ö. — acc. sg. sunu 268. 948. 1116. 1176. 1809. 2014. 2120. — dat. sg. suna 344. 1227. 2026. 2161. 2730. — gen. sg. suna 2456. 2613. (1279). — nom. pl. suna 2381.

sat adv. nach Süden hin, in der Richtung nach Süden: 859.

sûðan adv. von Süden her 607. sigel sûðan fûs die von Süden her geneigte (d. h. die Mittags-) Sonne 1967.

swabrian sw. v. sich legen, sich sänftigen, ruhig werden: brimu swabrodon die Wogen legten sich 570. — s. swebrian.

deutung gewonnen dieser da, jener; swadu st. f. Spur, Fuszweg, Weg: der besagte: nom. sg. eówer sum dieser da von euch (näml. Beówulf) swât-, wald-swadu.

swabul st. m.? n.? Rauchdampf, Qualm (vergl. Dietrich bei Hpt. V, 215 f.): dat. sg. on swabule 783. — s. sweobol.

swancor adj. zierlich: acc. pl. þrió wieg swancor 2176.

swan-råd st. f. Schwanenweg, d. i. Meer: acc. sg. ofer swanrade 200. swa 1) adv. demonstr. so, also, in solcher Weise: swa sceal man dôn 1173. 1535. swâ bâ drihtguman dreámum lifdon 99. bät geäfndon swâ wir führten das also aus 538. bær hîe meahton swâ (scil. feorh ealgian) 787. Aehnlich 20. 144. 189. 559, 763, 1104, 1472, 1770, 2058. 2145. 2178. 2991. — swâ manlîce so mannlich 1047. swå fela so viel 164, 592, swâ deórlîce dæd eine so tapfre Tat 585, hine swâ gôdne ihn den so guten 347. on swâ geongum feóre in so jugendlichem Alter 1844. gedêŏ him swâ gewealdene worolde dælas, bät . . . macht ihm die Teile der Welt so unterworfen, dasz . . . 1733. In Vergleichungssätzen je: mê bîn môdsefa lîcaŏ leng swâ sêl deine Denkweise gefällt mir je länger desto besser 1855. – Beteuernd: swâ mê Higelâc sîe . . . môdes blîbe so wahr mir H. im Gemüte gnädig sei 435. swâ þeáh dennoch, gleichwol 973, 1930. 2879, swâ bêh 2968. hwäöre swâ beáh aleichwol doch 2443.

2) conj. a) wie, sowie: ob pat his byre mihte eorlscipe efnan swâ his ærfäder bis dasz sein Sohn Ritterschaft üben konnte wie sein wieder wie vorher 643. - c. ind. verbi: swâ hê selfa bäd wie er selbst gebeten hatte 29. swâ hê oft dyde wie er oft tat 444. gest â Wyrd swâ hió scel 455. swâ guman gefrungon 667. Aehnl. 273, 352, 401. 561, 1049, 1056, 1059, 1135, 1232, 1235. 1239. 1253. 1382 u. ö. c. conj. verbi: swâ bîn sefa hwette wie dich dein Sinn antreibt 490. - b) wie denn 1143. swâ hîe â wæron . . . nýdgesteallan wie sie denn immer Notstallen waren 882. swâ hit diópe . . . benemdon þeódnas mære wie es denn die hehren Herrscher tief verzaubert hatten 3070. swâ hê manna wäs wîgend weorőfullost wie er denn von den Menschen der ruhmvollste Streiter war 3099. - c) so wie. im Augenblicke als: swå bät blod gesprang 1668. - d) so dasz: swa hê ne mihte nô . . . so dasz er mit nichten vermochte . . . 1509. Aehnlich 2185. 2007. swâ hyra nân ne feól (ohne dasz einer von ihnen fiel) Finnsb. 41.

3) Das Relativum qui, quae, quod, wie das deutsche Bo, ersetzend: worhte wlitebeorhtne wang swâ wäter bebûgeő schuf das glänzendschöne Gefilde, welches (acc.) das Wasser

umfaszt 93.

4) swâ . . . swâ . . . so . . . wie: 595. 687—8. 3170. efne swâ . . . swâ . . . ebenso . . . wie 1093-94. 1224. 1284. efne swâ hwylc mägŏa swâ . . . ein eben solches Weib, welches . . . 944. efne swâ hwylcum manna swå . . . einem solchen der Menschen, wie . . . 3058.

for-swafan st. v. vertreiben, ver-scheuchen: praet. sg. ealle Wyrd forsweóf mîne mâgas tô metodsceafte 2815.

swan st. m. Jüngling, Kriegsknecht: acc. pl. swanas Finnsb. 39.

for-swapan st. v. hinwegfegen, hinwegtreiben: praet. hie Wyrd forsweóp on Grendles gryre 477.

swat st. m. Blut aus Wunden: nom. sg. 2694. 2967. instr. sg. swâte 1287.

— Compos. heaŏo-, hilde-swât. swat-fah adj. von Blute schillernd: nom. sg. 1112.

swatig adj. blutig: nom. sg. 1570.

weiland Vater 2623, oft swa mr swat-swabu st. f. Blutspur: nom. sq. 2947.

swäßer pron. welcher von beiden: acc.  $s\hat{q}$ . n.  $\hat{p}$  is gyt her wited, swäger bû sylf tô mê sêcean wylle dir ist ietzt hier bestimmt, welches von beiden (d. h. entweder Sieg oder Tod) du bei mir suchen (finden) wirst Finnsb. 27.

be-swælan sw. v. sengen, versengen: part. praet. wäs se legdraca . . . glêdum beswæled 3042.

swes adj. häuslich, traut, lieb: acc. sg. swæsne éðel 520. nom. pl. swæse gesîtas 29. acc. pl. leóde swæse 1869. swæse gesičas 2041. 2519. gen. pl. swæsra gesiða 2519.

swes-lice adv. auf liebliche Weise.

angenehm 3090.

swebban sw. v. (schlafen machen) töten: inf. ic hine sweorde swebban nelle 680. prs. sq. III. absolut swefeb

â-swebbansw.v.ertöten.töten: part. praet, nom. pl. sweordum aswefede 567.

swebrian sw. v. nachlassen, sich legen. sich mindern: inf. bät bät for ongon sweðrian 2703. praet. siððan Heremôdes hild sweörode 902.

swefan st. v. 1) schlafen; prs. sg. III. swefet 1742. inf. swefan 119. 730. 1673. — praet. sg. swäf 1801. plur. swæfon 704. swæfun 1281. — 2) d**en** Todesschlaf schlafen, entschlafen sein: praes. sg. III. swefet 1009. 2061, 2747, plur, swefab 2257, 2458.

swegel st. n. der klare Himmel, Aether: dat. sg. under swegle 1079. 1198. gen. sq. under swegles begong 861. 1774.

swegle adj. licht gleich dem Aether: acc. pl. swegle searogimmas 2750.

swegl - wered part. pract. bekleidet: nom. sg. sunne sweglwered 607.

swelgan st. v. schlingen, verschlingen, in sich aufnehmen: praet, sg. c. instr. synsnædum swealh schlang grosse Bissen 744. heofon rêce swealg der Himmel schlürfte den Rauch 3157. — Das Object ausgelassen: conj. praet. nymbe lîges fäöm swulge on swaöule 783.

for-swelgan st. v. c. acc. verschlingen, verzehren: praet. sg. forswealg

1123. 2081.

swellan st. v. schwellen: inf. þå sió wund ongon . . . swêlan ond swellan 2714

sweltan st. v. sterben, umkommen: praet. sg. swealt 1618. 2475. draca morore swealt starb eines gewaltsamen Todes 839. Aehnlich 2783. wundordeade swealt 3038. hiorodryncum swealt 2359.

swencan sw. v. bedrängen, einem zusetzen, treffen: praet. hine wundra p\u00e4s fela swencte (swecte MS.) on sunde 1511.

ge-swencan sw. v. bedrängen, heimsuchen; treffen, verletzen: praet. sg. syööan hyne Häöcyn . . . flåne geswencte 2439. part. praet. synnum geswenced 976. hæöstapa hundum geswenced 1369. — Compos. lyftgeswenced.

swenge st. m. Schlag, Treff, Streich: dat. sg. swenge 1521. 2967. swenge im Schlage 2687. instr. pl. sweordes swengum 2387. — Compos. feorh-, hete-, heaőu-, heoro-sweng.

swerian st. v. schwören: praet. c. acc. sg. I. nê mê swôr fela âŏa on unriht (schwur keine falschen Eide) 2739. hê mê âŏas swôr 472.

for-swerianst.v.c. instr. verschwören, durch Zaubersprüche sich vor etwas verwahren: part. praet. hê sigewæpnum forsworen häfde 805.

swêg st. m. Getön, Klang, Schall, Lärme nom. sg. swêg 783. hearpan swêg 89. 2459. 3024. sigefolca swêg 645. sang ond swêg 1064. dat. sg. swêge 1215. — Compos. benc-, morgen-swêg.

swêlan sw. v. brennen, hier von Wunden: inf. swêlan 2714. — s. beswælan. swête adj. süsz: acc. sg. m. swêtne

medo Finnsb. 39.

sweart adj. schwarz, dunkel: nom. sg. wudurêc sweart 3146. dat. pl. sweartum nihtum 167.

sweobol (vergl. ahd. suedan, suethan cremare, mhd. swadem vapor, u. Dietrich bei Haupt V, 215) st. m.? n.? Qualm, Rauchdampf, qualmende Glut: dat. sg. ofer swiobole (MS. swic bole) 3146. — s. swabul.

sweofot st. m. Schlaf: dat. sg. on sweofote 1582, 2296.

sweoloð st. m. Glut, Flamme: dat. sg. sweoloðe 1116. — cf. ahd. suilizo, suilizunga ardor, cauma.

sweorcan st. v. trüben, verdüstern: prs. sg. III. nê him inwitsorh on sefan sweorces (trübt ihn in seinem Sinne) 1738.

for-sweorcan st. v. dunkel werden, sich trüben: prs. sg. III. eagena bearhtm forsites ond forsworces 1768.

ge-sweorcanst.v.(intrans.) dunkeln: praet. sg. nihthelm geswearc 1790. sweord, swurd, swyrd st. n. Schwert: nom. sg. sweord 1287. 1290. 1570. 1606. 1616. 1697. swurd 891. — acc. sg. sweord 437. 673. 1559. 1664. 1809. 2253. 2500 u. ö. swurd 539. 1902. swyrd 2611. 2988. — instr. sg. sweorde 561. 574. 680. 2493. 2881. — gen. sg. sweordes 1107. 2194. 2387. — acc. plur. sweord 2639. swyrd 3049. — instr. pl. sweordum 567. 586. 885. gen. pl. sweorda 1041. 2937. 2962. — Compos. gûō-, mâŏōum-, wægsweord.

sweord st. n. Schwur; im Compos. ab-sweord.

sweord-bealo st. n. Verderben durch das Schwert, Tod durch's Schwert: nom. sg. 1148.

sweord-freea sw. m. das Schwert führender Held: dat. sg. sweordfreean 1469.

sweord - gifu st. f. Schwertspende, Schwertgabe: nom. sg. swyrdgifu 2885

sweord-leóma sw. m. Schwertglanz; das Blitzen und Sprühen der Schwerter: nom. sg. swurdleóma Finnsb. 35.

sweotol, swutol adj. 1) klar, hell: nom. sg. swutol sang scopes 90.— 2) offenbar, jedem sichtbar: nom. sg. syndolh sweotol 818. tâcen sweotol 834. instr. sg. sweotolan tâcne 141.

sweof, sweop s. swafan, swapan.

swit st. n.? (altn. svibi m.) Wehe, brennender Schmerz; im Compos. brŷŏ-swib.

swift adj. schnell, hurtig: nom. sg. se swifta mearh 2265.

swimman, swymman st. v. schwimmen: inf. swymman 1625.

ofer-swimman st. v. c. acc. überschwimmen, durchschwimmen: oferswam sioleba bigong überschwamm der Wasser Bereich (das Meer) 2368. swincan st. v. sich mühen, bedrängt swin, swin st. n. Schwein, Eber; sein: praet. pl. git on wäteres wht seofon niht swuncon 517.

ge-swing st. n. Strudel. Brandung: nom. sq. atol voa geswing 849.

swingan st. v. sich schwingen, fliegen: prs. sq. III, nê gôd hafoc geond säl swingeð 2265.

swican st. v. 1) trügen, im Stiche lassen, versagen: praet. sg. næfre hit (das Schwert) ät hilde ne swâc manna ængum 1461. — 2) entgleiten, entschlüpfen: conj. praet. bûtan his lîc swice 967.

ge-swîcanst, v. trügen, im Stiche lassen: praet. sq. gûðbill geswâc nacod ät nî ve 2586. Achnl. 2682. Auch c. dat. seó ecg geswâc beódne ät bearfe die Schneide versagte dem Fürsten (Beówulf) in der Bedränanis 1525.

swib. swyb (got. swinb-s) adj. stark, mächtig: nom. sg. was bat gewin tô sw võ 191. — Compar. nom. sg. sió swiore hand die rechte Hand 2099.

swî 5 e adv. stark, sehr, viel 598. 998. 1093. 1744. 1927. sw∳ŏe 2171. 2188. Compar. swidor mehr, lieber, stärker 961. 1140, 1875, 2199. Compos. un-swide.

ofer-swidian sw. v. überwältigen, besiegen, c. acc.: prs. sg. III. ofer-

swyded 279, 1769.

swid-ierho adj. fortis animo, kühn, tapfer: nom. sq. swyoferho 827. gen. sg. swifferhoes 909. nom. pl. swîðferhðe 493. dat. pl. swîðferhðum 173.

swîd-hyegend part, strenue cogitans. tapfer gesinnt: nom. sg. swîohicgende 920. nom. pl. swiöhicgende 1017.

swîő-môd adj. stark im Innern, starkgemut: nom. sg. 1625.

wenden, entgegen schwingen: prt. sg. biorn (Beówulf) bordrand onswâf wîð þâm gryregieste 2560.

swigian sw. v. schweigen: praet. sg. lŷt swîgode niwra spella wenig (= durchaus nicht) schwieg er der neuen Erzählungen 2898, plur, swîgedon ealle 1700.

swiger adj. schweigsam, schweigend: nom. sg. in schw. Form ba wäs swîgra secg... on gylpspræce gûð-

geweerca 981.

hier das Eberbild auf dem Helme: nom. sq. swîn 1112. acc. sq. swîn 1287

swin-lie st. n. Schweinsbild: instr. pl. swînlîcum 1454.

swôgan st. v. sausen, prasseln: part. prs. swôgende lêg 3146.

swinted s. sweetel.

swyle, swile (got, swa-leik-s) adj. demonstrativ talis, ein solcher; relativ qualis, welcher: nom, sq. swylc 178. 1941. 2542. 2709. swylc . . . swyle talis — qualis 1329. — acc. sq. swylc 2799. eall . . . swylc alles - was 72. ôŏer swylc ein andres solches (scil. fünfzehn) 1584. swylc auf solches, auf dergleichen Gegenstände 997. - dat. sq. gôdfremmendra swylcum gifeče bič welchem von den Tapfern verliehen wird 299. — gen. sg. swylces hwät etwas von solchem, etwas derartiges 881. — acc. pl. swylce 2870. eall swylce . . swylce 3166. swylce twegen zwei solche 1348. ealle bearfe swylce alle Bedürfnisse welche . . 1798. swylce hîe . . . findan meahton sigla searogimma was sie immer von Schmuck und Geschmeide finden konnten 1157. - efne swylce mæla, swylce zu eben solchen Zeiten, an denen . . . 1250. - gen. pl. swylcra searonioa 582. swylcra fela . . . ærgestreóna 2232.

swylco adv. ebenso, desgleichen; wie, wie auch: 113. 293. 758. 831. 855. 908. 921. 1147. 1166. 1428. 1483. 2460. 2825. gê swylce desgleichen auch 2259. — swilce 1153. - conj. swylce eal Finnsburuh fŷrenu wære als ob die ganze Finnsburg im Feuer stünde Finnsb. 36,

swylt st. m. Tod: nom. sq. 1256. 1437. on-swifan st. v. c. acc. entgegen swylt-däg st. m. Todestag: dat. sg. ær swyltdäge 2799.

swynsian sw. v. tönen: praet. sg. hlyn swynsode 612.

swyrd s. sweord.

swýð s. swíð. sw∲n s. swîn.

syddan (sedian Gen. 1525) sw. v. strafen, rächen, c. acc.: inf. bonne hit sweordes ecg syööan scolde dasz es dann des Schwertes Schneide strafen sollte 1107.

syddan s. siddan.

syfan-wintre adj. sieben Jahre zählend, im Alter von sieben Jahren: nom. sq. 2429.

svhő s. seón.

syl (ahd. swella) st. f. Schwelle, Bankpfosten: dat. sg. fram sylle 776.

sy**lfa** s. selfa.

syllan s. sellan. syllîc s. sellîc.

symbel, syml st. n. Gastmahl, Schmaus: acc. sg. symbel 620. 1011. geaf mê sinc ond symbel gab mir Schats und Schmaus (liesz mich Teil nehmen an seinem Mahle, zog mich zu seiner Tafel, ehrte mich also als nahen Verwanten) 2432. bät his . . . symbel ymbsæton dass sie (die Seeungeheuer) ihren gemeinschaftlichen Frasz umsaszen 564. — dat. sg. symle 81. 489. 1009. symble 119. 2105. gen. pl. symbla

symble, symle adv. beständig, immer: symble 2451. symle 2498. symle wäs bŷ sæmra immerhin war er (der Drache) desto schwächer 2881. symbel-wyn st. f. Mahles Wonne,

Genusz des Mahles: acc. sg. symbol-

wvnne dreóh 1783.

syn st. f. Schuld, Frevel, Verbrechen: nom. synn ond sacu 2473. dat. instr. pl. synnum 976. 1256. 3072 syn- s. sin.

syn - bysig adj. culpa laborans, in Folge einer Schuld durch Verfolgung bedrängt (Rieger): nom. sg. m. secg synbysig 2228.

ge-syngian sw. v. eine Schuld begehen, freveln, sündigen: part. praet. bät wäs feohleás gefeoht, fyrenum

gesyngad 2442.

synnig adj. schuldbeladen, verbrecherisch: acc. sg. masc. sinnigne secg 1380. Compos. fela-, un-synnig.

ge-synto f. Zustand des Unverletstseins, Gesundheit: dat. pl. on gesyntum 1870.

syrce s. serce.

syrwan sw. v. c. acc. berücken, berückend verderben: praet. sg. dugube
ond geogobe seomade ond syrede 161.
be-syrwan sw. v.1) mit List ersinnen,
ausdenken, zu Wege bringen: dæd
.. pê wê ealle ær ne meahton snyttrum besyrwan eine Tat, die wir
vorher mit aller Klugheit nicht zu
Wege bringen konnten 943. 2) mit

List beschleichen, berückend verderben: mynte se mânscaba manna cynnes sumne besyrwan der frevelnde Feind beabsichtigte, das gesamte (in Heorot weilende, s. a. u. sum) Menschenvolk zu berücken 714. s§n st. f. Sehen, Gesicht, Schau; im Compos. an-s§n.

ge-syne adj. zu sehen; sichtbar: nom. sg. 1256, 1404, 2948, 3059, 3160. — Compos. 85-gesyne. vo-

gesêne.

### T.

taligean sw. v. 1) zählen, rechnen, meinen, dünken: prs. sg. I. nô ic mê . . . hnågran talige gûögeweorca þonne Grendel hine ich rechne mich in Kampfwerken für keinen schlechtern als Grendel sich 678. wên ic talige . . þät . . das dünkt mich zu erwarten, dasz . . 1846. telge 2068. sg. III. þät ræd talað, þät . . . das hält er für Gewinn, dasz . . 2028. — 2) erzählen, berichten: sôð ic talige ich berichte Wahrheit 532. swå þû self talast wie du selbst sagst 595.

tâcen st. n. Zeichen, Mal, Merkmal:
nom. sg. tâcen sweotol 834. dat.
instr. sg. sweotolan tâcne 141. tîres
tô tâcne 1665. — Compos. luf-tâcen.
ge-tæcan sw. v. zeigen, bezeichnen:
praet. sg. him þå hildedeór hof
môdigra torht getæhte der kampftapfere zeigte ihnen den Hof (die
Residenz) der kühnen (Dänen), den
glänzenden 313. — Daher auch anweisen: prt. sôna mê se mæra mago
Healfdenes . . . . wið his sylfes
sunu setl getæhte wies mir bei
seinem eigenen Sohne den Sitz an
2014

twele adj. tadelhaft; im Comp. un-twele. ge-twese adj. ruhig, still, sanft: nom. sg. gif him wære . . . niht getwese (d. h. ob er eine geruhsame Nacht gehabt habe) 1321.

tela adv. geziemend, gut, wol 949. 1219, 1226, 1821, 2209, 2738.

telge s. talian.

tellan sw. v. zählen, rechnen, glauben, für etwas halten: praet. sg. nê his lîfdagas gumena ænigum nytte tealde hielt seine Lebenstage keinem

der Menschen für nützlich 795. bät ic mê ænigne under swegles begong gesacan ne tealde dasz ich mir, soweit der Himmel reicht, keinen Gegner glaubte 1774, cwäö hê bone gûðwine gôdne tealde (sagte das Schwert sei seiner Ueberzeugung nach gut) 1811. hê ûsic gârwîgend gôde tealde hielt uns für tüchtige Speerkämpfer 2642. pl. swâ (so dasz) hyne Geáta bearn gôdne ne tealdon 2185. - 2) zurechnen, zuschreiben, auferlegen: praet. sq. (Drvoo) him wälbende weotode tealde handgewrijene 1937. ge-tenge adj. haftend an . . ., liegend auf . . . c. dat.: gold . . . grunde getenge 2759.

tear st. m. 1) Zähre: nom. pl. tearas 1873.— 2) Tropfen; im:Comp. âter-

teár.

tech st. f. Schaar, Haufe: dat. sg.

earmre teohhe 2939.

ge-teohhian sw. v. bestimmen, anweisen: praet. sg. ic for læssan leán teohhode . . hnáhran rince 953. part. praet. wäs ôðer in ær geteohhod (angewiesen) . . . mærum Geáte 1302.

teon (aus teóhan) st. v. siehen: inf. heht . . . eahta meáras . . . on flet teón befuhl acht Rosse in den Saal zu siehen 1037. — praet. mê tô grunde teáh fâh feóndsceaða mich zog sum Grunde ein schillernder feindlicher Räuber (ein Seeungeheuer) 554. eftsíðas teáh Rückwege zog, zurückkehrte 1333. — sg. pro plur. æghwylcum . . . þâra þe mid Beówulfe brimlâde teáh einem jeden von denen, die mit B. den Seeveg gezogen waren 1052. — part. praet. pâ wäs . . . heardecg togen da war . . das harte Schwert gezogen 1289. wearð . . . on näs togen wurde ans Vorgebirg gesogen 1440.

â-teón st. v. absiehen, wegsiehen; intr.: praet. sg. âteáh 768.

ge-teón st.v. Í) siehen: praet. gomel swyrd geteáh 2611. Mit wechselndem instr.u. acc. hire seaxe geteáh, brâd brûnecg 1546.— 2) Jemandem etwas suwenden, geben, verleihen: imp. nô pû him wearne geteóh pînra gegnewida verweigere ihnen nicht deine Antwort 366.— praet. sg. ond på Beówulfe bega gehwäöres

eodor Ingwina onweald geteáh (und der Schutzherr der Ingwine übergab da beides Beówulf zu eigen) 1045. Aehnlich hê him êst geteáh (verehrte ihm) meára ond mâŏma 2166.

of-teónst.v.abziehen,entsiehen;c.gen. rei u. dat. pers.: praet. sg. Scyld Scëfing . . . monegum mægðum meodosetla ofteáh 5. c. acc. rei: hond . . . feorhsweng ne ofteáh 2490. c. dat.: hond (hord MS.) swenge ne ofteáh 1521.

burh-teón st. v. durchsetzen, ersielen: inf. gif hê torngemôt burhteón

mihte 1141.

toon (vergl. tooh materia, ahd. ziuo) sw. v. c. acc. schaffen, wirken, machen: praet. sg. toode 1453. — ausstatten: praet. pl. naläs hi hine læssan låcum toodan (statteten ihn nicht weniger mit Geschenken aus) 43.

ge-teón sw v. schaffen, fügen, bestimmen: prs. sg. unc sceall weordan . . . swâ unc Wyrd geteód 2527. — praet. sg. þe him . . . såre geteóde der ihm Kränkung zugefügt hatte 2296.

ge-teóna sw. m. Schädiger, tückischer Schädiger; im Compos. låb-geteóna. til adj. bonus, aptus, gut, tüchtig: nom. sg. masc. lålga til 61. pegn ungemete till von Wiglåf 2722. fem. wäs seó þeód tilu 1251. neutr. ne wäs bät gewrixle til 1305.

tilian sw. v. c. gen. ersielen, strebend bewirken: inf. gif ic . . . ôwihte mäg þinre mödlufan måran tilian (wenn ich durch irgend etwas eine noch gröszere Zuneigung deinerseits erstreben kann) 1824.

timbrian sw. v. simmern, bauen: part. praet. acc. sg. säl timbred (d. h. in prägnanter Bedeutung den vorsüglich gebauten Saal) 307.

be-timbrian sw. v. construere, vollständig bauen: praet. betimbredon on tŷn dagum beadurôfes bêcn 3161. Ad st. f. Zeit. Weile: acc. sg. twelf

tid st. f. Zeit, Weile: acc. sg. twelf wintra tid 147. lange tid 1916. — Comp. an-, morgen-tid.

ge-tibian (aus tigoian) sw. v. verleihen, gewähren: part. praet. impers. wäs . . . bêne (gen.) getioad feásceaftum men 2285.

tîr st. m. Ruhm, Kampfruhm: gen. sg. tîres 1655.

tîr-eádig adj. reich an Kampfruhm: dat, sg. tîreádigum menn von Beówulf 2190.

tîr-füst adj. ruhmfest, mit stetem Kampfruhm begabt: nom. sg. von Hrôðaar 923.

tîr-leás adj. des Kampfruhms baar: gen. sg. tîrleáses von Grendel 844.

toga sw. m. Führer, Anführer; im Compos, folc-toga.

torht adj. leuchtend, glänzend hell: acc. sg. neutr. hof . torht 313. — Comp. wuldor-torht; — (übertragen auf die Stimme im Compos.) heavotorht.

torn st. m. 1) Erzürnung, Schmach, Beleidigung: acc. sg. torn 147. 834. gen. pl. torna 2190. — 2) Zorn: instr. sg. torne gebolgen 2402. Comp. lige-torn.

torn adj. schmählich, bitter: nom. sg. hreówa tornost 2130.

torn-gemôt st. n. (Zornbegegnung) feindlicher Zusammenstosz, Kampf: acc. sq. 1141.

tô I. praep, c. dat, mit der Grundbedeutung der Richtung auf etwas; daher 1) local auf die Frage wohin bei Verben der Bewegung zu. hinzu, an: côm tô recede zur Halle 721. eóde tô sele 920. eóde tô hire freán sittan 642. gæð eft . . . tô medo wieder geht zum Mete 605. wand tô wolcnum es wand sich zu den Wolken 1120. sigon tô slæpe neigten sich zum Schlafe 1252 u. ähnl. 28, 158, 234, 438, 553, 926. 1010. 1014. 1155. 1159. 1233 u. ö. lîðwæge bär Hænum tô handa trug die Trankschale den Hedemärkern zu Handen 1984. oð þät niht becôm ôŏer tô yldum 2118. him tô bearme cwôm mâððumfät mære kam ihm zu Besitz 2405. — sælde tô sande sidfäome scip fesselte an das Gestade das weitbusige Schiff 1918. bät se hearmscaða tô Heorute âteáh zu Heorot hinaus zog 767. — Nach sittan: site nû tô symle sitze nun zum Mahle 489. syððan . . . wê tô symble geseten häfdon 2105. - tô hâm zu Hause, heim 124. 374. 2993. — Bei Verben des Sprechens: mačelode tô his winedrihtne sprach zu seinem Herrn 360. tô Geátum sprec 1172. Aehnl. heht bät heaðoweore tô hagan biódan zum Gehöfte hin verkündigen 2893.

2) Bei den Verben des Holens und Nehmens (vergl. unter on I. d.); hrase wäs to bûre Beówulf fetod schleunig ward aus einem Gemache B. geholt 1311. syssan Hâma ätwäg to pære byrhtan byrig Brosinga mene seitdem H. aus der glänzenden Burg das Brosingenhalsband davon trug 1200. wean âhsode, fæhse to Frýsum er erfuhr Wehe, Fehde von den Friesen 1207.

3) Ziel oder Zweck einer Tätigkeit bezeichnend, daher a) zu, als: bone god sende folce tô frôfre dem Volke zum Troste, als Trost 14. gesette . . . sunnan ond mônan leóman tô leóhte zu einem Lichte 95. gesät . . . tô rûne sasz zu Rate 172. wearo hê Heaoolâfe tô handbonan 460, bringe . . . tô helpe bringe zur Hilfe 1831, Jofore forgeaf ângan dohtor . . . hyldo tô wedde als Unterpfand seiner Huld 2999. Ebenso 508. 666. 907. 972. 1022. 1187. 1263. 1331. 1708. 1712. 2080 u. ö. secgan tô sôše der Wahrheit gemäsz sagen 51. Aehnlich 591, 2326, — b) Bei Verben des Denkens, Hoffens u. s. w. auf; von: hê tô gyrnwräce swîdor bôhte bonne tô sælâde dachte mehr auf Rache für sein Leid als auf die Secreise 1139, secce ne wêneő tô Går-Denum erwartet von den Dänen keinen Kampf 602. bonne wêne ic tô þê wyrsan geþingea erwarte für dich schlimmere Verhängnisse 525. nê ic tô Sweóbeóde sibbe oööe treówe wihte ne wêne erwarte mit nichten vom Schwedenvolke . . . 2923. wiste þæm áhlæcan tô þæm heahsele hilde gebinged im Hochsaale Kampf bestimmt 648. wel biö bæm be môt tô fäder fäsmum freeso wilnian wol dem, der Schutz in des Vaters Armen erflehen kann 188. þâra þe hê geworhte tô West-Denum von denen, die er tat gegen die Dänen 1579.

4) Mit dem gerund.: tô gefremmanne zu tun 174. tô gecyöanne zu verkünden 257. tô secganne zu sagen 473. tô befleónne zu vermeiden 1004. Aehnlich 1420. 1725. 1732. 1806. 1852. 1923. 1942 u. ō.

- Mit Inf.: tô fêran 316. tô friclan! 2557.

5) temporal: gewât him tô gescäphwîle schied zur Schicksalsstunde 26. - tô wîdan feóre für eine weite Lebenszeit, je 934. awa tô aldre immerdar fürs Leben. immer und ewig 956. Aehnlich tô aldre 2006, 2499, tô lîfe im

Leben, ie 2433.

6) Mit Partikeln: wôd under wolcnum tô bas be gieng unter Wolken bis dahin, wo ... 715. Ebenso elne geeódon tô þäs þe . . . 1968. Aehnl. 2411. hê him þäs leán forgeald... tô bas be hê on raste geseah Grendel licgan er zahlte ihm dafür den Lohn dahin, wo er auf dem Lager Grendel liegen sah 1586. wäs bät blôd tô bas hat also heisz war das Blut 1617. — näs bå long tô bon, bät . . . es war nicht lange bis dahin, dasz . . . 2592, 2846. wäs him se man tô bon leóf, bät . . . der Mann war ihm so lieb, dasz . . . 1877. — tô hwan svöðan wearð hondræs häleða bis wohin noch ward der Faustkampf der Streiter, wie er sich noch verlief 2072. tô-middes in die Mitte 3142.

II. adv. 1) zu, zuwärts, hinzu: geóng sôna tổ 1786. Achnlich 2649. fêhő őőer tô 1756. sælâc . . . þê bû hêr tô lôcast (auf die du hier blickst) 1655. folc tô sægon schauten zu, blickten hin 1423. þät hí him tô mihton gegnum gangan (darauf zu) 313. sê þe him bealwa tô bôte gelffde der der Uebel Abhilfe von ihm (Beówulf) hoffte 910. him tô anwaldan âre gelŷfde vertraute für sich auf des Allmächtigen Hilfe 1273. — bê ûs sêceað tô Sweona leode womit uns das Schwedenvolk heimsuchen wird 3002.

2) Vor Adject. und Adv. zu, zu sehr: tô strang zu mächtig 133. tô fäst 137. tổ swýð 191 und ähnl. 789. 970. 1337. 1743. 1749 u. ö. tô fela micles viel zu viel 695. hê tô forð gestôp er war zu sehr vorwärts geschritten (schon zu weit gekommen 2290.

too (got. tunbu-s) st. m. Zahn; im Compos. blôdig-tôŏ (adj.).

tredan st. v. c. acc. treten, auf etwas gehen: inf. sæwong tredan 1965. elland tredan 3020. praet. sq. wräclâstas träd 1353. medowongas träd 1644. gräsmoldan träd 1882.

treddian, tryddian (s. trod) sw. v. Schritte machen, gehen, schreiten: praet. sg. treddode 726. tryddode getrume micle schritt einher mit einer groszen Schaar 923.

trem st. n. Stück, Teil: acc. sg. nè . fôtes trem nicht den Teil eines Fuszes (werde ich zurückweichen)

treow st. n. Baum: im Compos. galgtreow.

treów st. f. Treue: acc. sg. treówe 1073. sibbe oŏŏe treówe 2923.

treówian s. trûwian.

treów-loga sw. m. trügend in der Treue, Treubrecher: nom. pl. treówlogan 2848.

trodu st. f. Gang, Schritt: acc. sg. oder plur, trode 844.

ge-trum st. n. Schaar, Haufe: instr. sa. getrume micle 923.

trum adj. stark, gerüstet: nom. sg. heorot hornum trum 1370.

ge-trawan sw. v. c. acc. feierlich geloben: prt. þå hie getrûwedon on twå healfe fäste friotuwære 1096

trûwian, treówan sw. v. Zuversicht haben, trauen, glauben: a) c. dat.: praet. sg. side ne trûwode leófes mannes ich hatte keine Zuversicht zu der Unternehmung des werten Mannes, hoffte nichs gutes von ihr 1994. bearne ne trûwode, bät hè... traute dem Kinde nicht zu, dasz es .. 2371. gehwylc hiora his ferhöe treówde, bat he . . . jeder von ihnen hatte das Vertrauen zu seinem Innern, dass er . . . 1167. — b) c. gen. : praet. sq. Geáta leód georne trûwode môdgan mägnes 670. wiöres ne trûwode 2954.

ge-trûwian sw. v. Zuversicht haben. trauen, sich verlassen auf . .; c. dat.: praet. sg. strenge getrûwode, mundgripe mägenes 1534. — c. gen.: praet. sg. beorges getrûwode, wîges ond wealles 2323. strenge getrûwode ânes mannes 2541.

**tryddian** 8. treddian.

trýwe adj. treu: nom. sg. þâ gyt wäs . . . æghwylc ôðrum trýwe 1166. ge-trŷwe adj. getreu: nom. hêr is æghwylc eorl ôðrum getrýwe 1229. turf st. f. Scholle, Grund und Boden, i Sitz; im Compos. ê5el-turf.

tux st. m. Zahn, Spitzzahn; im Compos. hilde-tux.

ge-twæfan sw. v. c. acc. pers. und gen. rei trennen, scheiden, berauben : hindern: prs. sg. III. bat bec adl oðóe ecg eafoðes getwæfeð der Kraft beraubt 1764. - inf. god eáðe mäg þone dolsceaðan dæda getwæfan Gott kann leicht den verwegenen Feind von (diesen) Taten trennen, ihn daran hindern 479. - praet. sumne Geáta leód . . . feóres getwæfde schied ihn vom Leben, tötete ihn 1434. nô þær wêgflotan wind ofer ŷŏum sîŏes getwæfde nicht störte den Wogengänger der Wind über den Wellen an seiner Reise 1909. – part. praet. ätrihte wäs gûð getwæfed beinahe wäre der Kampf gehindert gewesen (hätte ich nicht mehr kämpfen können) 1659.

ge-twæman sw. v. c. acc. pers. u. gen. rei hindern, unfähig zu etwas machen: ic hine ne mihte... ganges getwæman 969.

twegen, fem. twå, num. zwei: nom. masc. twegen 1164. acc. masc. twegen 1348. dat. twæm 1192. gen. twega 2533. — acc. fem. twå 1096. 1195.

twelf num, swölf: gen, twelfa 3172.
tweone num. bini: dat. pl. be sæm
tweonum 859. 1298. 1686. Da der
Ausdruck oft wiederkehrt, nimmt
Körner, Engl. Stud. 1, 482 eine
abgeblaszte, formelhafte Bedeutung
für ihn an: zwischen den Meeren
= auf Erden,

twidig adj. gewährt, verliehen; im Compos, lang-twidig.

tydre (fries. teddre) adj. schwach, unkriegerisch, feige: nom. pl. tydre 2848.

tyrwian sw. v. teeren: part. praet. tyrwed im Compos. niw-tyrwed.

on-tyhtan sw. v. antreiben, herzutreiben, herziehen: praet. sg. ontyhte 3087.

týder st. m. Geschlecht, Nachkomme; im Compos. un-týder.

tŷn num. zehn: unflect. dat. on tŷn dagum 3161. flectiert nom. tŷne 2848.

D.

þafian sw. v. c. acc. sich fügen in etwas, ertragen, leiden: inf. þät se þeódcyning þafian sceolde Eofores ânne dôm 2964.

pane st. m. 1) Denken, Gedanke; in den Comp. fore-, hete-, or-, searo-banc; inwit-banc adj. — 2) Dank, (mit dem Gen. der Sache, für die man dankt): nom. sg. 929. 1779. — acc. sg. banc 1998. 2795. — 3) Zufriedenheit, Freude, Gefallen: dat. sg. bå be gifsceattas Geåta fyredon byder tô bance (den den Geåten zu leistenden Tribut auf zufriedenstellende Weise abtrugen) 379.

ge-panc st. m. n. Denken, Gedanke: instr. plur. þeóstrum geþoncum 2333. — Compos. mbd-geþanc.

pane - hycgende part. gedankensinnend, gedankenvoll 2236.

pancian st. v. Dank sagen, danken: praet. gode bancode . . . bäs be hire se willa gelamp dankte Gott dafür, dasz ihr der Wunsch sich fügte 627. Aehnl. 1398. plur. bancedon 627.

panon, ponon, ponan adv. von dort aus, von dort her, a) von einem Orte aus: panon eft gewät von dort aus gieng er wieder 123. panon up. . stigon von da aus stiegen sie aufwärts 2244. Aehnl. panon 463. 691. 764. 845. 854. 1293. panan 1881. ponon 520. 1374. 2409. ponan 820. 2360. 2957. — b) von einer Person her: panon untydras ealle onwôcon (von Cain her) 111. Aehnl. ponan 1266. ponon 1961. unsôfte ponon feorh obserde (sc. aus Grendels Mutter) 2141.

på 1) adv. da, damals 3. 26. 28. 34. 47. 53 etc. In Verbindung mit pær: på pær 331. In Verbindung mit nů: nů på jetet nun 658. 2) conj. als, da; c. ind.: 461, 539. 633 etc. indem, während 402. 465. 724. 2551 etc.

pat I. pron. demonst. nom. acc. neutr.
zu sê, w. m. s. — In freier demonstr.
Stellung nom. pat dieses, das 735.
766 etc. — instr. sg. pŷ 1798.
2029. pat ic pŷ wæpne gebræd
das ich als Waffe schwang 1655.
pŷ weordra um so mehr geschmückt

1903, by seft um so leichter 2750. bŷ læs hym ŷŏa brym wudu wynsuman forwrecan meahte damit ihnen um so weniger (= damit ihnen nicht) der Wogen Macht das liebliche Holz (= das Schiff) forttreiben könnte 1919. nô bŷ ær nicht um so eher, gleichwol nicht 755. 1503. 2082. 2374. 2467. nò þý leng nicht um so länger, länger nicht mehr 975. þý sôl um so besser 2278. - b\ adverbial daher, deswegen: 1274. 2068, Instr. ist ferner bê: bê.. darum.. weil 2639-2642. wiste pê geornor wuste um so genauer, d. h. nur zu genau 822. hê . . . wäs sundes bê sænra. bê hvne swylt fornam war im Schwimmen um so träger, als ihn der Tod entraffte 1437. — näs him wihte bê sêl nicht wars ihm darum besser. nicht brachte es ihm deswegen Nutzen 2688. - gen. sg. bäs, adverbial oft in der Bedeutung deswegen, dafür, darum z. B. 7, 16. 11<del>4</del>. 350. 589. 901. 1993. 2027. 2033 u. ö. þäs þo (vorzüglich nach Verben des Dankens) deswegen weil, dafür dasz . . 108. 228. 627. 1780. 2798. Auch secundum quod: bäs be hîe gewislîcost gewitan meahton 1351. darum, demnach 1342, 3001. tô bäs bis dahin, nach dem Orte hin; bis zu diesem Grade 715. 1586. 1617. 1968. 2411. — bäs georne so fest 969. ac hê häs fäste wäs . . besmiood aber so fest war er . . umschmidet 774. no bäs frod leofað gumena bearna bät bone grund wite kein so Kluger lebt unter den Menschenkindern, daszer den Grund wisse 1368. hê bas (bæm MS.) môdig wäs (hatte den Mut dazu) 1509.

II. relativ, dasz; so dasz: 15. 62. 84. 221. 347. 358. 392. 571 u. ö. oö pät bis dahin, s. oö. — Vertretung durch den Instrumental: ægwearde heòld, pê on land Dena laöra nænig . sceööan ne meahte ich hielt Küstenwache, wodurch (damit) kein Feind in das Land der Dänen einfallen könnte 242.

pätte (aus pät pe) dasz: 151. 859. 1257. 2925 u. ö. pät pe dasz 1847.

her 1) adv. demonstr. da, dort, an jenem Orte 32. 36. 89. 400. 757

u. ö. morforbealo mâga, þær heó ær mæste heóld worolde wynne den Untergang der Blutsverwanten, in denen sie früher die höchste Erdenwonne besessen hatte 1080. In Verbindung mit þå: þå þær 331. þær on innan darinnen 71. — Auch in abgeblaszterer Bedeutung wie unser da: 271. 550. 978 u. ö. dann, zu jener Zeit: 440. dahin: þær swíðferhöe sittan eódon dahin (scil. zur Bank) giengen die Starkgesinnten zu sitzen 493 etc.

2) relat. wo, woselbst 356. 420. 508. 513. 522. 649. 867 u. ö. eóde ... þær se snotera båd gieng dahin, wo der Weise harrte 1314. Aehnlich 1816. wenn, wofern 763. 798. 1008. 1836. 2731 u. ö. wohin: gå bær hê wille 1395.

pecean sw. v. decken, überdecken:
inf. på sceal brond fretan, æled
peccean die (die Schätze) soll der
Brand verzehren, die Flamme überdecken 3016. — praet. plur. pær
git eáyorstreám earmum pehton (sc.
beim Schwimmen) 513.

þegn st. m. Lehnsmann, höherer Diener des Königs; Ritter: nom. sg. 235. 494. 868. 2060. 2710. (Beówulf) 194. (Wiglâf) 2722. acc. sg. þegen (von Beówulf; MS. þegn) 1872. dat. sg. þegne 1342. 1420. (Hengest) 1086. (Wiglâf) 2811. gen. sg. þegnes 1798. — nom. pl. þegnas 1231. acc. pl. þegnas 1082. 3122. dat. pl. þegnum 2870. gen. pl. þegna 123. 400. 1628. 1674. 1830. 2034 u. ö. — Compos. ambiht., ealdor, heal., magu., sele-þegn.

pognian, penian sw. v. ritterliche Dienste tun, dienen: praet. sg. ic him penode deoran sweorde ich diente ihnen mit dem guten Schwerte (erschlug sie damit) 560.

 begn-sorh st. f. Kummer der Ritter wegen: acc. sg. begnsorge 131.
 begu st. f. Empfangnahme; in den

Compos. beáh-, beór-, sinc-begu. bel st. n. belu st. f. Diele; s. benc-

þel, buruh-þelu.

pencan sw. v. 1) Gedanken haben, denken: absolut prs. sg. III. sê pe wel penceő 289. Achnlich 2602. — Mit abhäng. Satze: praet. sg. nænig heora pôhte, pät hê . . . Keiner von ihnen dachte, dasz er . . . 692. — 2) c. inf. beabsichtigen, wollen: prs. sg. III. þå andsware . . . þå må se gåda ågifan þenceð die Antwort, die mir der Gute geben will, wird 355. (blödig wäl) byrgean þenceð 448. þonne hå . . . gegån þenceð longsumne lof venn er ewigen Ruhm erwerben will 1536. — praet. sg. nå þät se åglæca yldan þöhte der Harmesbringer wollte das nicht aufschieben 740. — praet. pl. wit unc wið hronfixas werian þöhton 541. (hine) on healfa gehwone heáwan böhton 801.

â - þ e n c a n sw. v. beabsichtigen, wollen: praet. sg. (hê) þis ellenweorc âna âþôhte tô gefremmanne 2644.

ge-pencan sw.v. c. acc. an etwas denken, bedenken: inf. pät hê his selfa ne mäg... ende gebencean (dasz er selbst seines Reiches Grenze nicht erdenken kann) 1735. — gedenken, eingedenk sein: imp. sg. gebenc nû ... hwät wit geó spræcon 1475.

penden 1) adv. in dieser Zeit, damals; während dessen: nalles facenstafas peod-Scyldingas penden fremedon zu dieser Zeit hatten die Scyldinge noch nicht Hinterlist verübt (mit Bezug auf 1165; Wid-sith 45 ff.) 1020. penden reafode rinc öberne während dessen beraubte ein Krieger (Eofor) den andern (Ongenpeow) 2986.

2) conj. c. ind. während, so lange: 30. 57. 284. 1860. 2039. 2500. 3028. während, indem 2419. c. conj. so lange: benden bû môte 1178. benden bû lifige 1225. benden hit st so lange die Glut währt 2650. bengel st. m. Fürst, Herr, Herrscher: acc. sq. hringa bengel (Beówulf) 1508. bes, fem. beós, n. bis, pron. dem. dieser: nom. sg. masc. 411. 432. 1703. fem. 484. nom. acc. neutr. 2156. 2252. 2644. bys 1396. acc. sg. masc. bisne 75. fem. bas 1682. — dat. sg. neutr. bissum 1170. þyssum 2640. fem. þisse 639. - gen. masc. bysses 1217. fem. bisse 929. neutr. bysses 791. 807. — plur. nom. acc. bas 1623. 1653. 2636. 2641, dat. by ssum 1063. 1220.

 þê instr. s. þät.
 þê, þe part. relativa, teils allein stehend, teils durch das beigesetzte

Demonstrativ sê. seó. bät verstärkt: Unfero maoelode, be at fotum sat Unferd sagte, welcher zu Füszen sasz...500. Aehnlich 138 etc. wäs bät gewin tô swŷð, bê on bâ leóde becôm das Leiden war zu mächtig. welches über die Leute gekommen war 192 etc. ic wille . . . þê þâ andsware ædre gecýšan, þê mê se gôda âgifan benceð ich werde dir die Antwort sofort kund tun, welche mir der Gute geben wird 355, oð bone ânne däg, bê hê . . bis zu dem einen Tage, an dem er 2401. heó bâ fæhŏe wräc, bê bû . . Grendel cwealdest den Kampf, in dem du Gr. tötetest 1335. mid bære sorge, þê him sió sâr belamp mit dem Leide, mit welchem ihn der Schmerz heimgesucht hatte 2469. pl. bonne bâ dydon, bê ... als die taten, welche ... 45. Aehnl. 378. 1136. på måömas, pê hê mê sealde die Schätze, welche er mir spendete 2491. Aehnl. ginfästan gife, þê him god sealde die gewaltige Gabe, die ihm Gott verliehen hatte 2183. - Nach båra be deren welche ist häufig das abhängige Verbum in den Sing, statt in den Plur. gesetzt (Dietrich bei Haupt XI. 444 ff.): wundorsióna fela secga gehwylcum, bâra be on swylc staraò einem jeden der Männer, die auf solches blicken 997. Aehnlich 844. 1462, 2384, 2736, — Mit beigesetztem Demonstrativ verstärkt, z. B. sägde sê be cûðe . . . es sagte der da konnte... 90. wäs se grimma gäst Grendel hâten, sê þe môras heold der grimme Fremdling war Grendel geheiszen, der die Moore bewohnte 103. herebyrne . . . seó be bâncofan beorgan cuốc die Heerbrünne, die den Körper zu schützen vermögend war 1446 etc. — þær gelŷfan sceal dryhtnes dôme sê be hine deás nimes da soll an Gottes Richterspruch glauben der, den der Tod entrafft 441. Aehnl. 1437. 1292. (Vergl, hierzu Heliand 1. 1308).

pät þe's. þät. — þeáh þe s. þeáh. — forþam þe s. forþam. — Nach dem instr. þŷ, þê: âhte ic holdra þŷ läs. . . þê þâ deáð fornam ich hatte um so weniger der Treuen, welche der Tod hingerafft

hatte 488. Aehnl. 1437. — Ueber die Quantität vgl. das Vorwort.

b**êh** s. beáh.

pearf st. f. Bedürfnis, Not: nom. sg. pearf 1251. 2494. 2638. på him wäs manna pearf (da er der Helden bedurfte) 201. — acc. sg. pearfe 1457. 2580. 2850. fremmaß på nû leóda pearfe (tut ihr nun, was dem Volke not ist) 2082. — dat. sg. ät pearfe 1478. 1526. 2695. 2710. — acc. pl. så for andrysnum ealle beweotede pegnes pearfe der der Etikette gemäsz alle Bedürfnisse eines Ritters besorgte (zu besorgen das Ant hatte: es war der Kämmerer, selepegn 1795) 1798. — Compos. firen-, nearo-pearf.

bearf s. burfan.

þearfa sw. m. egenus: nom. sg. c. gen. ärnes þearfa eines Hauses bedürftig, obdachlos 2227.

g e-pearsian sw. v. necessitatem imponere: part. praet. på him swå gepearsod wäs (da ihnen die Notwendigkeit so auserlegt war) 1104.

pearle adv. heftig, sehr 560.

peah, pêh conj. obschon, wenn auch, wenngleich; a) c. conj.: peah 203. 526. 588. 590. 1168. 1661. 2032. 2162. durch pe verstärkt: peah pe 683. 1369. 1832. 1928. 1942. 2345. 2620. peah . . eal (engl. although) 681. — b) c. ind.: peah 1103. pêh 1614. — c) zweifelhaft: peah hê ûse wel 2856. — swâ peah gleichwol doch 2879. nô . . . swâ peah gleichwol auch nicht 973. näs hê forht swâ pêh gleichwol war er nicht furchtsam 2968. — hwäsre swâ peah gleichwol doch 2443.

þeáw st. m. Satzung, Sitte, Brauch: nom. sg. 178. 1247. acc. sg. þeáw 359. instr. pl. þeáwum (wie es recht und hergebracht war) 2145.

be6d st. f. 1) Kriegerschaar, Gefolge: nom. sg. 644. 1231. 1251. — 2) natio, Volk: nom. sg. 1692. gen. pl. þeóda 1706. — Compos. sige-, wer-þeód.

peód - cyning st. m. (dasselbe was folc-cyning) König der Kriegerschaar: nom. sg. (Hrösgår) 2145. (Ongenbeow) 2964. 2971. piódcyning (Beówulf) 2580. acc. sg. peódcyning (Beówulf) 3009. gen. sg. peódcyninges (Beówulfs) 2695. gen. pl. peódcyninga 2.

peóden st. m. Herr des Gefolges, Kriegsherr; König, Herrscher: nom. sg. 129. 365. 417. 1047. 1210. 1676 u. ö. þióden 2337. 2811. acc. sg. þeóden 34. 201. 353. 1599. 2385. 2722. 2884. 3080. þióden 2789. dat. sg. þeódne 345. 1526. 1993. 2573. 2710 u. ö. þeó den 2033. gen. sg. þeódnes 798. 911. 1086. 1628. 1838. 2175. þiódnes 2657. nom. pl. þeódnas 3071.

peóden-leás st. m. des Kriegsherrn beraubt, herrenlos: nom. pl. peóden-

leáse 1104.

þeód-gestreón st. n. Volksschatz, d. i. sehr groszer Schatz: instr. pl. þeódgestreónum 44. gen. plur. þeódgestreóna 1219.

þeödig adj. zu einer þeód gehörig; im Compos. el-þeódig.

þeód-scaða sw. m. Volksfeind, Feind Aller: nom. sg. þeódsceaða (der Drache) 2279. 2689.

þeód-þreá st. f. Drangsal des Volkes, allgemeine Not: dat. pl. wið þeódþreáum 178.

peof st. m. Dieb: gen. sg. peofes cräfte 2221.

þeón (für þíhan) st. v. 1) wachsen, reifen, gedeihen: praet. sg. woordmyndum þâh wuchs an Ruhm 8. Aehnl. âron þâh (ær ondah MS.) 901.
— 2) gedeihen, glücken: praet. sg. hûru þät on lande lýt manna þâh (das bekam Keinem gut) 2837.

ge-beón st. v. wachsen, gedeihen; an Macht und Ansehen zunehmen: imp. gebeóh tela 1219. inf. lofdædum sceal . . man gebeón 25. þät þät þeódnes bearn gebeón scolde 911.

þeón (für þeówan) sw. v. bändigen, bedrängen: instr. näs se folccyning ymbesittendra ænig påra pê mec . . . dorste egesan þeón der mich mit Kampfgraus zu bedrängen wagte 2737.

peóstor adj. düster, trübe: instr. pl. peóstrum geboncum 2333.

blegan st. v. c. acc. ergreifen, an sich nehmen, erlangen: inf. bät hê (Grendel) må möste manna cynnes biegean ofer bå niht 737. symbel bicgan das Mahl einnehmen 1011.

— praet. plur. bät hie mê bêgon 563. bær wê medu bêgun 2634.
ge-biegan st. v. c. acc. ergreifen, nehmen: praet. sg. (symbel ond

seleful, ful) geþeah 619. 629. Beówulf geþah ful on flette 1025. — praet. plur. (medoful manig) geþægon 1015.

pider, pyder adv. dorthin, an jenen Ort: byder 379, 2971, 3087.

bihtig, byhtig adj. kräftig, fest:
 acc. sg. neutr. sweord . . . ecgum
 byhtig 1559. — Comp. hyge-bihtig.
 binean s. byncan.

ping st. n. 1) Ding, Sache: gen. pl.
senige pinga (ullo modo) 792. 2375.
2906. — 2) Sache, (rechtlicher)
Handel: nom. sg. mê weard Grendels
ping . . . undyrne cûb Grendels
Sache (der Streit den er gegen euch
führt) ward mir kund 409. —
3) Gerichtsversummlung, Ding: acc.
sg. sceal . . âna gehêgan ping wib
pyrse werde gegen den Riesen allein
das Ding (die Sache) zum Austrag
bringen 426.

ge-hing st. n. 1) Vertrag: acc. pl. gehingo 1086. — 2) was über einen verhängt ist, Geschick; was sicher zu erwarten steht: gen. sg. gehinges 398.710. gen. pl. gehingea 525.

ge-bingan st. v. wachsen, reifen, gedeihen (Dietrich bei Hpt. IX. 430): part. praet. cwên môde gebungen (von gereifter, erhabener Denkart, hohen Sinnes) 625.— s. wel-bungen.

ge-pingan (s. gebing) sw. v. 1) einen Vertrag machen; mit refl. dat. einen Vertrag eingehen: prs. sg. III. gif him bonne Hrêdrîc tô hofum Geata gebinged wenn Hrêdrîc mit dem Geatenhofe einen Vertrag eingeht (mit Bezug auf die altgermanische Sitte, dasz Königssöhne an andere Höfe unter den Comitat des Herrschers giengen) 1838. — LEO.

2) bestimmen: part. praet. wiste bæm åhlæcan . . . hilde gebinged 648. hraðe wäs . . . mêce gebinged 1938.

pingian sw. v. 1) in einer Versammlung sprechen, eine Rede halten: inf. ne hŷrde ic snotorlîcor on swâ geongum feóre guman pingian nicht hörte ich, bei so jugendlichem Alter, einen Mann weiser reden 1844. — 2) schlichten, beilegen: inf. ne wolde feorhbealo . . . feó pingian wollte das Lebensübel nicht für Gut beilegen 156. Aehnlich praet. sg. þå fæhðe feó þingode 470.

þîhan s. þeón.
 þîn pron. poss. dein 267. 346. 353.
 367. 459 u. ö.

ge-hôht st. m. Gedanke, Sinn: acc. sg. ânfealdne gehôht 256. fästrædne gehôht 611.

polian sw. v. c. acc. 1) dulden, ertragen: inf. (inwidsorge) polian 833. prs. sg. III. preanyd polao 284. — praet. sg. polode pryoswyo 131. — 2) aushalten, überstehen: praes. sg. (intrans.) penden pis sword polao so lange dieses Schwert aushält 2500. praet. sg. (seó ecg) polode ær fela hondgemôta 1526. ge-polian sw. v. 1) dulden, leiden, ertragen: gerund. to gepolianne 1420.

tragen: gerund. tô gepolianne 1420.

— praet. sg. earfoòlice prâge gepolode.., pat hê... dream gehŷrde schwer ertrug er es (Grendel) die Zeit daher, dasz er den Jubel hörte 87. torn gepolode ertrug die Schmach 147. — 2) Geduld haben, warten, weilen: inf. pær hê longe sceal on päs waldendes wære gepolian 3110.

pon (got. þan) part. tum, da, dann, nun, denn: 504. äfter þon danach 725. ær þon däg cwôme bevor denn der Tag angebrochen sei 732. nô þon lange nicht lange mehr 2424. näs þå long tô þon es war nicht lange bis dahin 2592. 2846. wäs him se man tô þon leóf, þät. . so lieb war ihm der Mann, dasz. . 1877.

bonne 1) adv. da, dann, nun 377. 435, 525, 1105, 1456, 1485, 1672. 1823. 3052. 3101. — 2) conj. wenn: a) c. ind. 573. 881. 935. 1034. 1041. 1043. 1144. 1286. 1328. 1375 u. ö. þät ic gumcystum gôdne funde beága bryttan, breác bonne môste dasz ich einen vorzüglichen Ringspender fand und sein genosz, derweil ich konnte 1488. – b) c. conj. 23. 1180. 3064. — bonne ... bonne ... dann ... wenn . . 484-85. 2447-48. gif bonne bonne wenn denn . . . dann 1105-1107. — c) nach Comparativen als 44. 248. 469. 505. 534. 679. 1140. 1183 u. ö. bone nach einem aus dem Positiv zu ergänzenden Comparativ: bät hê . . .

hâtan wolde medoärn micel men gewyrcean bone yldo bearn æfre gefrûnon ein groszes Methaus, (gröszer) als Menschenkinder je erfahren hatten 70.

braeu st. f. Stärke, Kühnheit: im Compos. mod-bracu: impetus: im

Comp. ecg-bracu. brag st. f. Zeitlauf, Zeit: nom. sg. på hine sió þrâg becwôm als die (Kampf-)seit über ihn kam 2884. acc. sg. prage die Zeit daher 87. longe (lange) þråge 54. 114. — Compos. earfoo-brag.

ge-brie st. n. Haufe, Menge; im

Comp. searo-gebräc.

brec-wudu st. m. Kraftholz, Speer (vergl. mägen-wudu): acc. sg. 1247. brea st. f. Drangsal, Not: im Compos. beód-breá.

breá-nêdla sw. m. zwingende Bedrängnis, herbe Not: dat. sq. for

breánêdlan 2225.

þreá-nýd st. f. Drangsal, Bedrängnis. Not: acc. sq. breanvd 284, dat. pl. breán vdum 833.

breat st. m. Schaar, Haufe: dat. sq. on bâm breate 2407. dat. pl. sceačena breatum 4. — Compos. îrenbreát.

breatian sw. v. c. acc. drangen. bedrängen: praet. plur. mec . . breátedon 560.

breot - teóba num. der dreizehnte: nom. preotteóða secg 2407.

breó num. neutr. drei: acc. brió wicg 2172. breó hund wintra 2279.

þ**ridda num. der dritte: instr. sg.** 

briddan síðe 2689.

ge-bring st. n. Gewühl, Strudel: acc. sq. on holma gebring 2133.

bringan st. v. dringen, sich drängen: praet. sg. wergendra tô lŷt brong ymbe beoden zu wenig der Schützenden drängte(n) sich um den Kriegsherrn 2884. – praet. plur. syööan Hrêölingas tô hagan brungon nachdem die Hreblinge zu dem Gehöfte gedrungen waren 2961.

for-bring an st. v. Jemanden entreiszen, vor einem schützen: inf. bät hê ne mehte . . . þá weálafe wîge forþringan þeódnes þegne dasz er durch Kampf nicht konnte . . . die Unglückstrümmer des Königs Dienstmanne (Hengest) entreiszen

1085.

ge-bringan st. v. dringen, sich drangen: praet, sa, ceól up gebrang das Schiff drang aufwärts (ans Ufer beim Landen) 1913.

prist-hydig adj. kühn gesinnt, von tapferm Mute: nom. sg. bióden bristhýdig (Beówulf) 2811.

britig num, als subst. neutr. die Dreiszig: acc. c. gen. part. brîtig begna 123. gen. brittiges (XXXtiges MS.) manna 379.

prôwian sw. v. c. acc. etwas dulden, erleiden: inf. (hât, gnorn) brôwian 2606. 2659. — praet. sg. þrôwade 1590. 1722. prôwode 2595.

brym st. m. 1) Kraft, Macht, Gewalt: nom. sq. ŷŏa brym 1919. instr. pl. als adv. brymmum mit Macht, gewaltig 235. — rühmliche Taten: Ruhm durch Kampftaten: acc. sg. brym 2. — Compos. byge-brym.

brym - lie adj. gewaltig, mächtig: nom. sg. brecwudu brymlîc der gewaltige Speer 1247.

bryb st. f. Fülle, Menge; Vorzüglichkeit. Kraft: instr. plur. als adv. þrýðum vorzüglich, höchst 494.

brýð-arn st. n. vorzügliches Haus. Königsbau: acc. sq. von Heorot 658. brýð-lie adj. vorzüglich, auserlesen: nom. sg. þrýðlic þegna heáp 400. 1628. superl. acc. plur. m. þrýðlicost 2870.

**þrýð-swyð** st. n.? groszer Kummer: acc. sg. 131. 737.

brýb-word st. n. auserlesenes Wort, vorzügliche Rede: acc. sg. 644. Man hielt bei Tafel auf gute Unterhaltung, vergl. Nibelungen (Lachm.) 1612; Rîgsmâl 29, 7 (bei Möbius S. 79 b, 22).

punca sw. m., s. äf-punca.

ge-bungen s. bingan. burfan verb. prät.-prs. brauchen, Ursache haben, nötig haben: prs. sg. II. nô bû ne bearft . . . sorgian brauchst nicht zu sorgen 450. Aehnlich 445. 1675. III. ne bearf . . onsittan hat nicht Ursache zu fürchten 596. Aehnl. 2007, 2742. — conj. prs. þat hê . . . sêcean þurfe 2496. — praet. sg. þorfte 157. 1027. 1072. 2875. 2996. — pl. nealles Hetware hrêmge þorfton (scil. wesan) fêðewîges hatten nicht Ursache, sich des Fuszkampfes zu berühmen 2264.

ge-buren s. bweran,

burh praep. c. acc. mit der Grundbedeutung der Bewegung durch etwas: daher I. local durch hindurch: wôd bâ burh bone wälrêc er drang durch den todbringenden Rauch 2962. - II. causal a) wegen, um - willen, aus (den Grund angebend): purh sliöne niö wegen grimmer Feindschaft 184. burh holdne hige aus treuem Sinne 267. Aehnl. burh rûmne sefan 278. burh sidne sefan 1727. eóweb burh egsan uncûðne nîð zeigt in seiner schlimme Schrecklichkeit Feindschaft 276. - Aehnlich 1102, 1336. 2046. - b) durch (das Mittel angebend): heavoræs fornam mihtig meredeór burh mîne hand 558. burh ânes cräft 700. Aehnlich 941. 1694, 1696, 1980, 2406, 3069,

bus adv. so, als 238. 337. 430.

punian sw. v. dröhnen: praet. sund-

wudu bunede 1907.

pû pron. pers. du 366. 407. 445 u. ö.
 acc. sg. þec 947. 2152 etc. þê 417.
 426. 517 u. ö. Nach einem Comparativ: sêlran þê einen Bessern als dich 1851. — s. gê, eów.

pûsend num. tausend: a) fem. acc. ic pê pûsenda pegna bringe tê helpe 1830. — b) neutr., wobei der Wertmesser (soeat, s. d.) ausgelassen ist: acc. seofon pûsendo 2196. gen. hund pûsenda landes ond locenra beága (einen Wert von hunderttausend sceattas in Land und Ringen) 2995. — c) unflectiert acc. pûsend wintra 3051.

bwære adj. willig, willfährig, mild; im Comp. man-bwære.

ge-þwære adj. willig, willfährig: nom. pl. geþwære 1231.

ge-pweran st. v. schlagen, schmieden: part. praet. heoru . . . hamere gepuren (für gepworen) 1286.

byhtig s. þihtig.
ge-þyld (s. þolian) st. f. 1) Zustand des Duldens, Geduld: acc. sg. ge-þyld 1396. — 2) Zustand des stömerns, Stätigkeit: instr. pl. als adv. geþyldum stätig, dauernd 1706.
byle st. m. Redner, der Lehnsmann am Hofe der die Unterhaltung zu

am Hofe der die Unterhaltung zu führen hat: nom. sg. 1166, 1457.

bynean, pineean sw. v. c. dat. pers. dünken, scheinen: prs. sg. III. pinceö him tô lŷtel es dünkt ihm zu klein 1749. ne þynceð mê gerysne, þät wê . . nicht dünkt es mir angemessen, dasz wir . . 2654. prs. pl. hŷ . . wyrðe þinceað eorla geähtlan sie scheinen der Achtung der Edlen würdig zu sein 368. — conj. praes. swâ him gemet þince 688. — inf. þincean 1342. — praet. sg. þûhte 2462. 3058. nô his lifgedál sarlic pûhte secga ænigum sein Tod däuchte keinem der Männer schmerzlich 843. — praet. plur. þær him foldwegas fägere þûhton 867.

of-pyncan sw. v. misfallen, kränken: inf. mäg päs ponne ofpyncan peóden (dat.) Heasobeardna ond pegna ge-

hwâm bâra leóda 2033.

byrs st. m. Riese: dat. sg. wiö byrse (Grendel) 426.

bys-lie adj. solch, derartig: nom. sg. fem. byslicu bearf 2638.

þ**∲** s. þāt.

þ**ýrl** adj. durchlöchert: nom. sg. Finnsb. 45.

þ**ýstru** f. Finsternis: dat. pl. in þýstrum 87.

þýwan (mhd. diuhen, ahd. dûhan) sw. v. drücken, bedrücken, bedrängen: inf. gif þec ymbesittend egesan þýwað wenn die Nachbarn dich mit Kriegsschrecken bedrängen 1828.

go-þŷwo adj. gewohnt, gebräuchlich: nom. sg. swâ him geþŷwe ne wäs (wie es seine Sitte sonst nicht war) 2333.

### U.

ufan adv. von oben her 1501. oben 330.

ufera (eigentl. höher) später von der Zeit: dat. pl. ufaran dôgrum 2201. uf or adv. höher 2952.

uhte sw. f. Zwielicht: dat. oder acc. sg. on uhtan 126.

uht - floga sw. m. Zwielichtslieger, Bezeichnung des Drachen: gen. sg. uhtslogan 2761.

uht-hlem st. m. Lärm im Zwielicht, Frühlärm: acc. sg. 2008.

uht-sceada sw. m. Feind der sich im Zwielicht zeigt: nom. sg. 2272. umbor st. n.? Kind: nom. sg. 46. 1188.

un-blfbe adv. unfroh 130. 2269. (adj., nom. pl.?) 3032.

un-byrnende part. praes. (unbrennend) ohne zu brennen 2549.

une dát. u. acc. von wit (s. d.) uns beiden, uns beide: 1784. 2138. 2527. gen hwäßer... uncer twega wer von uns beiden 2533. uncer Grendles mein und Grendels 2003. uncer pron. poss. unser beider: dat. pl. uncran eaferan 1186.

un-cũ adj. 1) unbekannt: nom. sg. stig..eldum uncũ 2215. acc. sg. neutr. uncũ golâd (unbekannte Wege) 1411.—2) unlieb, unfreundlich; ungut, böse: acc. sg. uncũ on nã 276. gen. sg. uncũ os des Fein-

des (Grendels) 961.

under I. praep. c. dat. u. acc. 1) c. dat. auf die Frage wo, unter (im Gegensatze zu über): bât (wäs) under beorge 211. þá cwôm Wealhbeó forð gân under gyldnum beáge (ihr Haupt zierte nämlich ein goldenes Diadem) 1164. siððan he under segne sinc ealgode unter dem Banner 1205. hê under rande gecranc sank unterm Schilde 1210. under wolcnum 8, 1632, under heofenum 52. 505. under roderum 310. under helme 342, 404, under heregrîman 396. 2050. 2606 u. ähnlich 711. 1198. 1303. 1929. 2204. 2416. 3061. 3104.

2) c. acc. a) auf die Frage wohin, unter: þå secg wisode under Heorotes hrôf 403. siððan æfenleóht under heofenes haðor beholen weorčeč 414. under sceadu bregdan 708. fleón under fenhleoðu 821. hond âlegde . . under geapne hrôf 837. teón in under eoderas 1038. Aehnlich 1361. 1746. 2129. 2541. 2554. 2676. 2745. Hierher auch häfde þå forsíðod sunu Ecgbeowes under gynne grund 1552, wo forsídian den acc. heischt. - b) nach Verben des Wagens und Kämpfens. wobei man den nach under folgenden localen acc. als Ziel der Heldenkraft aufzufassen hat: hê under hârne stân . . . âna genêŏde frêcne dæde 888. ne dorste under ýða gewin aldre genêðan 1470. c) bei Grenz- und Umfangsbestimmungen (wohin der Ausdehnung): under swegles begong (d. i. soweit der Himmel reicht) 861. 1774. under heofenes hwealf (soweit sich der Himmel wölbt) 2016.

II. adv. darunter: stig under läg ein Steig lag darunter (sc. unterm Felsen) 2214.

undern-mæl st. n. Mittagszeit: acc. sg. 1429.

un-dearninga adv. unverborgen, unverholen, offen Finnsb. 22.

un-dyrne, un-derne adj. unverholen, wolbekannt: nom. sg. 127. 2001. underne 2912.

un-dyrne adv. unverholen: undyrne cůš 150, 410.

un-fäger adj. unlieblich: nom. sg. leoht unfäger 728.

un-fæene adj. ohne Bosheit, ohne Tücke: nom. sg. 2069.

un - fæge adj. nicht zum Tode bestimmt: nom. sg. 2292. aec. sg. unfægne eorl 573.

un - flitme adv. unbestreitbar: Finn Hengeste elne unflitme åbum benemde beschwor es durchaus unbestreitbar mit Eiden (d. h. so feierlich, dass der Eid nicht anzutasten war) 1098.

un-forht adj. furchtlos, kühn: nom. sg. 287. — acc. pl. unforhte (oder adv.?) 444.

un-from adj. untüchtig: nom. sg. 2189.

un-frôd adj. unbejahrt, jung: dat. sg. guman unfrôdum 2822.

un-gedeselice adv. unrechter Weise, gegen Recht und Sitte 2436.

un-gemete adv. unmaszen, gar sehr: 2421, 2722, 2729.

un-gemetes adv. gen. sg. gar sehr 1793 (unigmetes MS.).

un-geara adv. (nicht alt) daher vor Kurzem, unlängst 933. in Kurzem, bald 603.

un-gifebe adj. unverliehen, versagt: nom. sg. 2922.

un - har adj. sehr ergraut, greis: nom. sg. 357.

un-hælo f. Unheil, Verderben: gen. sg. wiht unhælo der Dämon des Verderbens (Grendel) 120.

un-heóre, un-hŷre adj. ungeheuer, grauenhaft: nom. sg. masc. weard unhióre (der Drache) 2414. neutr. wif unhýre (Grendels Mutter) 2121. fem. egl unheóru (von Grendels Kralle) 988. un-hlytme. un-hlitme adv. (vergl. ags. hlytm Loos, alin. hluti Teil, Abteilung) ungeteilt, ungetrennt, vereinigt 1130.

un-hrôr adj. untüchtig, unbrauchbar: nom. sq. n. (von der Brünne) Finnsb. 45.

un-leóf adj. unlieb, verhaszt: acc. pl. seah on unleófe 2864.

un-lifigende part. prs. ohne Leben, leblos: nom. sq. unlifigende 468. acc. sq. unlifigendne 1309. dat. sq. unlifgendum 1390. gen. sg. unlyfigendes 745.

un-litel adi. nicht klein, sehr arosz: nom. sg. duguð unlýtel eine sehr arosze Ritterschaar 498. dôm unlŷtel nicht wenig Ruhm 886. acc. sq. torn unlytel sehr grosze Schmach 834.

un-murnifce adi. unbetrübt. ohne zu

klagen 449. 1757.

unnan verb. praet.-praes. gönnen, gewähren; wollen, wünschen: prs. sg. I. ic bê an tela sincgestreóna 1227. - praet. sq. I ûðe ic swîðor bät bû hine selfne geseón môste 963. III. hê ne ûðe, þät . . . gönnte nicht, dasz . . . 505. him god ûðe . . bät hê hyne sylfne gewräc ihm gewährte Gott, dasz er sich selbst rächte 2876. beáh hé ûðe wel obschon er es wol wollte 2856.

ge-unnan prt.-prs. vergönnen, gewähren: inf. gif hê ûs geunnan wile, þät wê hine . . grêtan môton 346. mê geûðe ylda waldend, þät ic..geseah hangian . . mir gewährte der Menschen Regierer (Gott), dasz ich hangen sah . . 1662.

un-nyt adj. unnütz, nutzlos: nom.

sg. 413. 3170.

un-riht st. n. Unrecht: acc. sg. unriht 1255. 2740. instr. sg. unrihte mit Unrecht, unrechtmäszig 3060.

un-rîm st. n. sehr grosze Zahl, Unzahl: nom. sg. 1239. 3136. acc. sg.

un-rime adj. in Unzahl: nom. sg. gold unrime 3013.

un-rôt adj. unfroh, trauernd: nom.

pl. unrôte 3149.

un - slaw adj. nicht stumpf (d. i. scharf): acc. sg. n. sweord . . . ecgum unslaw (ungleaw MS.) 2565.

un - snyttru f. Unweisheit, Mangel an Weisheit: dat. pl. for his unsnyttrum (d. h. weil er nicht weise aenua dažu ist) 1735.

un-sôfte adv. unsanft, mit Gewalt 2141. mit Mühe, kaum 1656.

un - swide adv. nicht stark, nicht mächtig: Comp. (ecg) bât unswider, bonne his biódcyning bearfe häfde das Schwert schnitt weniger kräftig. als dessen der Volksherrscher Bedürfnis hatte 2579. fŷr unswîŏor weóll 2882.

un-synnig adi, ohne Schuld, schuldlos: acc. sa. unsynnigne 2090.

un - synnum adv. instr. plur. ohne Schuld, schuldlos 1073.

un - tæle adj. untadelhaft: acc. pl. untæle 1866.

un - tŷder st. m. böses Geschlecht: nom. pl. untŷdras 111.

un - wāclie adj. unweichbar, fest, stark: acc. sg. ad . . . unwacliene 3139.

un - wearnum adv. instr. pl. unversehens, plötzlich 742.

un - wrecen part, praet, ungerochen 2444.

up adv. auf, aufwärts 224. 519. 1374. 1620. 1913. 1921. 2894, vom Aufsteigen der Stimme: bå wäs . . wôp up ahafen 128. Aehnl. 783.

up-lang adj. in ganzer Länge aufrecht, aufgerichtet: nom. sg. 760. uppe adv. oben auf 566.

up-riht adi. aufrecht. aufgerichtet: nom, sq. uppriht 2093,

uton s. wuton.

**ûb-genge** adj. transitorius, entfliehend: þær wäs Aschere . . . feorh ûðgenge 2124.

**ûs** pron. pers. dat. acc. von wê (s. d.) uns: 1822, 2636, 2643, 2921, 3002, 3079. acc. auch ûsic 2639. 2641. 2642. — gen. ûre æghwilc ein jeder von uns 1387. ûser 2075.

ûser pron. poss.: nom. sg. ûre mandryhten 2648. dat. sg. ûssum hlåforde 2635. gen. sg. ûsses cynnes 2814. — dat. pl. ûrum . . . bâm uns beiden (statt unc bâm) 2660.

**At** adv. hinaus 215. 537. 664. 1293. 1584. 2082. 2558. 3131.

ûtan adv. von auszen her; auszen *775.* 1032. 1504. 2335.

ût-fûs adi. zur Ausfahrt gerüstet: nom. sq. hringedstefna îsig ond ût-

fûs 33.

ût-weard adi. nach der Auszenseite gerichtet, auswärts: nom. sg. eoten *Grendel*) wäs ûtweard 762.

ûtan-weard adj. nach der Aussenseite hin, auswärts; von auszen: acc. sq. hlæw . . . ealne ûtanweardne 2298

### W.

wacan s. wächan.

wacian sw. v. Wache halten, wachen: imp. sg. waca wið wrâðum! 651.

on-waenigean sw. v. erwachen: imp. pl. onwacnigeas Finnsb. 10.

wadan st. v. durch etwas hindurch dringen, etwas durchschreiten; schreiten, gehen: praet. sg. wôd burh bone wälrêc 2662. wôd under wolcnum schritt dahin unter den Wolken 715.

ge-wadan st. v. durch etwas gehen, gelangen: part. praet. of bat . . . wundenstefna gewaden häfde, bät bâ lîŏende land gesâwon bis das Fahrzeug (dahin) gelangt war, dasz die Schiffenden Land sahen 220.

on-wadan st.v. c. acc. invadere. über Jemand kommen: praet. sq. hine fyren onwôd 916.

burh-wadan st. v. c. acc. durchdringen: praet. sq. bät swurd burhwôd wrätlicne wyrm 891. Aehnl. 1568. wadol st. m. Vollmond: nom. sa.

Finnsb. 8.

walda sw. m. der Waltende, Regierende; in den Comp. an., eal-walda. wald-swadu st. f. ein im Walde aus-

getretener Weg, Steg im Walde: dat. pl. äfter waldswabum längs den Waldstegen 1404.

walu sw. f. rundliche Erhöhung, Buckel: acc. pl. walan 1032. Vgl. Bugge, Beitr. 12, 369.

wam, wom st. m. Makel, Flecken, Sünde: acc. sg. him bebeorgan ne con wom (kann sich vor Sünde nicht schützen) 1747. instr. pl. wommum 3074.

wan, won adj. dunkel, schwarz: nom. sg. ŷogeblond ... won (dunkler Wogenschwall) 1375. se wonna hrefn der schwarze Rabe 3025. wonna lêg die dunkle Lohe 3116. dat. sg. fem.

on wanre niht 703. nom. pl. neutr. scaduhelma gesceapu . . wan 652. wandrian sw. v. wandern: praet. hräfen wandrode Finnsb. 34.

wang st. m. Flur, Gefilde; Stätte: acc. sg. wang 93. 225. wong 1414. 2410. 3074. dat. sg. wange 2004. wonge 2243. 3040. acc. pl. wongas 2463. — Compos, frecco-. grund-, medo-, sæ-wang.

wang-stede st. m. locus campestris; Platz, Ort: dat. sq. wong-stede

2787

wan-hŷd (für -hygd) st. f. Sorglosigkeit: Gefühl des Sicherseins: dat. pl. for his wonhýdum 434.

wanian sw. v. 1) intrans. abnehmen, schwinden: inf. bå bät sweord ongan . . wanian 1608. — 2) c. acc. abnehmen machen, mindern: praet. sq. hê tô lange leóde mîne wanode *1338*.

ge-wanian sw. v. abnehmen, sich mindern: part. praet. is min fletwered . . . gewanod 477.

wan-sælig adj. des Glückes baar; heillos: nom. sg. wonsælig wer von Grendel 105.

wan-sceaft st. f. Zustand des Mangels. Elend: acc. sq. wonsceaft 120. warian sw. v. c. acc. einnehmen, besetzt halten, besitzen: prs. sg. III. bær hê hæðen gold warað (der Drache) 2278. plur. III. hîe (Grendel und seine Mutter) dygel lond warigeab 1359, praet. sq. (Grendel) goldsele warode 1254. (Cain) wêsten warode 1266.

warob st. m. Gestade: dat. sg. tô waroče 234. acc. pl. wide waročas

waru st. f. Gesamtheit der Bewohner, Einwohnerschaft, Gemeinde; im Compos. land-waru.

wå interj. wehe: wa bio bæm be ...

wehe dem, der . . 183. wasu st. f. Weg, Reise; im Compos. gamen-wâðu.

wag st. m. Wand, Mauer: dat. sg. on wâge 1663. dat. pl. äfter wâgum längs den Wänden 996.

wanian sw. v. weinen, klagend schreien, heulen: c. acc. inf. gehyrdon . . . sår wånigean helle häfton sie hörten den von der Hölle gefesselten den Schmerz laut klagen, im Schmerze heulen 788.

wat s. witan.

wäccan sw. v. Wache halten, wachen: part. praes. wäccende 709. 2842. acc. sg. masc. wäccendne wer 1269. — s. wacian.

wäcnan st. v. wach werden, erwachen, erstehen: inf. 85. — praet. sg. panon (von Cain) wôc fela geósceaftgasta 1266. Aehnlich 1961. — plur. pwm feówer bearn . . . in worold wôcun 60.

on-wäcnan st. v. 1) erweckt werden, erwachen: praet. sg. bå se wyrm onwôc als der Drache erwachte 2288. 2) erweckt werden, erzeugt werden: praet. sg. him onwôc heâh Healfdene 66. plur. onwôcon 111.

wäd st. n. die zu durchschwimmende Meerflut; Flut, Meerstrom überhaupt: nom. pl. wado weallende 546. wadu weallendu 581. gen. pl. wada 508.

wäfre adj. wabernd, hin und her zuckend wie die Flamme; daher einerseits gespenstig, ohne feste körperliche Gestalt: nom. sg. wälgsost wäfre von Grendels Mutter 1332. Andrerseits dem Verlöschen nahe: sum Tode geneigt: nom. sg. wäfre môd 1151. him wäs geômor sefa, wäfre ond wälfüs 2421.

be-wägnan sw. v. darbieten: part. praet. him wäs... freóndlaðu wordum bewägned 1194.

wäl st. n. die Toten des Schlachtfeldes, Gesamtheit der in der Schlacht
Gefallenen: acc. sg. wäl 1213. 3028,
blodig wäl 448. 0556 on wäl crunge
oder als Leiche fiele, in den Tod
sänke 636. dat. sg. sume on wäle
crungon Manche waren in dem unglücklichen Kampfe gefallen 1114.
dat. sg. in dem Eigennamen in
Frês-wäle 1071. Als Plur. nom.
walu 1043.

wäl-bed st. n. Totenbett, Leichenlager: dat. sg. on wälbedde 965.

wäl-bend st. f. Todesfessel: acc. sg. oder plur. wälbende . . handgewriöene 1937.

wäl-bleát adj. elend zum Tode: acc. sq. wunde wälbleáte 2726.

wäl-dest st. m. Tod auf dem Schlachtfelde, gewaltsamer Tod: nom. sg. 696. wäl-dreotr st. m. Blut der im Kampfe Erschlagenen: instr. sg. wäldreore 1632. wäl-fah adj. gefärbt vom Blute der Erschlagenen, blutgefärbt: acc. sg. wälfågne winter 1129.

wäl-fæhö st. f. tötliche Feindschaft: gen, pl. wälfæhöa 2029.

wäl-feall st. m. (Hinfall als Erschlagener) Mord, Untergang: dat. sg. tô wälfealle 1712.

wäl-füs adj. zum Tode geneigt, d. h. voll Ahnung des Todes im Kampfe: nom. sg. 2421.

wäl-fyllo f. reiche Beute an Erschlagenen: dat. sg. mid þære wälfylle (nämlich mit den Leichen der dreiszig Männer, die Grendel allnächtlich in Heorot raubte) 125. gen. plur. wälfylla 3155.

wäl-ffr st. n. 1) todbringendes Feuer: instr. sg. wälffre (vom Feuerspeien des Drachen) 2583. — 2) leichenverzehrendes Feuer, Leichenbrand: gen. pl. wälffra mæst 1120.

wäl-gwst st. m. todbringender Geist, von Grendel und seiner Mutter: nom. sg. wälgwst 1332. acc. sg. bone wälgwst 1996.

wäl-hlem st. m. Todesstreich: acc. sq. wälhlem bone 2970.

wälm st. m. Wallen, Wogen, Gesprudel: nom. sg. þære burnan wälm 2547. gen. sg. þäs wälmes der Brandung 2136. — Compos. cearwälm.

wäl-niö st. m. tötliche Feindschaft: nom. sg. 3001. dat. sg. äfter wälniöe 85. nom. pl. wälniöas 3066. wäl-rap st. m. Fessel der Flut, d. i.

wäl-rap st. m. Fessel der Flut, d. i. das Eis: acc. pl. wälrapas 1611. (cf. wäll, wel, wyll, Quelle, Flut; — leax sceal on wäle mid sceote scriban, Gnom. Cott. 39.)

wäl-ræs st. m. todbringender Angriff, Schlachtsturm: nom. sg. 2948. dat. sg. wälræse 825. 2532.

wäl-rest st. f. Leichenlager, Todbett: acc. sg. wälreste 2903.

wäl-rêc st. m. todbringender Qualm: acc. sg. wôd þå þurh þone wälrêc 2662.

will-reaf st. n. Beute von den im Kampfe Gefallenen, Schlachtbeute: acc. sg. 1207.

wäl-réów adj. schlachtkühn: nom. sg. 630.

wäl-sceaft st. m. todbringender Schaft, Speer: acc. pl. wälsceaftas 398. will-seax st. n. todbringendes Messer. Schlachtmesser: instr. sq. wällseaxe 2704.

wäl-slyht st. m. tödlicher Kampf: gen. pl. wälslihta Finnsb. 28.

wäl-steng st. m. Schlachtspeer: dat. sq. on bæm wälstenge 1639.

wäl-stow st. f. Walstatt: dat. sg. wälstôwe 2052, 2985.

wästm st. m. Wachstum: Form, Gestalt: dat. sq. on weres wästmum in Manns Gestalt 1353.

wäter st. n. Wasser: nom. sq. 93. 1417, 1515, 1632, — acc. sq. wäter 1365, 1620. deóp wäter (das Meer) 509. 1905. ofer wid water (ubers Meer) 2474. dat. sq. äfter wätere (längs des Grendelmeeres) 1426. under wätere (auf dem Meeresgrunde) 1657. Als instr. wätere 2723. wätre 2855. gen. sg. ofer wäteres hrycg über des Wassers Rücken (d. i. übers Meer) 471. on wäteres sht 516. burh wäteres (des Meeres) wylm 1694. Mit instrumentaler Bedeutung wäteres weorpan mit Wasser bewerfen 2792.

wäter - egesa st. m. Schrecken des Wassers, d. i. hier die grause Meerflut: acc. sg. wäteregesan 1261.

wäter-95 st. f. Wasserwoge, Meereswoge: dat. pl. wäterfoum 2243. wæd st. f. Kleid, Gewand; in den

Compos. here-, hilde-wæd.

ge-wæde st. n. Kleidung, vorzüglich Kampfrüstung: acc. pl. gewædu 292. — Compos. eorl-gewæde.

wæg st. m. Welle, Flut: acc. sg. wêg 3133.

wæg-bora sw. m. Wellenbringer, d. i. Schwimmer (weil er durch seine Bewegung die Wellen gleichsam vor sich her trägt): nom, sq. wundorlic wægbora von einem Seeungeheuer 1441.

wæg-flota sw. m. Flutsegler, Seefahrzeug: acc. sg. wêgflotan 1908.

wæg-holm st. m. das wellengefüllte Meer: acc. sg. ofer wagholm 217.

wroge st. n. Schaale, Kanne: acc. sg. fæted wæge 2254. 2283. — Compos. ealo-, lîŏ-wæge.

wæg-libend part. über die Wellen schiffend, Seefahrer: dat. pl. wæglîŏendum 3160.

wæg-sweord st. n. wuchtiges Schwert: acc. sg. 1490.

wæn st. m. Wagen: acc. sg. on wæn 3135.

wæpen st. n. Waffe; Schwert: nom. sq. 1661, acc. sq. weepen 686, 1574. 2520. 2688. instr. wæpne 1665. 2966. gen. wæpnes 1468. - acc. pl. wæpen 292. dat. wæpnum 250. 331. 2039. 2396. — Comp. hilde-, sigewænen.

wmpned-man st. m. Krieger, Mann: dat. sg. wæpnedmen 1285.

wær st. f. Bündnis, Vertrag: acc. sg. wære 1101. Hut, Schutz: dat. sg. on freán (on bas waldendes) wære in Gottes Hut 27, 3110. — Compos. frioŏo-wær.

wæsma sw. m. wilde Heldenkraft: im Compos. here-wæsma.

web st. n. gewebte Tapete: nom. pl. web 996.

webbe sw. f. Weberin; im Compos. frecou-webbe.

weccan, weccean sw.v.c. acc. wecken, ermuntern, anregen: inf. wigbealu weccean Kampfübel wecken, Feindschaft herauf beschwören 2047, nalles hearpan swêg (sceall) wîgend weccean nicht wird der Harfe Klang die Krieger wecken 3025. ongunnon þå.. bælfýra mæst wîgend weccan die Krieger begannen da der Leichenfeuer grösztes zu entzünden 3145. praet. sg. wehte hine wätre (Wîglâf) regte ihn (Beówulf) mit Wasser an (wollte ihn durch Besprengung mit Wasser ins Leben zurückrufen) **2855**.

tô-weccan sw. v. erregen: praet. pl. hû bâ folc mid him (unter einander) fæhöe tôwehton 2949.

wed st. n. Pfand, Unterpfand: dat. sg. hyldo tô wedde zum Unterpfande seiner Huld 2999.

weder st. n. Wetter, Witterung: acc. pl. wuldortorhtan weder 1137. gen. pl. wedera cealdost 546.

ge-wef st. n. Gewebe: acc. pl. wîgspêda gewiofu (das Geschick der Schlacht wird von den Walkyrien gewebt, cf. Nialssaga 158) 698.

weg st. m. Weg: acc. sg. on weg hinweg, fort, weiter 264. 764. 845. 1431. 2097. gyf bû on weg cymest wenn du davon kommst (d. h. heil vom Kampfe mit Grendels Mutter) 1383. on wäg Finnsb. 43. - Comp. feor-, fold-, forő-, wîd-weg.

wegan st. v. c. acc. tragen, bringen; haben, mit sich führen: conj. näh hwä sweord wege ich habe Keinen, der das Schwert führe 2253. nalles (sceall) eorl wegan mäööum tö gemyndum das Kleinod zur Erinnerung tragen 3016. — praet. sg. hä þä frätwe wäg. . . ofer ýöa ful (trug den Schmuck übers Meer) 1208. wälseaxe . Þät hå on byrnan wäg 2705. heortan sorge wäg trug Herzenskummer 2465. Aehnl. 152. 1778. 1932. 2781.

ät-weganst.v.auferre: syööan Hâma ätwäg tô þære byrhtan byrig Brôsinga mene seitdem Hâma aus der glänzenden Burg das Brôsingenhalsband davon trug 1199.

ge-weganst.v.(altn.wega)kämpfen: inf. þê hê wið þâm wyrme gewegan sceolde 2401.

wel adv. 1) wol, gut, auf gute Weise:
wel bib pæm pe . . . wol dem, der
. . ! 186. så pe wel penceb der
wol denkt 289. Aehnl. 640. 1046.
1822. 1834. 1952. 2602. well 1952.
2163. 2813. — 2) sehr, viel: Geat
ungemetes wel . . restan lyste den
Geaten lüstete es ungemein zu
ruhen 1793. — 3) wol, fürwahr
2571. 2856.

wela sw. m. Gut, Habe, Besitz; in den Compos. ær-, burh-, hord-, mâŏŏum-wela.

wel-hwyle pron. indef. quivis: gen. pl. welhwylera wilna 1345. — c. gen. part.: nom. sg. witena welhwyle 264. — Ohne denselben substantivisch: acc. neutr. welhwyle 875.

welig adj. reich, mit Ueberflusz ausgestattet: acc. sg. wîcstede weligne Wægmundinga 2608.

wel-pungen part. pract. (im Gemüte) wolgediehen, reifer Denkart, hoch-sinnig: nom. sg. Hygd (wäs) swide geong, wis, welhungen 1928.

wenian sw. v. gewöhnen, an sich ziehen, ehren: conj. praet. bät ... Folcwaldan sunu ... Hengestes heap hringum wenede 1092.

be-(bi-)wenian sw. v. bewirten, pflegen: praet. sg. mäg päs ponne of pyncan peoden Heasobeardna...ponne hê mid fæmnan on flett gæs, dryhtbearn Dena dugusa biwenede das kann wol misfallen dem Kriegsherrn der Heavobearden, ... wenn er mit der Frau in den Saal geht, (während) ein edler Spross der Dänen die Ritter bewirtete (ihnen den Trunk reichte) (vergl. 494 ff.) 2036. — part. praet. nom. plur. wæron hêr tela willum bewenede 1822:

wendan sw. v. wenden, kehren: prs. sg. III. him eal worold wendeð on willan die ganze Welt kehrt sich ihm zu Willen 1740.

ge-wen dan sw. v. c. acc. 1) wenden, umwenden: praet. sg. wicg gewende wante das Rosz 315. — 2) intrans. sich wenden, sich verändern: inf. wå biö þæm þe sceal . . fröfre ne wênan, wihte gewendan wehe dem . . der keinen Trost hoffen, auf keine Weise sich verändern (die Hölle verlassen) wird 186.

on-wendansw.v.(entwenden)beseitigen, abwenden: a) c. acc.:inf. ne mihte snotor häled weán onwendan 191.

— b) intransitiv: sibb æfre ne mäg wiht onwendan pâm pe wel penced (in dem der wohl denkt, kann die Liebe zum Blutsfreunde auf keine Weise beseitidt werden) 2602.

wer st. m. Mann, Held: nom. sg. (Grendel) 105. acc. sg. wer (Beówulf) 1269. gen. sg. on weres wästmum in Mannes Gestalt 1353. — nom. pl. weras 216. 1223. 1234. 1441. 1651. dat. pl. werum 1257. gen. pl. wera 994. 1732. 3001. we ora 2948.

wered st. n. (als adj. süss) eine Art Bier, wahrscheinlich Bier ohne Hopfen oder Eichenschälhols: acc. sg. scîr wered 496.

were-feohte sw.f. Kampf zur Abwehr, Verteidigungskampf: dat. plur. for werefyhtum (fere fyhtum MS.) 457. werhoo f. Acht, Friedlosigkeit, Ver-

dammnis: acc. sg. bû in helle scealt werhoo dreogan 590.

werian c. acc. wehren, schützen, verteidigen: prs. sg. III. beaduscrûd.. pät mîne breost weres 453. — inf. wit unc wis hronfixas werian põhton 511. — part. praes. gen. pl. wergendra tõ lýt zu wenig der Schützer 2883. — praet. wälreáf werede schützte die Beute der Schlacht 1206. se hwîta helm hafelan werede der glänzende Helm

beschirmte das Haupt 1449, plur. hafelan weredon 1328. - part. praet. nom. pl. gê . . byrnum werede ihr Brünnbewehrten 238, 2530.

be-werian sw. v. schützen, verteidigen: praet. plur. bät hie . . leóda landgeweore lâðum beweredon scuccum ond scinnum dasz sie der Leute Landesbau (den Hof Hrôbgârs) vor Unholden und Dämonen hösen schützten 939.

werig adj. geächtet, friedlos: gen. sg. wergan gastes (Grendels) 133. (des Verführers im Innern, des Teufels) 1748.

werod, weorod st. n. Schaar streitbarer Männer, Kriegerschaar: nom. sa. werod 652. we orod 290, 2015. 3031. acc. sq. werod 319. dat. instr. sq. weorode 1012, 2347, werede 1216, gen. sg. werodes 259. — gen. pl. wereda 2187. weoroda 60. — Compos. eorl-, flet-werod.

werod-ræden st. f. Angehörigkeit zur Kriegerschaar, Gefolgschaftsverhältnis: gen. sg. worodrædenne

(worold- MS.) 1143. wer-peod st. f. Volk; Menschheit: dat. sg. ofer werbeóde 900.

wesan verb. sein; prs. sg. I. ic eom 335. 407. II. þû eart 352. 506. III. is 256. 272. 316. 343. 375. 473 u. ö. nû is bînes mägenes blæd âne hwîle nun währt die Fülle deiner Kraft eine Zeit lang 1762. vs 2911, 3000, 3085, plur. I. wê synt 260. 342. II. syndon 237. 393. III. syndon 257. 361. 1231. synt 364. sint 388. - conj. praes. sîe 435. 683 u. ö. sŷ 1832 u. ö. sig 1779 u. ö. — imp. sa. II. wes 269. 407. 1171. 1220. 1225 u. ö. - inf. wesan 272. 1329, 1860, 2709 u. ö. Der Inf. wesan musz zuweilen ergänzt werden: nealles Hetware hrêmge borfton (sc. wesan) fêŏewîges 2364. Aehnl. 2498. 2660. 618. 1858. part. prs. wesende 46. dat. sg. wesendum 1188.

praet. sg. I. III. wäs 11. 12. 18. .36. 49. 53 u. ö. wäs on sunde war im Schwimmen, schwimmend 1619. Aehnl. 848. 850. 971. 982. 1293. Periphrastisch: wäs secgende für sæde 3029. — II. wære 1479 u. ö. — plur. wæron 233. 536.

544 u. ö. wæran mit reflexivem him 2476. — conj. praes. wære 173. 203. 594. 946 u. ö. periphrast. myndgiend wære (für myndgie) 1106. Mit der Negation contrahierte Formen des Verbums: nis = ne is 249, 1373 etc. näs = ne wäs 134, 1300, 1922, 2192 etc. (gegen uncontrahiertes ne wäs 890. 1472.)  $n \approx ron = ne w \approx ron 2658$ .  $n \approx re$ 

wê pron. pers. wir 942, 959, 1327. 1653. 1819. 1820 u. ö.

= ne wære 861, 1168, - s. cniht-

wêg s. wæg.

wesende.

wen st. f. Erwartung, Hoffnung: nom. sq. 735, 1874, 2324, nû is leódum wên orleghwîle (gen.) nun hat das Volk Kriegszeit zu erwarten 2911. acc. sq. bäs ic wên häbbe wie ich hoffe, erwarte 383. Aehnlich bas be ic (wên) hafo 3001. wên ic talige 1846. dát. pl. bega on wênum in der Erwartung von beidem (schwankend im Glauben an den Tod und die Zurückkunft Beówulfs)

2896. — s. or-wêna. wênan sw. v. erwarten, hoffen, sich eines Dinges versehen; 1) absolut: prs. sg. I. þäs ic wêne wie ich hoffe 272. swâ ic þê wêne tô wie ich dir zu hoffe (Beów. hofft, es werde der letzte Tag sein, an dem Hrôsgâr Weh erdulden musz) 1397. - 2) c. gen. oder acc.: prs. sq. I. bonne wêne ic tô bê wyrsan gebingea 525, ic bær heaðufýres hâtes wêne 2523. III. säcce ne wêneð tô Gâr-Denum versieht sich keines Kampfes von den Geerdänen 601. inf. (beorhtre bôte) wênan (auf glänzende Busze) rechnen 157. praet. plur. bäs ne wêndon ær witan Scyldinga, bät . . . das erwarteten einst die Räte der Scyldinge nicht, dasz . . . 779. þät hig þäs äðelinges eft ne wêndon, þät hê . . . sêcean cwôme dasz sie sich nicht wieder des Ritters versahen, dasz derselbe . aufzusuchen käme 1597. 3) c. inf.: praet. sg. wênde 934. wênde þäs yldan er hoffte es hinauszuschieben 2240. — 4) Mit abhäng. Satze: prs. sg. I. wêne ic bät . . . 1185. wên' ic bät . . . 338. 442. praet. sg. wênde 2330. plur. wêndon 938. 1605.

wêrig adj. mûde, entkräftet; c. gen.: nom. sg. siões wêrig ermûdet vom Wege 579. dat. sg. siões wêrgum 1795. — c. instr.: acc. pl. wundum wêrge die von Wunden matten 2938. — Comp. deáb-, fyl-, gûb-wêrig.

ge-wêrigean sw. v. ermüden, ermatten: part. pract. gewêrgad 2853.

werig-mod adj. animo defessus: nom. sq. 845. 1544.

weste adj. wüst, unbewohnt: acc. sg. winsele westne 2457.

wêsten st. n. Wüste, unbewohnte Stätte: acc. sg. wêsten 1266.

wêsten st. f. Wüste: dat. sg. on bære wêstenne 2299.

weal st. m. 1) Wall, Damm, Schanze:
dat. instr. sg. wealle 786. 892. 3163.
gen. sg. wealles 2308. — 2) hohes
Ufer der See: dat. sg. of wealle
229. acc. pl. windige weallas 572.
12°5. — 3) Mauer oder Wand eines
Gebäudes: acc. sg. wib bäs recedes
weal 326. dat. sg. be wealle 1574.
Daher auch die Felsenwände der
Drachenburg (cf. Halle Heorot
S. 59) sowohl die innern als die
äuszern: dat. wealle 2308. 2527.
2717. 2760. 3061. 3104. gen. wealles
2324. — Compos. bord-, eorö-, sæ-,
scyld-weal.

ge-weale st. n. das Wälzen, Wogen: acc. sg. ofer ŷŏa geweale 464.

ge-weald st. n. Macht, Gewalt: acc. sg. on feonda geweald in die Macht der Feinde 809. 904. Aehnl. 1685.
— geweald âgan, häbban, âbeodan (c. gen. object.) Gewalt über etwas haben, entbieten etc. 79. 655. 765. 951. 1088. 1611. 1728. — dat. pl. mid gewealdum, parallel sylfes willum im folgenden Verse 2223, vgl. d. Anm. s. on-weald.

wealdan st. v. walten, regieren, Macht haben; schalten, verfahren; a) absolut oder mit abhäng. Satze: inf. gif hê wealdan môt wenn er so verfahren kann 442. þwr hê . . wealdan môste swâ him Wyrd ne gescrâf wo er . . verfahren muste, wie ihm Wyrd nicht beschieden hatte 2575. part. waldend (Gott) 1694. dat. wealdende 2330. gen. waldendes 2293. 2858, 3110.

b) Mit instr. oder dat.: inf. pam wæpnum wealdan über die Waffen Gewalt haben, sie führen 2039. Geátum wealdan die Geáten regieren 2391. beáhhordum wealdan der Ringschätze walten, sie hüten 2828. wälstöwe wealdan der Walstatt walten, das Schlachtfeld behaupten 2985. praet. sg. weöld 465. 1058, 2380. 2596. þenden wordum weöld wine Scyldinga während der Freund der Scyldinge der Gebote waltete, d. h. befahl, regierte 30. — plur. weöldon 2052.

c) c. gen.: prs. sg. I. þenden ic wealde widan rices 1869. part. wuldres wealdend (waldend) 17. 183. 1753. ylda waldend 1662. waldend fira 2742. sigora waldend 2876: Bezeichnungen Gottes. — praet. sg. weold 703. 1771.

ge-wealdan st. v. walten, ordnen; mächtig sein; a) c. acc.: praet. sg. hâlig god geweold wîgsigor 1555. — b) c. dat.: cyning geweold his gewitte (war seiner Sinne mächtig) 2704. — c) c. gen.: inf. hê ne mihte nô . . . wæpna gewealdan 1510.

ge-wealden part. praet. unterworfen, unterjocht: acc. pl. gedêb him swâ gewealdene worolde dælas 1733.

weallan st. v. 1) wallen, wogen, von der Meerflut: part. prs. nom. pl. wadu weallende (weallendu) 546. 581. nom. sq. brim weallende 848. praet. sg. weól 515. 850. 1132. weóll 2139. — 2) bildlich vom Innern des Menschen wogen, bewegt sein: praes. pl. III. syööan Ingelde weallad wälnidas den Ingeld bewegt dann tötlicher Hasz 2066. part. praes. weallende 2465. - praet. sg. hreðer inne weóll *es wogte ihm in* der Brust, sein Herz ward bewegt 2114. hrečer æčme weóll die Brust (des Drachen) wogte vom Schnaufen 2594. breóst innan weóll þeóstrum geboncum 2332. Aehnlich weóll 2600. 2715. 2883.

weall-elif st. n. Klippe am Meeresufer: acc. sg. ofer weallclif 3133. weallian sw. v. wallen, umherstreifen: part. praes. weallende im Compos.

heoro-weallende.

weard st. m. Wart, Hüter; Besitzer: nom. sg. weard Scyldinga (der Grenswart der Dänen) 229. weard 286. — 2240. se weard, sawele hyrde 1742. Der König heiszt beáhhorda weard 922. rîces weard 1391. folces weard 2514. Der Drache weard 3061. weard unhióre 2414. beorges weard 2581. — acc. sg. weard 669. (den Drachen) 2842. beorges weard (den Drachen) 2525. 3067. — Compos. bât., êŏel., gold., heáfod., hord., hýŏ., land., rên., sele., yrīc-weard.

weard st. m. Besitz (Dietrich bei Haupt XI. 415); im Compos. eoroweard.

weard st. f. Wacht, Warte: acc. sg. wearde healdan 319. wearde heold 305. — Comp. æg-weard.

weard adj. -wärts; in den Compos.

and-, innan-, ût-weard.

weardian sw. v. c. acc. 1) hüten, bewachen, halten: inf. to lifwrate lâst weardian die Spur zu hüten zu seiner Lebensbergung (als Zeichen zu dienen von Grendels Flucht) 972. praet. sa. him sió swiðre swaðe weardade hand on Hiorte die rechte Hand hütete in Heorot seine Spur (diente als Zeichen seiner vorigen Anwesenheit) 2099. — sg. für plur. hŷrde ic bät bâm frätwum feówer meáras lungre gelîce lâst weardode (dasz den Kostbarkeiten wier völlig gleiche Rosse auf dem Fusze folgten) 2165. — 2) einnehmen. besetzt halten, bewohnen: praet. sa. fifelcynnes eard . . . weardode bewohnte die Stätte des Riesengeschlechtes 105. reced weardode unrîm eorla eine Unzahl von Rittern hielt den Saal besetzt 1238, plur. þær wê gesunde säl weardodon **2076**.

wearh st. m. der Wolf; der Geächtete, Friedlose; im Compos. heorowearh.

wearn st. f. 1) Wehrung, Weigerung, Versagung: acc. sg. wearne 366. — 2) Warnung, s. un-wearnum.

weaxan st. v. wachsen, zunehmen: prs. sg. III. of pat him on innan oferhygda dæl weaxef bis ihm im Innern der Dünkel wächst 1741. inf. weaxan 3116. praet. sg. weóx 8. ge-weaxan st. v. heranwachsen: praet. sg. of pat seó geogof geweóx 66. — geweaxan tô... zu etwas werden, zu etwas gereichen: praet. sg. ne geweóx hê him tô willan 1712.

weá sw. m. Wehe, Uebel, Unglück: nom. sg. 937. acc. sg. weán 191. 423. 1207. 1992. 2293. 2938. gen. pl. weána 148. 934. 1151. 1397. Finnsb. 25.

weá-dæd st. f. unheilvolle, jammervolle Tat: nom. pl. weádæda Finnsh, 8.

weá-lâs st. f. was das Unglück übrig gelassen hat: acc. pl. þå weáláfo die Unglückstrümmer 1085. 1099.

weá - spel st. n. Unglücksbotschaft: dat. sq. weáspelle 1316.

aat. sg. weaspelle 1316.

weore st. n. 1) Werk, Tat, Arbeit:
acc. sg. 74. (Kampftat) 1657. instr.
sg. weorce 1570. dat. pl. weorcum
2097. wordum nê (ond) worcum
(weorcum) 1101. 1834. gen. pl.
worda ond worca 289. — 2) Mühe,
Leid, Trübsal: acc. sing. bäs gewinnes weorc Trübsal für die Verfolgung 1722. dat. pl. adverbial
weorcum mit Mühe 1639. — Comp.
beado-, ellen-, heado-, niht-weorc.

beado-, ellen-, heado-, niht-weorc. ge-weorc st. n. 1) Werk, Tat, Arbeit: nom. acc. sg. 455. 1563. 1682. 2718. 2775. gen. sg. geweorcs 2712. — Compos. ær-, fyrn-, gûb-, hond-, nîb-geweorc. — 2) Festung, Burg; im Compos. land-geweorc.

weoree adj. schmerzlich, bitter: nom. sq. 1419.

weord st. n. Gut, Kostbarkeit, Schmuck: dat. sg. weorde 2497.

weord adj. wert, hochgeachtet: nom.
sg. weord Denum ädeling der den
Dänen werte Edeling (Beówulf)
1815. — Compar. nom. sg. hät he
syddan wäs . . mådme by weordra
um so angesehener durch das
Kleinod 1903. — cf. wyrde.

weordan st. v. 1) werden: prs. sg. III. beholen weorded wird verborgen 414. underne weorded wird unverholen, bekannt 2914. Aehnl. pl. III. weordad 2066. wurdad 282. inf. weordan 3179. wurdan 808. — praet. sg. I. III. weard 6. 77. 149. 409. 555. 754. 768. 819. 824 u. ö. plur. wurden 228. — conj. praet. wurde 2732.

2) inf. tô frôfre weorðan zum Troste werden 1708. — pruet. sg. wearð hê Heaðolâfe tô handbonan 460. Aehnlich wearð 906. 1263. ne wearð Heremôd swâ (scil. tô frôfre) eaforum Ecgwelan 1710. pl. wurdon

3) praet, sg. þät hê on fylle wearð dasz er zu Falle kam 1545.

4) werden, geschehen, sich ereignen: inf. unc sceall weoroan. swâ unc Wyrd geteóð uns beiden wird geschehen, wie uns Wurd es fügt 2527. burh hwät his worulde gedâl weoroan sceolde 3069. praet. sg. bå bær sôna wearð edhwyrft eorlum da ward alsbald den Rittern Wiederkehr (der früheren Gefahren) 1281.

ge-weord an st. v. 1) werden: praet. sq.gewearo 3062. part. praet. cearu was geniwod geworden erneut worden 1305. swâ ûs geworden is 3079. — 2) fertig werden, zu Ende kommen, c. gen.: inf. bat bû . . . lête Sûŏ-Dene sylfe geweoroan gûŏe wið Grendel dasz du die Dänen im Kampfe mit Grendel selbst fertia werden lieszest 1997. Vgl. d. Anm. - 3) impers. c. gen. rei et acc. pers. scheinen, dünken: praet. sg. ba bäs monige geweard bat . . . da dauchte es manchen, dasz . . . 1599. – part. praet. hafað þäs geworden wine Scyldinga, rîces hyrde, ond pät ræd talas, þät hê . . es hat dem Freunde der Scyldinge, dem Hüter des Reiches, so geschienen und das hält er für einen Gewinn, dasz er . . 2027.

weord - ful adj. höchst angesehen, ruhmvoll: nom. sg. weorofullost 3100.

weordian sw. v. ehren, zieren: praet. sg. þær ic... þîne leóde weorðode weorcum da zierte ich dein Volk durch meine Taten 2097, conj. praet. (bät hê) ät feohgyftum . . . Dene weoroode (dasz er) beim Gabenspenden die Dänen ehrte (beschenkte) 1091.

ge-weordian,-wurdian sw. v. zieren, schmücken: part. praet. hyre syööan wäs äfter beahbege breost geweorŏod 2177. wæpnum geweorŏad 250. since geweoroad 1451. wigge [ge]weoroad 1784. Aehnlich gewuroad 331. 1039. 1646. wîde geweorood weithin angesehen, berühmt 1960.

weord-lice adv. würdiglich, ausgezeichnet: comp. wurölicor Finnsb. 37. superl. weorolicost 3163.

2204. — Conj. praet, sq. II. wurde | weord-mynd st. f. Würde, Ehre, Zier nom. sq. 65. acc. sq. geseah bâ eald sweord .... wigena weoromynd sah da ein altes Schwert, der Krieger Zier 1560. - dat. instr. plur. weoromvndum 8. tô woromvndum 1187. gen. pl. weorðmynda dæl 1753.

weordung st. f. Schmuck, Zier; in den Compos, breóst-, hâm-, heoro-,

hring-, wig-weoroung. weorod s. werod.

weorpan st. v. 1) werfen, fortwerfen, c. acc.: praet. sq. wearp bâ wundenmæl wrättum gebunden vrre ôretta, þät hit on eorðan läg (der erzürnte Kämpfer schleuderte das Schwert fort) 1532. — 2) um sich werfen, auswerfen, c. instr.: praet. sg. beorges weard . . . wearp wälfŷre warf mit tötlichem Feuer um sich 2583. - 3) bewerfen: hê hine eft ongon wäteres (instrumentaler gen.) weorpan begann wieder ihn mit Wasser zu bewerfen 2792.

for-weorpan st. v. c. acc. verwerfen. verschleudern: conj. praet. bat hê gênunga gûðgewædu wrâðe forwurpe dasz er zweifellos die Kriegsgewänder schnöde verschleuderte (an Unwürdige hingab) 2873.

ofer-weorpan st. v. sich über-

schlagen, straucheln: praet. sq. oferwearp bâ..wigena strengest 1544. weotian, witian sw. v. bestimmen. festsetzen, besorgen: part. praet.

witod Finnsb. 26. acc. pl. wälbende weotode *1937*.

be-weotian, -witian sw. v. c. acc. worauf Acht haben, beachten, besorgen: prs. plur. III. bewitiao 1136. — praet. sg. þegn . . sê þe . ealle beweotede begnes bearfe der für alle Bedürfnisse eines Ritters sorate 1797, draca sê be . . hord beweotode einen Schatz hütete 2213. — ausführen, unternehmen: prs. pl. III. þå... oft bewitigað sorhfulne síð on seglráde 1429.

wicg st. n. Rosz, Reitpferd: nom. sg. 1401. acc. sg. wicg 315. dat. instr. sq. wicge 234. on wicge 286. acc. plur.wicg 2175, gen. plur. wicga 1046. ge-widor st. n. Ungewitter, Sturm: acc. pl. låð gewidru feindliche Unwetter 1376.

wib praep, c. dat, und acc, mit der Grundbedeutung der Zweiteilung und des Gegensätzlichen: 1) c. dat. gegen, wider: þå wið gode wunnon gegen, water: pa wio gode wathlen.
113. âna (wan) wiŏ eallum 145.
ymb feorh sacan, lâŏ wiŏ lâŏum
440. Aehnl. 426. 439. 550. 2372.
2521. 2522. 2561. 2840. 3005. pät him holtwudu . . helpan ne meahte, lind wið lîge 2342. hwät . . . sêlest wære wið færgryrum tô gefremmanne 174. bät him gastbona geóce gefremede wið þeódþreáum 178. wið rihte wan übte Feindschaft gegen das Recht 144. häfde . . . sele Hrôögâres genered wiö nîŏe hatte . . den Saal H.'s wider die Feindschaft gerettet, vom Streite erlöst 828. (him dyrne langað . . .) beorn wið blode (es sehnt sich heimlich . . .) der Mann widers Blut (Hrôdaar sehnt sich nach dem ihm nicht blutsverwanten Beówulf) 1881. sundur gedælan lîf wîð lîce (das Leben vom Leibe lösen) 2424. - streámas wundon sund wîð sande die Strömungen kräuselten das Meer wider den Strand, an den Strand an 213. lîgŷŏum forborn bord wiŏ ronde (rond MS.) von den Flammenwogen verbrannte der Schild bis an den Rand 2674. holm storme weól, won wið winde die Meerflut wogte, kämpfte wider den Sturm (die erregte Flut bäumte sich auf gegen den Sturm) 1133. Aehnl. hiora in ânum weóll sefa wið sorgum in einem von ihnen wogte das Hers gegen die Bekümmernis (ward von der auf ihn eindringenden Be-kümmernis bewegt) 2601. pät hire wiö healse heard grapode dasz ihr gegen den Hals das harte (Schwert) griff, in den Hals schnitt 1567.

2) c. acc. a) gegen, wider: wan wib Hröbgår kämpfte gegen Hr. 152. wib feonda gehwone 294. wib wråb werod 319. Achnl. 540. 1998. 2535. hine hålig god üs onsende wib Grendles gryre 384. þät ic wib hone gübflogan gylp ofersitte dasz ich mich der Trotzrede enthalte wider den zum Kampfe fliegenden 2529. ne wolde wib manna gehwone... feorhbealo feorran wollte das Lebensübel wider keinen der Männer einstellen 155. ic þå leóde wåt gê

wið feónd gê wið freónd fäste geworhte fest wider Feind wie Freund 1865. heóld heáhlufan wið häleða brego hielt hohe Liebe gegen den Fürsten der Helden 1955, wis ord ond wið ecge ingang forstôd wehrte den Eingang wider Spitze und Schneide 1550. — b) gegen, an etwas: setton side scyldas . . wið bäs recedes weal gegen die Wand des Saales 326, wið eorðan fäðm (eardodon) im Schosz der Erde 3050. wið earm gesät (stützte sich auf den Arm) 750. Aehnl. stíðmód gestôd wið steapne rond 2567. [wið duru healle edde] gieng gegen (bis an) die Tür der Halle 3089. wid Hrefnawudu in der Gegend des Rabenholzes 2926, wið his sylfes sunu setl getæhte wies mir den Sitz an beim eigenen Sohne 2014. - c) gegen, mit (von zwei contrahierenden Teilen): bät hie healfre geweald wið Eotena bearn âgan môston dasz sie die Gewalt über die halbe (Halle) haben sollten gegenüber den Eoten (welche die andre Hälfte hatten) 1089. þenden hê wið wulf wäl reáfode während er mit dem Wolfe die Walstatt plünderte 3028.

3) abwechselnd mit dat. und acc. gegen, wider: nû wiö Grendel seel, wiö pâm âglæcan, âna gohêgan ping wiö pyrse 424—426.
— an, bei: gesät på wiö sylfne... mæg wiö mæge 1978—79.

wiber-gyld st. n. Vergeltung: nom. sq. 2052. — Vgl. d. Anm.

wiber - rähtes adv. gen. dagegengerichtet, gegenüber 3040.

wibre st. n. Widerstand: gen. sg. wibres ne trûwode 2954.

wiga sw. m. Krieger, Streiter: nom. sg. 630. dat. pl. wigum 2396. gen. pl. wigena 1544. 1560. 3116. — Compos. äsc-, byrn-, gâr-, gûb-, lind-, rand-, scyld-wiga.

wig-weoroung st. f. Götzenverehrung, Götzenopfer: acc. pl. -weorounga 176.

wiht st. m. n. 1) Wesen, Dämon:
nom. sg. wiht unhælo der Dämon
des Verderbens (Grendel) 120. acc.
sg. syllîcran wiht (den Drachen)
3039: — 2) ein Ding, etwas: nom.
sg. mit der Negation: nê hine wiht
dweles ihn beirret Nichts 1736. him

wiht ne speów Nichts half ihm 2855. acc. sq. nê him bas wyrmes wig for wiht dvde noch rechnete er für etwas des Drachen Kampf 2349. ne meahte ic . . . wiht gewyrcan konnte nichts ausrichten 1661. c. gen. part.: nô . . wiht swylcra searonióa 581. — Der acc. sa. steht auch adverbial wie unser nicht: nê hìe hûru winedrihten wiht ne lôgon tadelten durchaus ihren Herrscher nicht 863. Aehnl. ne wiht nicht, auf keine Weise 1084, 2602. 2858. no wiht 541. — instr. sa. wihte mit etwas, iraendwie 1992. ne .. wihte mit Nichten, auf keine Weise 186, 2278 2688, winte ne 1515, 1996, 2465, 2924, — Compos. â-wiht (âht), äl-wiht, ô-wiht.

wil-cuma sw. m. qui gratus advenit, der Willkommene: nom. pl. wilcuman Denigea leódum willkommen dem Volke der Dänen 388. Aehnlich him (dem Dänenkönige) wilcuman 394. wilcuman Wedera leódum willkommen den Gedten 1895.

wil-deór (für wild-deór) st. n. wildes Tier: acc. pl. wildeór 1431.

wil-gesîð st. m. williger Gefährte: nom. pl. -gesíðas 23.

wil-geofa sw. m. voti largitor, Bezeichnung des Fürsten: nom. sg. wilgeofa Wedra leóda 2901.

willa sw. m. 1) Wille, Wunsch, Verlangen: nom. sg. 627. 825. acc. sg. willan 636. 1740. 2308. 2410. instr. sg. ânes willan um Eines Willen, wegen Einem 3079. Aehnlich 2590. dat. sg. tô willan 1187. 1712. — instr. pl. willum (nach Wunsch, so gut wirs wünschen konnten) 1822. sylfes willum 2224. 2640. gen. pl. wilna 1345. — 2) wünschenswerte Sache, Kostbarkeit: gen. pl. wilna 661. 951.

willan verb. aux. wollen; im praes. auch werden (wenn die zukünftige Tätigkeit vom freien Willen abhängt): prs. sg. I. wille ic seegan ich werde sagen 344. Aehnlich 351. 427. ic to sw wille ich will zur See (scil. gehen) 318. wylle 948. 2149. 2513. sg. II. þû wylt 1853. sg. III. hê wyle 346. 446. 1050. 1182. 1833. wile 2865. wille 442. 1004. 1185. 1395. spr hê in wille ehe er hinein will (in

den schauerlichen See, mit unterdrücktem Infinitiv gehen oder flüchten) 1372. wylle 2767. — plur. I. wê.. wylla 5 1819. III. willas Finnsb. 9. — praet. sg. I. III. wolde 68. 154. 200. 646. 665. 739. 756. 797. 881 u. ö. nô ic fram him wolde (zu ergänzen schwimmen) 543. Aehnlich swâ hê hyra mâ wolde (scil. töten) 1056. praet. pl. wolden 482. 2637. 3173. conj. praet. wolde 2730.

Mit der Negation verschmolzene Formen von willan: prs. sg. I. nelle (= ne wille) ich will nicht 680. 2525. prt. sg. III. nolde (= ne wolde) 792. 804. 813. 1524. Ohne folgenden Infinitiv: på metod nolde 707.968.—conj. praet. nolde 2519.

wilnian sw. v. verlangen, erstehen:
inf. wel bið þæm þe môt . . . tô
fäder fäðmum freoðo wilnian wol
dem, der Schutz in des Vaters
(Gottes) Armen erstehen kann 188.
wil - sið st. m. Reise dem eigenen
Wunsche gemäsz, gerne unternom-

mene Reise: acc. sg. wilsîs 216.
ge-win st. n. 1) Streit, Feindschaft,
Kampf: acc. sg. 878. þå hie gewin drugon (kämpften) 799. under
föa gewin unter der Wogen Gewühl 1470. gen. sg. þäs gewinnes
weorc (Trübsal für die Feindseligkeit gegen Jedermann) 1722. —
2) Leid, Bedrückung: nom. sg. 133.
191. acc. eald gewin 1782. — Compos. fyrn-, fö-gewin.

pos. fyrn-, ŷŏ-gewin. wind st. m. Wind; Sturm: nom. sg. 547. 1375. 1908. dat. instr. sg. winde 217. wiŏ winde 1133.

windan st. v. 1) intrans. sich winden; aufwirbeln: praet. sg. wand tô wolcnum wälfŷra mæst 1120. 2) c. acc. winden, kräuseln: praet. pl. streámas wundon sund wið sande 212. part. praet. wunden gold (Gold in Ringform) 1194. 3155. instr. wundnum (MS. wundini) golde 1383. ät-windan st. v. entrinnen: praet. sg. sê þæm feónde ätwand 143.

be-win dan st. v. involvere, umgeben, umfassen: praet. sg. påra pe hit (das (Schwert) mid mundum bewand 1462. part. praet. wfrum bewunden mit Spiralen umgeben 1032. feorh. flæsce bewunden das Leben vom Fleische eingehüllt 2425. går . . . .

mundum bewunden von den Händen umfaszt 3023. iúmonna gold galdre bewunden von Zauber umstrickt 3053. (åståh...) lèg wôpe bewunden (empor stieg...) die Flamme, gemengt mit den Weherufe 3147.

ge-windanst.v. sich winden, fliehend enteilen: inf. widre gewindan weiter fliehen 764. praet. sg. on fleam ge-

wand 1002.

on-windan st. v. (entwinden) lösen: praes. sg. (bonne fäder) onwindeb

wälranas 1611.

win-däg st. m. Tag der Mühe oder des Leides: dat. pl. on byssum windagum (d. h. in der Zeit des irdischen Lebens) 1063.

wind-bland st. n. Gewühl des Windes:

nom. sg. 3147.

wind-gerest st. f. Ruheplatz der Winde: acc. sg. -gereste 2457.

windig adj. windig, vom Wind umweht: acc. pl. windige (weallas, nässas) 572. 1359. windige weallas (wind geard weallas MS.) 1225.

wine st. m. Freund; Beschützer; vorzüglich der geliebte Herrscher: nom. sg. wine Scyldinga, leóf landfruma (Scyld) 30. wine Scyldinga (Hrôtgâr) 148. 1184. Als voc. mîn wine 2048, wine mîn Beówulf (Unferő) 457. 530. 1705. — acc. sq. holdne wine (Hrôsgâr) 376. wine Deniga, Scyldinga 350. 2027. dat. sq. wine Scyldinga 170. — . gen. sg. wines (Bedwulfs) 3097. acc. pl. wine 21. dat. pl. Denum eallum, winum Scyldinga 1419. gen. pl. winigea leasum 1665. winia bealdor 2568. — Compos. freá-, freó-, gold-, gûŏ-, mæg-wine.

wine-dryhten st. m. dominus amicus, Herr und Freund: acc. sg. winedrihten 863. 1605. winedryhten 2723.3177. dat. sg. winedrihtne 360.

wine-geômor adj. um die Freunde trauernd: nom. sq. 2240.

wine-leás adj. freundelos: dat. sg. wineleásum 2614.

wine-mæg st. m. lieber Blutsfreund: nom. pl. winemågas 65.

ge-winna sw. m. Streiter, Feind; in den Compos. eald-, ealdor-gewinna. winnan st. v. kämpfen, streiten: praet. sg. III. wan ana wiö eallum 144. Grendel wan . . wiö Hröögar 151. holm . . won wiö winde das Meer kämpfte mit dem Winde (vergl. wan wind endi water Heliand 2244) 1133. — II. eart pû sê Beówulf, sê pe wiö Brecan wunne 506. plur. wiö gode wunnon 113. — pær på graman wunnon wo die Feinde kämuften 778.

winter st. m. 1) Winter: nom. sing. 1133. 1137. acc. sg. winter 1129. gen. sg. wintres 516. — 2) Jahr (man zählte nach Wintern): instr. plur. wintrum 1725. 2115. 2278. gen. pl. wintra 147. 264. 1928. 2210. 2279. 2734. 3051.

wintre adj. -jährig; im Compos. svfan-wintre.

ge-wislice adv. gewislich, sicher:

superl. gewislîcost 1351.

wist st. f. Grundbedeutung existentia; daher 1) in prägnanter Bedeutung guter Zustand, Glück, Fülle: dat. sg. wunab hê on wiste 1736. — 2) Speise, Frasz, Beute: dat. sg. bâ wäs äfter wiste wôp up âhafen da war um die Beute (Grendels, die vonihm geraubten dreiszig Mannen) ein Wehgeschrei erhoben 128.

wist-fyllo f. Fülle des Fraszes, reicher Frasz: gen. sg. wistfylle 735.

wit st. n. Verstand: nom. sg. 590. — Compos. fyr., in-wit.

ge-wit st. n. 1) Bewustsein: dat. sg. geweold his gewitte 2704. 2) Inneres, Brust: dat. fŷr unswidor weoll of gewitte (wogte weniger stark hervor aus der Brust des Drachen) 2882.

wit pron. pers. wir beide 535. 537. 539. 540. 544. 1187 u. ö. — s. unc, uncer.

wita, weota sw. m. Rat, Ratgeber des Königs; im plur. die mächtigsten, den Rat des Königs bildenden Edeln im Lande: nom. pl. witan 779. gen. plur. witena 157. 266. 937. weotena 1099. — Compos. fyrn-, rûn-wita.

witan verb. praet.-praes. wissen;
1) mit abhängigem Satze: prs. sg. I.
III. wât 1332. 2657. ic on Higelâce
wât, pat hê ... ich weisz von H.,
dasz er ... 1831. Aehnlich god wât
on mec, pat ... Gott weisz von mi,
dasz ... 2651. sg. II. pû wâst 272.
— praet. sg. I. III. wiste 822.
wisse 2340. 2726. plur. wiston

799. coni. praet. sq. I. gif ic wiste 2520. - 2) c. acc. c. inf.: praes. sq. I. ic wât 1864. — 3) mit Obi. und prädicativem Adi. oder Particip: praet, sq. III. tô bas be hê wînreced . . . gearwost wisse 716. Aehnl. 1310. wiste pæm âhlæcan .. hilde gebinged 647. — 4) c. acc. wissen, kennen: inf. witan 252, 288, pract. sq. wisse 169. wiste his fingra geweald on grames grâpum 765. pl. II. wisson 246. wiston 181.

nât - ne wât ich weisz, kenne nicht: a) elliptisch: sceaoa ic nât hwyle 274. - b) c. gen, u. abhäng. Satze: nât hê bâra gôda, bặt hê mê ongeán sleá 682.

ge-witan prt.-prs. wissen. kennen: inf. bas be hie gewislicost gewitan meahton 1351.

witian, be-witian s, -weotian.

ge-witnian sw. v. züchtigen, strafen, mit etwas belegen: part. praet. wommum gewitnad 3074.

wittig, ge-wittig adj. s. wîtig.

wie st. n. Wohnstätte, Haus: acc. sq. wîc 822, 2590, Auch pluraliter gebraucht (weil der Wohnsitz sumal der Edeln aus Häusercomplexen bestand): dat. wicum 1613. 3084. wicun 1305. gen. wica 125. 1126. ge-wican st. v. weichen, hier vom

Schwerte abgleiten, versagen: praet.

sa. gewâc 2578, 2630.

wic-stede st. m. Wohnstatt: nom. sq. 2463. acc. sa. wîcstede 2608.

wîd adi. weit, ausgedehnt; a) räumlich: acc. sg. n. ofer wid wäter 2474. gen. sg. wîdan rîces 1860. acc. pl. wîde sîŏas, waroŏas 878. 1966. — b) zeitlich: acc. sg. widan feorh (acc. temporis) 2015. dat. sq. tô wîdan feóre 934

wîde adv. weit, weithin, weit umher: 18, 74, 79, 266, 1404, 1589, 1960 u.ö. wîde cûğ weithin bekannt. allbekannt 2136. 2924. Aehnlich underne wîde 2914. wîde geond eordan über die ganze Erde 3100. Vor Superlativen: wreccena wide mærost der weithin berühmteste, allerherühmteste der Recken 899. - Compar. widre 764.

wid-edo adj. weithin bekannt, allbekannt; höchst berühmt; nom. sing. neutr. 1257. acc. sg. m. widcuone man (Beówulf) 1490. wîdcûšne weán 1992. wîdcûŏes (Hrôŏaârs) 1032.

wîde-ferhő st. m. (Langleben) grosze Zeitdauer: acc. sing. als acc. temp. wîdeferho bis auf ferne Zeiten hin, immer 703. 938. ealne wideferha 1223.

wid-floga sw. m. der weithin fliegende. vom Drachen: nom. sa. 2831. acc. sq. -flogan 2347.

wîd-scofen part. praet. weithin gescheucht 937. S. d. Anm.

wid-weg st. m. weithin führender Weg: acc. pl. widwegas 841. 1705. wif st. n. Weib. Frau: Gattin: nom. sa, freólic wif (die Königin Wealhbeów) 616. wif unhôre (Grendels Mutter) 2121. acc. sq. drihtlice wif (die Gattin Finns) 1159, instr. sa. mid bý wife (Hrôvgars Tochter Freáwaru) 2029. dat. sg. þâm wîfe (Wealhbeow) 640. gen. sq. wîfes (Gegensatz zum Mann) 1285. gen. pl. wera ond wifa 994. -Compos. âglæc-, mere-wîf. wîf-lufu sw. f. Liebe zur Gattin:

nom. pl. wîflufan 2066.

wig st. m. 1) Kampf, Krieg: nom. sg. 23. 1081. 2317. 2873. acc. sg. 686. 1084. 1248. dat. sg. wîge 1338. 2630, als instr. 1085, wigge 1657. 1771. 1784. gen. sg. wîges 65. 887. 2) Kampftüchtigkeit. Tapferkeit: nom. sg. wäs his môdsefa manegum gecýðed, wig ond wîsdôm 350. wîg 1043. wîg . . . eafoo ond ellen 1349, gen. sq. wiges 2324. — Compos. fêőe-wîg.

wîgan st. v. kämpfen, streiten: praes. sg. III. wîgeo 600. inf. 2510.

wigend part. Kämpfer, Streiter, Krieger: nom. sg. 3100. nom. pl. wigend 1126, 1815, 3145, acc. pl. wîgend 3025. gen. pl. wîgendra 429. 900. 1973. 2338. — Compos. gâr-wîgend.

wîg-bealu st. n. Kampfübel, d. i. böser Kampf: acc. sg. 2047.

wig-bil st. n. Kampfschwert: nom. sg. 1608.

wig-bord st. n. Kampfschild: acc. sq. 2340.

wîg-eräft st. m. Streitmacht: acc. sg. 2954.

wig-craftig adj. kräftig im Streite: acc. sg. wigeräftigne vom Schwerte Hrunting 1812.

wig-freea sw. m. Kampfheld: acc. sg. wigfreean 2497, nom. pl. wigfreean 1213

wig-fruma sw. m. Kriegsherr, König: nom. sg. 665. acc. sg. wigfruman 2262

wig-geatwe st. f. pl. Kampfrüstung: dat. pl. on wiggétawum 368.

wig-gryre st. m. Kampfgraus: nom. sg. 1284.

wig-hete st. m. Kampfhasz, Kriegsfeindschaft: nom. sg. 2121.

wig-heafola sw. m. Kampf haupt, d. i. Helm (vergl. Anmerkg.): acc. sg. wigheafolan 2662. — LEO.

wig-heap st. m. Kriegsschaar: nom. sq. 477.

wig-hryre st, m. Untergang im Kampfe: acc. sq. 1620,

wig-sigor st. m. Kampfsieg: acc. sg. 1555.

wîg-spêd st. f. Kampfglück: gen. pl. wîgspêda 698.

win st. n. Wein: acc. sg. 1163, 1234. instr. wine 1468.

wîn-ärn st. n. Weinhaus, Bewirtungshaus; Halle: gen. sg. wînärnes 655.

win-reced st. n. Weinhaus, Bewirtungshaus; Bezeichnung der Halle: acc. sg. 715. 994.

win-sele st. n. Weinsaal, Bewirtungssaal; Halle (s. d. vor.): nom. sg. 772. acc. sg. winsele 696.

wîr st. n. Draht in der Spirale gewunden; spiralförmiger Schmuck: instr. pl. wîrum 1032. gen. pl. wîra 2414.

wîs adj. weise, erfahren: nom. sg. masc. wîs (bei Verstande) 3095. fem. wîs 1928. — In schw. Form se wisa 1401. 1699. 2330. acc. sg. pone wîsan 1319. gen. pl. wîsra 1414. — Mit gen.: nom. sg. wîs wordcwida erfahren in der Rede 1846.

wîsa sw. m. Führer, Heerführer: nom. sg. werodes wîsa 259. — Compos. brim-, here-, hilde-wîsa.

wîs-dôm st. m. Weisheit, Erfahrenheit: nom. sg. 350. instr. sg. wîsdôme 1960.

wise sw. f. Weise, Sitte: acc. sg. (instrumental) ealde wisan nach alter Sitte 1866.

wis-füst adj. sapientiâ firmus, wolweise: nom. sg. fem. 627. wis-hycgende part, praes, weise denkend, weise 2717.

wîsian sw. v. führen zu etwas, zeigen;
a) c. acc.: inf. heán wong wîsian
2410. praet. sg. secg wîsade landgemyrcu 208. — b) c. dat.: prs.
sg. I. ic eów wîsige ich will euch
führen 292. 3104. praet. sg. sê
þæm heaðorincum hider wîsade 370.
sôna him seleþegn . . forð wîsade
der Kämmerer leitete ihn alsbald
herzu (zum Lager) 1796. stîg wîsode
gumum ätgädere 320. Aehnl. 1664.
— c) mit praep.: praet. sg. þâ
secg wîsode under Heorotes hrôf
als der Ritter (sie) unter Heorots
Dach führte 402.

wîston s. wyscan.

wîtan st. v. eigentl. seinen Blick auf etwas richten; daher hier rügen, vorwerfen, beschuldigen, c. dat. pers. und acc. rei: inf. forpam mê wîtan ne pearf waldend fîra moroorbealo mâga 2742.

ät-wîtan st. v. tadelnd erwähnen, rügen, c. acc. rei: praet. plur. ätwiton weána dæl 1151.

ge-wî tan st.v. eigentl.spectare aliquo; daher sich aufmachen, gehen; überhaupt allgemeinstes Verbum der Bewegung; a) c. inf. verbi meandi: praet. sg. þanon eft gewåt. . . tó hâm faran 124. Aehnl. 2570. plur. þanon eft gewiton. . meárum ridan 854. — Zugleich mit reflexivem Dativ: praes. sg. him þå Scyld gewåt. . . föran on freán wære 26. gewåt him . . . ridan 234. Aehnl. 1964. plur. gewiton 301.

b) mit andern, teils die Bewegung, teils den Zweck der Bewegung ausdrückenden Infinitiven: imp. pl. gewitaö forö beran wæpen ond gewedu 291. praet. sing. gewät hå neósian heán hüses 115. hå þå fåg gewät . . mandreám fleón 1264. nyöer eft gewät dennes niósian 3045. Achnlich 1275, 2402. 2820. — Zugleich mit reflexivem Dativ: him eft gewät . . hämes niósan 2388. Achnl. 2950. plur. gewiton 1126.

c) ohne Infinitiv, nur mit Praep. oder Adverbien: prs. sg. III. þær fyrgenstreám under nässa genipu niðer gewiteð 1361. gewiteð on sealman 2461. — inf. on flódes æht feor gewitan 42. — praet. sg.

gewât 217. him gewât 1237, 1904. of lîfe, ealdre gewât d. h. starb 2472. 2625. fyrst forð gewât die Zeit schritt fürder 210. him gewat ut of healle 663. gewat him hâm 1602. - part. praet. dat. sg. mê foro gewitenum (me defuncto) 1480.

oð-wîtan st. v. tadeln. rügen: inf. ne borfte him bâ leán oðwîtan man on middangearde 2996.

witig adi. wissend, weise: nom, sa. wîtig god 686, 1057, wîtig drihten (Gott) 1555. wittig drihten 1842. Das MS. hat hier wigtig, woraus auf Länge des Vocals kann geschlossen werden.)

ge-wittig adj. wissend, bei Bewust-

sein: nom. sq. 3095.

wlane, wlone adj. seiner Heldenkraft bewust; stolz: nom. sg. wlanc 341. c. inst. sese wlanc des Fraszes stolz 1333. wlonc 331. c. gen. mâŏmæhta wlonc der Kleinode stolz 2834. gen. sq. wlonces 2954. — Compos. gold-wlanc.

wlatian sw. v. ausschauen: praet. sg. sê þe ær . . . . feor wlatode 1917. in-wlâtian sw. v. hinschauen: praet. sq. inw[l]âtode 2228; s. d. Anm.

wlenco f. stolzer Heldenmut, Uebermut: dat. sg. wlenco 338. 1207. whence 508.

wlite st. m. Gestalt; in prägnanter Bedeutung schöne, glänzende Gestalt: nom. sq. 250.

wlite-beorht adj. strahlend von Gestalt: acc. sg. wlitebeorhtne wang 93. wlite-seon st. f. n.? Anblick: acc. sg. 1651.

wlitig adj. von glänzender Gestalt. herrlich, glänzend: acc. sg. wlitig (sweord) 1663.

wlîtan st. v. sehen, blicken: praet. sq. hê äfter recede wlât blickte den Saal entlang 1573. praet. plur. on holm wliton blickten aufs Meer 1593. wlitan on Wîglâf 2853.

geond-wlîtanst.v.c.acc.beschauen, überschauen; inf. wräte giondwlîtan 2772.

woh - bogen part, pract. (krummgebogen) gekrümmt; nom. sg. wyrm wohbogen 2828.

wolcen st. n. Wolke: dat. pl. under wolcnum (d. i. auf Erden) 8. 652. 715. 1771. tô wolcnum 1120. 1375.

wollen - tear adi, hervorstürzende Tränen habend: nom. pl. wollenteáre 3033.

wom-, won- s. wam-, wan-.

wore s. weorc. word st. n. 1) Wort, Rede: nom, sq. 2818. acc. sg. bat word 655 2047. word 315, 341, 390, 871, 2552, instr. sq. worde 2157. gen. sq. wordes 2792. - nom. pl. bâ word 640. word 613. acc. pl. word (von einem allitterierenden Spruche) 871. instr. plur. wordum 176, 366, 627, 875. gesaga him eác wordum hemerke ihnen auch ausdrücklich 388. In den Verbindungen wordum biddan, bancian, bewägnan, secgan, hergan macht der instr. wordum den Begriff des Verbi intensiver: 176. 627. 1194. 2796. 3177. gen. pl. worda 289. 398. 2247, 2263. 3031. — 2) Befehl, Gebot: gen. sg. his wordes geweald habban regieren, herrschen 79. Aehnlich instr. pl. wordum weóld 30. — Comp. beót-, gylp-, meðel-, þrŷð-word.

word - ewide st. m. Rede: acc. pl. wordcwvdas 1842. - dat. pl. wordcwydum 2754. gen. pl. wordcwida

1846.

word-gid st. n. Rede, Spruch: acc.

sa. wordgvd 3174.

word-hord st. n. Hort der Rede. d. i. der Mund; acc. sq. wordhord onleác (erschlosz den Mund, d. i. sprach) 259.

word-riht st. n. was in der Rede recht ist, d. i. rechtes, geziemendes Wort: gen. plur. Wîglâf maoelode wordrihta fela 2632.

word-mynd s. weord-mynd.

wordig (für weordig) st. m. Hofstatt. Grund und Boden, auf dem ein Gut liegt: acc. sg. on wordig in die Hofstatt hinein 1973.

worn st. n. grosze Zahl, Menge, Haufe: acc. sg. worn eall gar viel 3095. wintra worn eine grosze Reihe von Jahren 264. bonne hê wintrum frôd worn gemunde als er, der an Jahren gereifte, (deren) grosze Menge überdachte 2115. -- Mit fela verstärkt es dessen Bedeutung: nom. acc. sg. worn fela 1784. hwät bû worn fela . . spræce wie gar viel du doch sprachst 530. Aehnlich ealfela worna fela 2004, 2543.

worod s. werod.

woruld, worold st. f. Menschheit, Welt, Erde: nom. sg. eal worold 1739. acc. sq. in worold (wäcnan) auf die Welt (kommen, geboren werden) 60, worold of lætan, ofgifan (sterben) 1184, 1682, gen. sq. worolde 951, 1081, 1388, 1733, worulde 2349. his worulde gedâl seine Tren-nung von der Welt, sein Tod 3069. worolde brûcan (leben) 1063. worlde 2712.

worold-ar st. f. Würde in der Welt. irdische Herrlichkeit: acc. sg. woroldâre 17

woruld-candel st. f. Weltlicht, d. i.

Sonne: nom. sq. 1966.

worold-cyning st. m. König über die (ganze) Erde, mächtiger König: gen. plur. woroldcyninga 1685. woruldeyning[a] 3182.

woruld-ende st. m. Weltende: acc.

sq. 3084.

wop st. m. Weheruf, Klage: nom, sq. 128. acc. sq. wop 786. instr. sq. wôpe 3147.

wracu st. f. Verfolgung, Rache: acc. sg. wräce 2337. - Comp. gyrn-, nýd-wracu.

wrabu st. f. Schutz, Rettung; im Compos. lif-wratu.

wrað adj. zornig, grausam, feindlich: acc. sg. n. wrâð 319. dat. sg. wrâðum 661, 709. gen. plur. wrâðra 1620.

wrâðe adv. arg, schnöde 2873. wrat-lice adv. auf feindliche Weise, d. h. mit Kampf 3063.

wrasn st. f. kronen- oder diademartiger goldener Reif um das Haupt: im Compos. freá-wrâsn.

wracca s. wrecca.

wräe - last st. m. Gang der Verbannung: acc. sg. wräclastas träd (gieng als Geächteter einher) 1353.

wräc-mäcg st. m. Vertriebener, Verbannter: nom. pl. wräcmäcgas 2380.

wräc - sið st. m. Verbannung, Verfolgung: acc. sg. 2293. dat, pl, -sîðum 338.

wrät st. f. Kunstwerk, Schmuck, Kleinod: acc. pl. wräte (MS. wræce) 2772. 3061. instr. pl. wrättum 1532. gen. pl. wrätta 2414.

ealdgesegena worn 871. — gen. pl. | wrät-lie adi. 1) kunstvoll: kostbar: acc. sq. wrätlicne wundormâðaum 2174. wrätlic wægsweord 1490. wîgbord wrätlîc 2340. — 2) wunderbar, selten: acc. sq. wrätliche wyrm 892. wliteseón wrätlic 1651.

wree st. f. Verfolgung; Kummer durch Verfolgung, Bedrängnis: nom. sg. 170. acc. sg. wræc 3079. wrecan st. v. c. acc. 1) drängen, zwingen: part. praet. þær wäs Ongenbió . . . on bid wrecen 2963. -- 2) vertreiben, forttreiben: praet. sq. ferh ellen wräc 2707. — 3) gid, spel wrecan einen Spruch, eine Rede tun (eine Rede loslassen): prs. sq. III. hê gyd wrece 2447. inf. wrecan spell gerâde 874. wordgyd wrecan 3174. — praet. sg. gyd äfter wräc 2155. — part. praes. þâ wäs . . gid wrecen 1066. - 4) rächen, strafen: conj. prs. þät hê his freónd wrece 1386. inf. wolde hyre mæg wrecan 1340. Achnlich 1279. 1547. part. wrecend ein Rächer 1257. praet. sg. wräc Wedera nið 423, Aehnl. 1334, 1670.

â-wrecan (st. v.) gid, einen Spruch tun: praet, sg. ie bis gid be bê âwräc

1725. Aehnlich 2109.

for-wrecan st. v. c. acc. forttreiben, vertreiben: inf. bŷ læs him ŷða þrym wudu wynsuman forwrecan meahte damit der Wogen Macht ihnen das liebliche Schiff nicht forttreiben könnte 1920. – praet. sq. hê hine feor forwräc . . mancvnne fram 109. ge-wrecan st. v. c. acc. rächen, strafen: praet. sg gewräc 107. 2006. hê gewräc (scil. hit, dieses) cealdum cearsîoum 2396, hê hyne sylfne gewräc (rächte sich selbst) 2876. plur. gewræcan 2480. - part, praet. gewrecen 3063.

wrecca sw. m Verbannter, herumziehender Abenteurer, Recke, Held: nom. sg. wrecca (Hengest) 1138. wreccea (Sigefero) Finnsb. 25 dat. sg. wräcca[n] (Eánmund) 2614. gen. pl. wreccena wide mærost (Sigemund) 899.

wrecten - hilt adj. mit gewundenem Hefte versehen: nom. sg. 1699.

wriba sw. m. Band; im Compos. beahwriŏa.

wrixl st. n. Wechsel, Tausch: instr. sq. wyrsan wrixle mit schlimmerem Tausche (d. h. auf schlimmere Weise)

ge-wrixle st. n. Wechsel, Tausch, Handel: nom. sg. ne wäs pät gewrixle til (das war kein guter Handel) 1305.

wrixlan sw. v. wechseln, tauschen: inf. wordum wrixlan Worte wechseln, d. h. reden, erzählen 366, 875.

wrîdian sw. v. empor wachsen, spriessen: proes. sg. III. wrîdab 1742.

wriban st. v. c. acc. 1) binden, fesseln:
inf. ic hine (him MS.) . . . on wälbedde wriban pohte 965. — 2) verbinden, einen Verwundeten: praet.
plur. på wæron monige pê his mæg
wribon 2983. — s. hand-gewriben.

wrîtan st. v. einritzen, eingraben: part. praet. on bæm (scil. hilte) wäs ôr writen fyrngewinnes auf welchem der Ursprung des vorzeitlichen Kampfes eingegraben war 1689.

for-wrîtan st. v. zerschneiden: praet. sg. forwrât Wedra helm wyrm on middan 2706.

wrôht st. f. Rüge, Anklage; hier nur Streit, Feindseligkeit: nom. sg. 2288, 2474, 2914.

wudu st. m. Holz; 1) Materie des Holzes, Baum: nom. pl. wudu 1365. Daher auch der hölzerne Geer: acc. pl. wudu 398. — 2) Holz, Wald: acc. sg. wudu 1417. — 3) das hölzerne Schiff: nom. sg. 298. acc. sg. wudu 216. 1920. — Compos. bæl-, bord-, gamen-, heal-, holt-, mägen-, sæ-, sund-, prec-wudu.

wudu-rec st. m. Holzrauch: nom. sg. 3145.

wulder st. n. Glorie, Herrlichkeit: nom. sg. kyning[a] wulder (Gott) 666. gen. sg. wuldres wealdend 17. 183. 1753. wuldres hyrde 932; Bezeichnungen Gottes.

wuldor - cyning st. m. König der Glorie, Gott: dat. sg. wuldorcyninge 2796.

wuldor-torht adj. glanzhell, glänzend klar: acc. pl. wuldortorhtan weder 1137.

wulf st. m. Wolf: acc. sg. 3028.

wulf-hlið st. n. Wolfsklippe, Klippe unter der Wölfe hausen: acc. pl. wulfhleodu 1395.

wund st. f. Wunde: nom. sg. 2712. 2977. acc. sg. wunde 2532. 2907.

dat. sg. wunde 2726. acc. pl. wunda Finnsb. 47. instr. wundum 1114. 2831. 2938. — Compos, feorh-wund. wund adj. verwundet, wund: nom. sg. 2747. dat. sg. wundum 2754. nom. pl. wunde 565. 1076.

wunden-feax adj. (vom Rosse) eine gelockte Mähne habend: nom. sg. 1401.

wunden-heals adj. mit gewundenem Halse versehen: nom. sg. wudu wundenheals (das Schiff) 298.

wunden-mæl adj. mit gewundenen Zeichen versehen; damasciert: acc. sg. neutr. vom Schwerte 1532.

wunden - stefna sw. m. das mit gewundenem Steven versehene, d. i. das Schiff: nom. sq. 220.

wundor st. n. 1) Wunder, Wunderwerk; wunderbare Sache: nom. sg.
772. 1725. wundur 3063. acc. sg.
wundor 841. 932. wundur 2760.
3083. 3104. dat. sg. wundre 932.
instr. pl. wundrum auf wunderbare
Weise, wunderbar 1453. 2688. gen.
pl. wundra 1608. — 2) portentum,
Untier: gen. pl. wundra 1510. —
Compos. hand-, nio-, searo-wundor-

wundor - bebod st. n. wunderbarer Befehl, rätselhaftes Gebot: instr. pl. -bebodum 1747.

wundor - dest st. m. wunderbarer Tod: instr. sg. wundordeste 3038. wundor-fät st. n. Gefäsz von wunderbarer Arbeit: dat. pl. of wundorfatum 1163.

wunder-life adj. wunderbar, seltsam: nom. sq. 1441.

wundor-massum st. m. wunderbar schöner Schmuck: acc, sq. 2174.

wundor-smit st. m. Schmied der wunderbare Arbeit fertigt: gen. pl. wundorsmita geweore (das alte Gigantenschwert) 1682.

wundor-seón st. f. n.? wunderbarer Anblick: gen. pl. wundorsióna 996. wunian sw. v. 1) sich befinden, stehen; leben, bleiben: praes. sg. III. þenden þær wunað on heáhstede húsa sélest so lange der Häuser schönstes dort auf der Hochstatt steht 284. wunað hê on wiste lebt in Fülle 1736. — inf. on sele wunian sich im Saale befinden 3129. — praet. sg. wunode mid Finne blieb bei Finn 1129. — 2) c. acc. oder dat. wohnen, etwas bewohnen, inne haben: praes. sg. III.

wunaö wälreste hat das Totenbett inne 2903. inf. wäteregesan wunian, cealde streamas 1261. wicum wunian 3034. — Auch mit praep.: prs. sg. Higelâc bær ät hâm wunaö 1924. ge-wunian sv. v. c. acc. bei einem ver-

ge-wuniansw.v.c.acc.beieinem verharren, zu einem stehen, anhangen: conj. prs. bät hine on ylde eft gewunigen wilgesiöas 22.

wurdan s. weordan.

wurd-lice s. weordlice.

wuton verb. interj. gehen wir! auf! mit folg. inf.: wuton gangan tô gehen wir hinzu! 2649. uton hraōe fêran! 1391. uton nû êfstan! 3102. wylf st. f. Wölfin; im Compos. brim-

wylm st. m. Wallen, Wogen, Brandung: nom. sg. flôdes wylm 1765.
dat. wintres wylme in winterlicher
Brandung, winterlicher Flut 516.
acc. sg. þurh wäteres wylm 1694.
— acc. plur. heortan wylmas 2508.
— Compos. breóst-, brim-, byrne-, cear-, fŷr-, heaőo-, holm-, sæ-, sorh-

wylm; s. a. wälm.

wyn st. f. alles Liebliche; Wonne. Freude, Genusz: acc. sg. mæste . . worolde wynne die höchste Erdenwonne 1081. - eoroan wynne (d. i. die liebliche Erde) 1731. heofenes wynne des Himmels Wonne, d. i. die aufgehende Sonne 1802. hearpan wynne (die liebliche Harfe) 2108. þät hê . . . gedrogen häfde eorðan wynne dasz er die Wonne der Erde genossen hatte 2728. dat. sg. weorod wäs on wynne 2015. - instr. pl. mägenes wynnum mit der Wonne der Kraft, mit lieblicher Heldenkraft 1717. Aehnl. 1888. — Compos. êŏel-, hord-, lîf-, lyft-, symbel-wyn.

wyn-leas adj. freudenlos, unlieblich: acc. sg. wynleasne wudu 1417. wyn-

leás wic 822.

wyn-sum adj. wonnesam, lieblich: acc. sg. wudu wynsuman (d. i. das Schiff) 1920. nom. pl. word wæron

wynsume 613.

wyrean sw.v. 1) tun, vollbringen, c. acc.: inf. (wundor) wyrean 931. — 2) machen, schaffen; c. acc.: praet. sg. pät se älmihtiga eorðan worh[te] 92. swå hine (den Helm) worhte wæpna smið 1453. — 3) schaffen, erwerben, c. gen.: conj. prs. wyree, så þe môte, dômes ær deáðe 1388.

be-wyrcan sw. v. umwirken, umgeben: praet. plur. bronda betost wealle beworhton 3163.

ge-wyrcan sw. v. 1) intrans, handeln: inf. swâ sceal geong guma gôde gewyrcean . . on fäder wine, bät . . so mit Woltaten gegen des Vaters Freunde handeln, dasz . . 20. 2) c. acc. tun, machen, vollbringen, ausrichten: inf. ne meahte ic ät hilde mid Hruntinge wiht gewyrcan 1661. sweorde ne meahte on bâm âglæcan . . wunde gewyrcean 2907. pract. sing. geworhte 636. 1579. 2713. — part. praet. acc. ic bâ leóde wât . . fäste geworhte 1865. -3) schaffen, machen, construieren: inf. (medoärn) gewyrcean 69. (wîgbord) gewyrcean 2338. (hlæw) gewyrcean 2903. — praet. plur. II. geworhton 3097. III. geworhton 3158. - part. praet. geworht 1697. – 4) schaffen, erwerben: prs. sq. ic mê mid Hruntinge dôm gewyrce 1492.

Wyrd st. f. eine der Nornen, die Lenkerin des menschlichen Geschickes; meist abgeblaszt zu der Bedeutung Geschick, Verhängmis überhaupt: nom. sg. 455. 477. 572. 735. 1206. 2421. 2527. 2575. 2815. acc. sg. wyrd 1057. 1234. gen. pl. wyrda 3031.

wyrdan sw. v. verderben, töten: prt. sg. hê tô lange leóde mîne wanode

ond wyrde 1338. â-wyrdan sw. v. verderben, töten: part. praet. äöeling monig wundum âwyrded 1114.

wyrde adj. geziert, herrlich; geehrt, wert, würdig: acc. sg. m. wyrdne (gedon) wert (halten, ehren) 2186. nom. pl. wyrde 368. Comp. nom. sg. rices wyrdra der Herrschaft würdiger 862. — Compos. fyrd-wyrde; s. a. wedro.

wyrgen st. f. Wölfin; im Comp. grund-

wyrgen.

ge-wyrht st. n. Werk, Verdienst; im

Compos. eald-gewyrht.

wyrm st. m. Lindwurm, Drache: nom. sg. 898. 2288. 2344. 2568. 2630. 2670. 2746. 2828. acc. sg. wyrm 887. 892. 2706. 3040. 3133. dat. sg. wyrme 2308. 2520. gen. sg. wyrmes 2317. 2349. 2760. 2772. 2903. — acc. pl. wyrmas 1431.

wyrm-cyn st. n. Drachengeschlecht: gen. sg. wyrmcynnes fela 1426.

wyrm-fah adj. mit Schlangenbildern verziert (vergl. Dietrich in der Germania X. 278 f.): nom. sg. sweord . . wreodenhilt ond wyrmfah 1699. wyrm-hord st. n. Drachenschatz:

gen. pl. wyrmhorda 2223.

for-wyrnan sw. v. verweigern, abschlagen: conj. praes. sg. II. þät þû mê ne forwyrne, þät . . dasz du mir nicht verweigerst, dasz . . 429. praet. sg. hê ne forwyrnde worodrædenne er schlug das Dienstmannenverhältnis nicht ab 1143.

ge-wyrpan sw. v. reflex. aufspringen, sich erheben: praet. sg. hê hyne gewyrpte 2977.

wyrpe st. m. Umschwung, Aufschwung; Wechsel: acc. sg. äfter weaspelle wyrpe gefremman nach dem Wehe einen Umschwung (der Dinge) herbeiführen 1316.

wyrsa comp. adj. schlechter, weniger gut; böser, schlimmer: acc. sg. neutr. pät wyrse 1740. instr. sg. wyrsan wrixle 2970. — nom. acc. pl. wyrsan wigfrecan 1213. 2497. gen. pl.

wyrsan gebingea 525. wyrt st. f. Wurzel: instr. pl. wudu

wyrtum fäst 1365.

wîscan sw. v. verlangen, wünschen: prt. pl. wîston ond ne wêndon 1605.

### Y.

yfel st. n. das Uebel; Böses: gen. pl. yfla 2095.

yldan sw. v. zögern, aufschieben: inf. nê pät se âglæca yldan pôhte 740. weard winegeômor wênde päs yldan, pät he lŷtel fäc longgestreóna brûcan môste 2240.

ylde st. m. pl. Menschen: dat. pl. yldum 77. 706. 2118. gen. pl. ylda 150. 606. 1662. — s. elde.

vldest s. eald.

yldo f. 1) Alter, senectus: nom. sg. 1737. 1887. atol yldo 1767. dat. sg. on ylde 22. 2) aetas, Alter, Zeit: gen. sg. yldo bearn 70. — s. a. eldo. yldra s. eald.

ylf st. m. incubus, Elb: nom. pl.

ylfe 112.

ymb praep. c. acc. 1) local um — grimmiger Gier: herum, an, auf: ymb hine um ihn ys er ist; s. wesan.

herum, bei ihm 399. Mit nachgestellter praep, hine ymb 690, ymb brontne ford auf hohem Meere 568. ymb bå gifhealle bei der Thronhalle 839. ymb bäs helmes hrôf um des Helmes Dach herum 1031. 2) temporal um, nach: ymb antid ôðres dôgores um dieselbe Zeit des andern Tages 219, vmb âne niht nach einer Nacht, die Nacht darauf 135. - 3) causal um, von, wegen: (frînan) ymb bînne sîő wegen deiner Reise fragen 353. bû . . . ymb Brecan spræce sprachst über Breca 531. Aehnlich 1596. 3174. nâ ymb his lif cearaŏ ist nicht um sein Leben bekümmert 1537, Aehnl. 450, vmb feorh sacan 439. sundornytte beheold vmb aldor Dena 669. ymb sund um das Schwimmen (um den Preis im Schwimmen) 507.

ymbe I. praep. c. acc. = ymb: local 2884. 3171. hlæw oft ymbe hwearf (die Praep.nachgestellt) 2297. causal 2071. 2619. — II. adv. um — herum: him . ymbe um ihn herum 2598.

ymb - sittend part. Umwohnender, Nachbar: gen. plur. ymbsittendra 9. ymbe-sittend dasselbe: nom. pl. ymbesittend 1828. gen. pl. ymbesittendra 2735.

yppe sw. f. Hochsitz: dat. sg. eóde . . tô yppan 1816.

yrfe st. n. Erbe, Nachlasz: nom. sg. 3052.

yrfe-låf st. f. Erbschwert: acc. sg. yrfelåfe 1954. instr. sg. yrfelåfe 1904. yrfe-weard st. m. Erbwart, Sohn: nom. sg. 2732. gen. sg. yrfeweard as 2454.

yrmdo f. Bedrückung, Schmach: acc.

sg. yrmöe 1260. 2006.

yrre st. m. Aufregung, Zorn: acc. sg. godes yrre 712. dat. sg. on yrre 2093.

yrre adj. aufgeregt, wild, zornig: nom. sg. yrre öretta (Beówulf) 1533. þegn yrre (ders.) 1576. gäst yrre (Grendel) 2074. nom. pl. yrre 770. — 8. eorre.

yrringa adv. wild, zornig: 1566.

yrro-môd adj. wilden Hersens, voll grimmiger Gier: nom. sg. 727. Ŷ

†6 (ahd. unda) st. f. Welle, Woge, Flut, bes. Meerflut: nom. pl. yba 548. acc. pl. ybe 46. 1133. 1910. dat. pl. ybum 210. 421. 534. 1438. 1908. ybum weallan in Strömen, gewaltig wogen 515. 2694. — gen. pl. yba 464. 849. 1209. 1470. 1919. — Compos. flôd-, lig-, wäter-yb. yban sw. v. veröden, vernichten:

praet. sg. yode eotena cyn 421. — (Cf. idende depopulating aus Älfrics Glossar bei Bosworth; praet. ydde Wand. 85.)

**∲6e** s. eáŏe.

†ve-lice adv. mit Leichtigkeit: ývelice hê eft âstôd stand mit Leichtigkeit wieder auf 1557. †ve-gebland st. n. Gemisch, Gewühl der Wogen: nom. sg. -geblond 1374. 1594. nom. pl. -gebland 1621.

yō-gewin st. n. Kampf, Gewühl der Wogen: dat. sg. yōgewinne 2413. gen. sg. -gewinnes 1435.

†b-lad st. f. Wogenweg, Reise übers Meer: nom. pl. fölåde 228.

95-las st. f. undarum reliquiae, d. i. Strand: dat. sg. be fölåse 566.

ýð-lida sw. m. Wogengänger, d. i. Schiff: acc. sg. ýðlidan 198.

yō-naca sw. m. Wogenfahrzeug, Seeschiff: acc. sg. [yō]nacan 1904. yō-gesēne s. êŏ-gesyne.

yo-gesene s. 60-gesyne.

ywan sw. v. c. acc. zeigen: praet. sg.
ansŷn ŷwde (d. h. zeigte sich, erschien) 2835. — s. eawan, eówan.
ge-ŷwan sw. v. acc. rei, dat. pers. erzeigen, vorlegen, darbringen: inf.
2150.

. . , .

# Beówulf.

Mit ausführlichem Glossar herausgegeben

von

Moritz Heyne.

Fünfte Auflage,

besorgt von Adolf Socin.

Paderborn und Münster.

Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh.

1888.



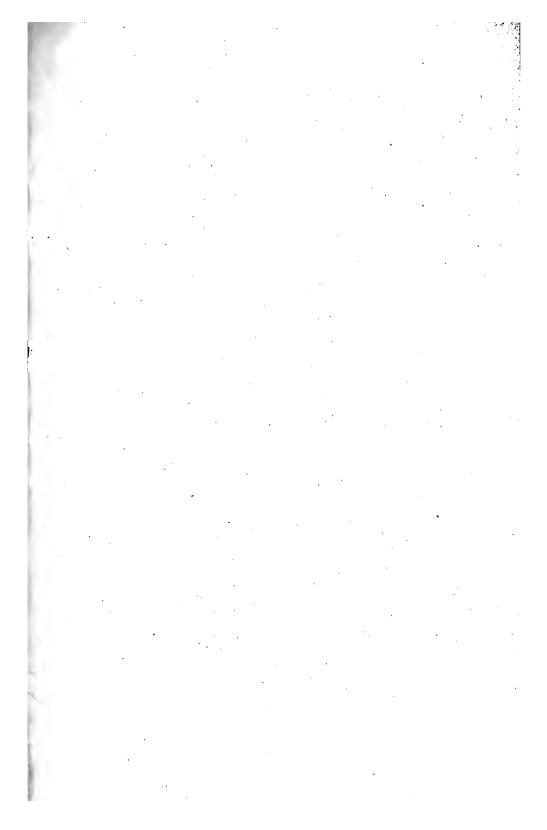

### Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn u. Münster.

## Bibliothek der ältesten deutschen Litteraturdenkmäler.

Herausgegeben von

### Dr. phil. Moritz Heyne,

o. Professor an der Universität zu Göttingen.

- Band. Ulfilas, Friedr. Ludw. Stamms, oder die uns erhaltenen Denkmäler der gotischen Sprache. Text, Grammatik und Wörterbuch. Neu herausgegeben von Dr. Moritz Heyne, o. ö. Professor an der Universität Göttingen. 8. verbesserte Aufl. 472 Seiten. gr. 8. # 5.00
- II. Band. Altniederdeutsche Denkmäler. 1. Teil: Hêliand. Mit ausführl. Glossar herausgegeben von Dr. Moritz Heyne. 3. verb. Aufl. 394 Seiten. gr. 8. 6.00

III. Band. Beówulf. Mit ausführl. Glossar herausgegeben von Dr. Moritz Heyne. 5. Aufl. 309 S. gr. 8. # 5,00

IV. Band. Altniederdeutsche Denkmäler. 2. Teil: Kleinere altniederdeutsche Denkmäler. Mit ausführlichem Glossar herausgegeben von Dr. Moritz Heyne. 2. Aufl. 224 S. gr. 8.

Inhalt: Altniederdeutsche Interlinearversion der Psalmen, Glossae Lipsianae, Bruchstücke eines Psalmen-Kommentars, Heberolle des Stiftes Essen, Bruchstück der Übersetzung einer Homilio Bedas, Freckenhorster Heberolle, Beichte, Taufgelöbnis, Indiculus superstitionum et paganiarum, Zwei Segen, Altsächs. Glossen zu einigen Abschnitten der Isidorschen Etymologieen aus einem Straßburger Codex, Merseburger Glossen.

V. Band. Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar von Prof. Dr. E. Sievers. 394 S gr. 8. . 46.40

VI. Band. Die altdeutschen Bruchstücke des Traktats des Bischofs Isidorus von Sevilla de fide catholica contra Judaeos. Nach der Pariser und Wiener Handschrift mit Abhandlung und Glossar herausgegeben von K. Weinhold. 142 Seiten. gr. 8. # 2,00. Herabgesetzter Preis # 1,00

VII. Band. Die Lieder der älteren Edda (Sæmundar-Edda). Text mit kritischem Apparat. Von Carl Hildebrand. 340 S. gr. 8. # 6,00. Herabgesetzter Preis # 3,00

- VIII. Band. Glossar zu den Liedern der Edda (Sæmundar-Edda) von Hugo Gering. 208 Seiten. gr. 8. # 4,00
  - 1X. u. X. Band. Otfrids Evangelienbuch, gingen in den Verlag von J. C. B. Mohrs Univers. Buchholg, in Freiburg über.
  - XI. Band. Die prosaische Edda im Auszuge nebst Völsungasaga und Nornagests-thättr. Mit ausführl. Glossar. Herausgegel von Ernst Wilken. I Teil. Text. 372 S. gr. 8. 6 Herabgesetzter Preis 62

XII. Band. dasselbe II. Teil. Glossar. 236 S. gr. 8. M 5

XIII. Band. Sprache und Sprachdenkmäler der Langebard Quellen, Grammatik und Glossar herausgegeben v. Dr. C. Meyer (an der Universität zu Basel). 320 S. gr. 8. 14.

Herabgesetzter Preis . " o

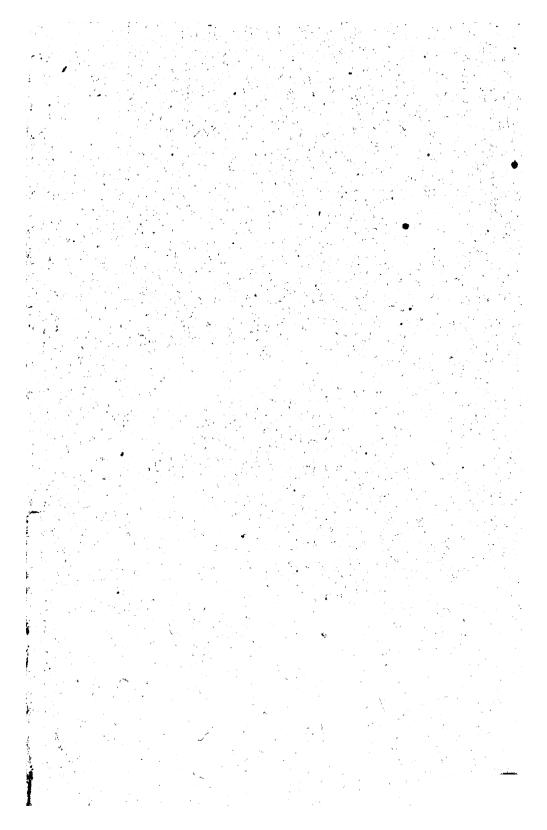